

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

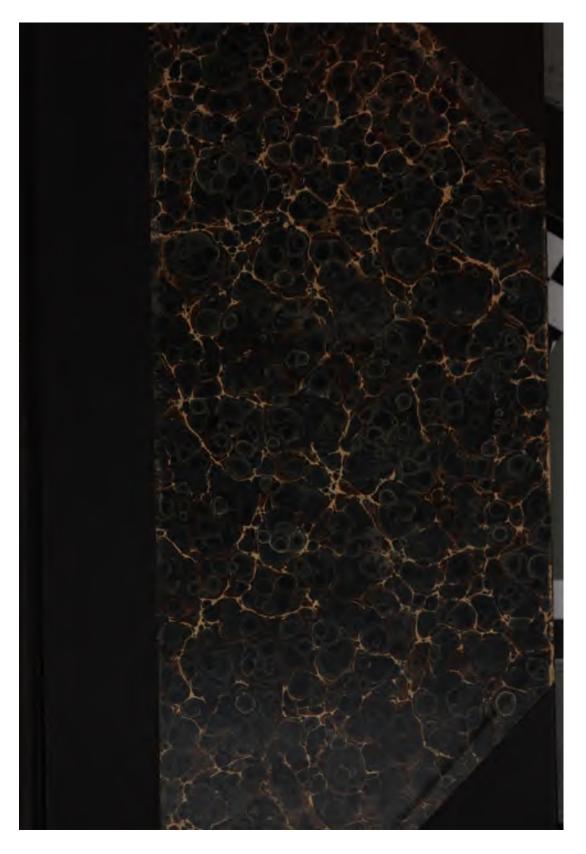



# Historische Beitschrift.

herausgegeben von

Beinrich von Sybel.

Der ganzen Reihe 55. Band. Neue Folge 19. Band.

Munchen und Teipzig 1886. Drud und Berlag von R. Oldenbourg.

## 162570

Stanford Library

# Inhalt.

| Auffähr.                                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                      | <b>e</b> cite |
| I. Zur Geschichte der Politik Karl's VI. Bon Abolf Beer              | 1             |
| II. Papftpolitit in Urtunden. Bon 3. v. Pflugt=Harttung              | 71            |
| III. Die Berfaffung von Genf und Rouffeau's contrat social. Bon      |               |
| Gottfried Roch                                                       | 193           |
| IV. Das Archiv des Fürsten Borongow. Bon Alexander Brüdner           | 207           |
| V. Bilhelm v. Sumbolbt's Abhandlung "über bie Aufgabe bes Ge-        |               |
| ichichtichreibers". Bon Louis Erharbt                                | 385           |
| VI. Friedrich ber Große bor bem Ausbruch des Siebenjährigen Rrieges. |               |
| Erfter Artitel. Bon Albert Raube                                     | 425           |
| Sollande Befreiung im Jahre 1813. Bon B. L. Müller                   | 559           |
| Sechsundzwanzigste Blenarversammlung ber Sistorischen Kommission bei |               |
| ber tgl. baier. Atademie der Bijsenschaften                          | 564           |

## Bergeichnis der befprocenen Schriften.

|                                                    | Geite |                                   | Erite  |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| Mbee, Beitr. 3. Weich. b. Abts                     |       | Chéruel, lettres d Mazarin.       |        |
| Marfward v. Fulda. I                               | 357   | I-III                             | 370    |
| Archio d. Bereins f. fiebenb. Lan-                 |       | Cipolla e Manno, Indici           | 167    |
| best. N. F. XVIII. XIX.                            | 541   | Colmeiro, cortes de Leon .        | 166    |
| Mifmann u. Dener, Weich. b.                        | 222   | Corsi, stoicismo romano .         | 279    |
| Mittelalters                                       | 283   | Dahlgren, Högskolani Athen        | 281    |
| Baaber, Chron. v. Mittenwald                       | 363   | Dabn, e. Lange f. Rumanien .      | 176    |
| Baumter, f. Meifter.                               | -     | v. Druffel, Monum. Triden-        |        |
| Baumgarten, Rarl V                                 | 488   | tina, I                           | 494    |
| Beard, Reformation                                 | 483   | Duro, memorias de Zamora          | 166    |
| Beiffel, Geldwerth u. Arbeits-                     |       | Elfäffifche Bebenftage            | 528    |
| lohn                                               | 525   | Engel, Löfung b. Barablesfrage    | 262    |
| Beitr. 3. Wefch, v. Effen. I-VIII.                 | 359   | Enneccerus, Savigny               | 181    |
| Benrath, Buthers Schrift a. d.                     | -     | Erich fon, Strafburger Univer-    |        |
| diriiti. 2[bel                                     | 300   | fität@feft                        | 117    |
| v. Begold, Briefe b. Bfalggrafen                   |       | Ermifd, UrtBuch v. Frei-          |        |
| Johann Cafimir. II                                 | 305   | berg. I                           | 339    |
| , Rudolf II. u. d. heil.                           |       | Saltin, f. Reumann.               |        |
| Diga. I                                            | 305   | Ferron, institutions munici-      |        |
| Bianchi, politique de Cavour                       | 168   | pales et provinciales             | 154    |
| Biblioteca stor. italiana, III                     | 373   | Fifcher, Studien 3. bygant.       |        |
| Bibliothèque d. l'école d, char-                   |       | (Scid)                            | 175    |
| tes. XLVI                                          | 284   | Forneron, hist. de Philippe II.   | 163    |
| Blanckart-Surlet, essais                           |       | Grante, f. Schufter.              |        |
| l'hist, moderne                                    | 320   | Fren, f. Bafari.                  |        |
| Blumde, Sandwertszünfte in                         |       | Frid, f. Anapp.                   |        |
| Stettin                                            | 99    | Griedberg, preug. Rirchenpolitit  |        |
| Bluntidli, Denfwürdiges a.                         |       | unter Friedr. Bilh. IV            | 514    |
| meinem Leben                                       | 327   | Froning, f. Grotefend.            |        |
| Briefe u. Aften 3. Wefch. d. breißigj.             |       | Fruin, f. Bullen.                 |        |
| Rriegs. V                                          | 309   | Baligin, Mriegsgeschichte         | 81     |
| Bornemann, de monachatus                           |       | Geffken, question du Danube       | 176    |
| origine                                            | 467   | Beichichtsblätter f. Magdeburg.   |        |
| Boffert, Bürtemberg u. Janffen Brofch, Bolingbrote | 302   | XIX                               | 351    |
| Brofd, Bolingbrole                                 | 145   | Beichichtequ. d. Proving Sachjen. |        |
| Bryennios, la didachè. P.                          |       | XVII                              | 492    |
| Sabatier                                           | 466   | v. Biefebrecht, Befch. d. beut-   | 100    |
| Bubbenfieg, Bielif                                 | 304   | ichen Raiferzeit. II. (5. Aufl.)  | 470    |
| Bullen en Fruin, tragedy of                        |       | Gindeln, Geich. d. breißigjahr.   | . 200  |
| Oldenbarnevelt                                     | 136   | Krieges i. 3 Abth                 | 495    |
| Bunge u. hildebrand, live,                         |       | Gobbers, Erbleihe                 | 475    |
| eft- u. furland. Urt. = Buch.                      | 400   | Worgens u. Rohricht, ara-         |        |
| VIII.                                              | 374   | bifche Quellenbeitr. 3. Weich. b. | Towns. |
| Buffon, Chriftine v. Schweden                      | 173   | Rreuzzüge. I                      | 376    |
| Cantu, Manzoni                                     | 373   | Grotefend u. Froning,             | -      |
| Charavay, f. Vaesen.                               |       | Quellen g. Frantfurter Weich. I.  | 358    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cute   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Brunau's preug. Chron. Dreg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Jacobi u. Lange, landt. Bu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| v. Berlbach, Bhilippi u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200    | ftanbe i. Schlefien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 338   |
| Bagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 516    | Jadart, Mabillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 153   |
| Guiraudet Lacour Gayet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | b. Janto, Laudon i. Wedichte .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121   |
| hist, romaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 463    | 31wof, a. Ergh. Johann's Tage-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Gundlach, Biblioth. famil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125   |
| nobil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179    | Bubeich, Cafar i. Orient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 276   |
| Daltrid u. Bolff, 4. Bolts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Rawerau, Briefwechfel b. Jonas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| tunbe b. fiebenb. Cachfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 541    | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 492   |
| Sanifen, agrarhiftor. Abhandl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Relfer, d. Reformation u. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| I. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182    | älteren Reformparteien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 477   |
| Darber, Ginfluß Bortugals b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Rerber, Bürftenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 517   |
| b. Bahl Bius VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550    | Rindler v. Rnoblod, gol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Harras v. Harrasowsky,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | benes Buch p. Strafburg. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 527   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120    | Rnapp, Beitr. a. Lebensgefch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| cod. Theresianus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 282    | Spangenbergs, Dreg, v. Frid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 506   |
| Daug, rom. Grengwall .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202    | Anothe, Urt. Buch b. Ramens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Daupt, g. Weich, d. Joachimis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 476    | u. Löbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 339   |
| mus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 476    | Röhler, J. Schlacht v. Taglia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| , deutsche Bibelübersepung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 470    | соддо 291.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 568   |
| d. Baldenser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 476    | Rolde, Luther u. b. Reichstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Havet, questions mérovin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2004   | 3. Worms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 296   |
| giennes, L. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 284    | Rolbewey, Being v. Wolfen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700   |
| Beigel, Josef Clemens v. Roln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 318    | büttel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 298   |
| Deifig, landwirthich. Berhaltn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Roppmann, a. hamburgs Ber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| auf d. Schaffgotiden Guter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 444    | gangenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 355   |
| fomplegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 339    | Rorrefpondengblatt b. Bereins f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 000   |
| Hervicu, Recherches s. l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | fiebenb. Landest. VI. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 541   |
| premiers états généraux .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 545    | Rrall, Tacitus u. b. Orient. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280   |
| Denbenreid, Repertorium b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Rrallinger, Geich. b Lands-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200   |
| Freiberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100    | berger Schulwejens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 364   |
| Dilbebrand, f. Bunge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Rraus, Briefe Benedifts XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 549   |
| Dirich, erfte Unfnüpfungen gw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 040   |
| Brandenburg u. Rugland .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 503    | Lacour Gayet, f. Guiraud.<br>Lange, f. Jacobi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Hodgkin, Italy and her in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Leblois, les bibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78    |
| vaders, III. IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 547    | b. Lerchenfeld, d. baierifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10    |
| Biniger, Rotulus v. Undernach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 362   |
| Soffmann, Dirette Steuern in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Liebe, d. Rirchenspiele i. d. deut=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 002   |
| Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 119    | idean Stillian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 473   |
| Sofmann, f. Bfaff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | ichen Städten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210   |
| b. Solgendorif, Rumaniens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128   |
| liferredite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 176    | Mannoe Promis, bibliogr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120   |
| Horric de Beaucaire, une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 116.00 | The state of the s | 373   |
| mésalliance dans l. maison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | d. monarchia Savoia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 010   |
| de Brunswick                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 523    | Manno, j. Cipolla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| , Éléonore d'Olbreuze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 523    | Martin u. Biegand, Straß=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111   |
| Donns, Beich b deutiden Bolts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 468    | burger Studien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111   |
| Duber, Stubien üb. b Beich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100    | Meifteru. Bäumter, b. fathol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 191   |
| Hagaras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127    | deutsche Kirchenlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184   |
| Beich. Biterreiche. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 534    | Meyer, f. Alimann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| The state of the s | 004    | Michelant et Raynaud,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00  |
| 28. v. Dumboldt, iprachphilo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | itinéraires à Jérusalem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 375   |
| fout. Berte. Hreg. v. Steins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 905    | Mittheil. d. hift. Bereins in St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BAD   |
| that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 385    | Gallen. R. F. IX (XIX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 542   |

|                                                             | Seite |                                                       | Geite |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|
| Dobrs, Friedrich d. Gr. u.                                  |       | Reynaud, f. Michelant.                                |       |
| Singendorf                                                  | 506   | Richter, Unterf. g. bift. Beogr.                      |       |
| Montana, nueva luz sobre                                    |       | b. Salzburg                                           | 539   |
| Felipe II                                                   | 163   | b. Salzburg Berfassungsgeschichte v.                  |       |
| Diller, Lobenftein                                          | 314   | Dreaben                                               | 519   |
| Münfterfche Beitr. 3. Weichichts-                           |       | Riegler, Gefch. v. Fürftenberg                        | 529   |
| foridjung. VI                                               | 496   | Rift, Lebenserinnerungen. Drsg.                       |       |
| Naber, Calvinist of libertynsch                             | 131   | b, Boel                                               | 509   |
| Raffe, f. Reigenftein.                                      | -     | Ritter, Finangverwaltung im                           | 200   |
| Raube, f. Bolitifde Rorrefpond                              | ena.  | 16. Jahrh                                             | 98    |
| Reumann u. Faltin, Beich.                                   | -110- | Röhricht, testimonia minora                           | -     |
| Rom8. II                                                    | 274   | de quinto bello sacro                                 | 378   |
| Rippold, Sandb. b. neueften                                 | 212   | , j. Görgens.                                         | 010   |
| Rirchengeich, II.                                           | 512   | Rogge=Ludwig, Mulbner v.                              |       |
| - Gefch. d. Ratholizismus                                   | 012   | Milnheim                                              | 357   |
| feit 1814                                                   | 512   | Mülnheim                                              | 178   |
| Nouhes, Étude s. l'hist. ro-                                | DIA   | Roth, Reformation i. Rurnberg                         | 583   |
|                                                             | 274   |                                                       | 000   |
| Dbjer, Bilfrid                                              | 369   | Sabatier, f. Bryennies.                               | 513   |
| Marifins Doublehanks walit                                  | 903   | Sailer, b. preuß. Staatsrath                          | 95    |
| Parifius, Deutschlands polit. Barteien. L.                  | 990   | Schafer, Sanfeftabte                                  | 30    |
| Paralta Casta Pias                                          | 336   | Schefer, Relation d. l. cour                          | 915   |
| Peralta, Costa Rica                                         | 178   | d. France p. Spanheim .                               | 315   |
| Berlbach, f. Grunau.                                        |       | Schiemann, Rugland, Bolen                             |       |
| Bfaff u. Dofmann, &. Beich.                                 | 400   | u. Livland                                            | 551   |
| d. Fideitommiffe                                            | 179   | Schlitter, Beziehungen Ofter= reichs z. Amerita. I, 1 |       |
| v. Bflugt = harttung, Beriffes                              | 267   | reichs z. America. 1, 1.                              | 538   |
| Philippi, j. Grunau.                                        | 100   | Schlottmann, Erasmus re-                              | 40-   |
| 28ilmans.                                                   |       | Schmidt, z. Gefch. d. Lango-                          | 485   |
| Poel, f. Rift.                                              |       |                                                       |       |
| Politische Korrespondenz Friedrichs                         |       | barben                                                | 283   |
| d. Großen, Hrsg. v. Naude.<br>XI. XII, XIII.                | 1000  | Schmoller, Foridungen. IV, 5.                         | 119   |
|                                                             | 425   | Schott, Aufhebung d, Ebiftes                          |       |
| Boffe u. Ermifd, Cod. dipl.                                 |       | v. Mantes                                             | 304   |
| Saxon. reg. I, 1. II, 7. 12<br>Boffe, Urt. d. Martgrafen v. | 339   | Schriften b Bereins f Sozial-                         | 1000  |
| Boffe, Urt. b. Martgrafen v.                                |       | politif. XXVII                                        | 143   |
| Weigen                                                      | 339   | Schriften b. Bereins f. Reforma=                      |       |
| v. Praet, essais s. l'hist. d.                              |       | tionsgesch. I-XI                                      | 294   |
| derniers siècles                                            | 321   | Schubert, Weich. d. Ronige v.                         |       |
| Promis, f. Manno.                                           |       | Lydien                                                | 264   |
| Publications d. l. société d.                               |       | Schufter u. Frante, Weich. b.                         |       |
| l'orient latin. Série géogr.                                |       | jächf. Urmee                                          | 349   |
| III. Série histor. III                                      | 375   | Cometidte, Gewerbegeich. v.                           |       |
| Bunjer, Beich. b. driftl. Reli=                             |       | Salle. I                                              | 100   |
| gionsphilof. II                                             | 323   | Schwider, Wefch. b. Gerben i.                         |       |
| Quidde, Entftehung b. Rur-                                  |       | Ungarn                                                | 128   |
| fürftentollegiums                                           | 89    | , Bereinigung d. ferb.                                |       |
| Raffan, Memoiren d. Agrippina<br>Rante, Beltgeich. V.       | 384   | Metropolien                                           | 130   |
| Rante, Beltgeich, V.                                        | 187   | Seyboth, service des incen-                           |       |
| D. Reipenftein u. Raffe, agrar.                             |       | dies de Strasbourg                                    | 118   |
| Buftande i. Franfreich u. Eng-                              |       | Stabelin, Aminali                                     | 299   |
| land                                                        | 143   | Stabelin, Zwingli                                     |       |
| Rettid, Berhaltniffe b. Boben-                              |       | Stiebe, Politit Bayerns 1591-                         |       |
| fees                                                        | 582   |                                                       | 309   |
|                                                             | 100   |                                                       | -     |

| Stinkting, Bendungend. deuts ichen Rechtswissensch. 181 Stirling, John of Austria. 163 Stymanowsti, Adel i. Bolen 174 Taine, essai s. Live                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | the same of the sa | Geite   |                                | Geite  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| Stinking, Bendungend. dents ichen Rechiswissende.  Stirling, John of Austria.  Stirling, John of Austria.  Stymanowsti, Adel i. Polen.  Taine, essai s. Live                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stiebe, Stralendori'iches But-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | Benbringto, Roief II.          | 123    |
| Stinking, Wendungend. denticker 1811 Stirling, John of Austria 163 Shimanowsti, Adel i. Polen 174 Taine, essai s. Live 465 Tellegen, wedergeboorte van Nederland 137 G. Thürheim, Vicefev. Merch 366 Tupek, Streitumd. geiftl. Güter 499 Tuttle, History of Prussia 319, German political leaders 319 Unsed, études sur l'âge de bronze 126 Il stert, Zwingli u. Grasmus 486 Uzielli, Ricerche int. a Leonardo d. Vinci. II 380 Vaesen etCharavay, lettres de Louis XI 151 Bajari, Biographien. Prég. v. 379, Vita di Donato 379 Bagner, f. Grunau Baik, Jahrb. d. Reichs unter Deunich I. (3. Kust.) 371 Balder, Cobbens Unspichten 471 Balder, Cobbens Unspichten 544 Werken v. h. historisch Genotoschap i. Utrecht. Nieuwe serie XXXVI 317 Bertheimer, Schilberungen d. 317 Bertheimer, Schilberungen d. 318 Beet (Austrillander Schilberungen d. 318 Beiner Hoffen den Totel Mertheimer, Schilberungen d. 322 Beest amp, Christian v. Braunsjeweige. 329 Beest amp, Christian v. Braunsjeweige. 329 Willems, senat d. I. républ. rom 464 Bilmans u. Philippi, Kaiser urf. II, 1 102 Bimpfeling, Germania. Überf. v. Martin 102 Bimpfeling, Germania. Überf. v. Martin 102 Bimpfeling, Germania. Überf. v. Martin 102 Bintelmans u. Philippi, Kaiser urf. II, 1 102 Bimpfeling, Germania. Überf. v. Martin 102 Bimpfeling, Germania. Überf. v. Martin 116 Bintelmans u. Philippi, Kaiser urf. II, 1 102 Bimpfeling, Germania. Überf. v. Martin 116 Bintelmans u. Philippi, Raiser urf. II, 1 102 Bimpfeling, Germania. Überf. v. Martin 116 Bintelmans u. Philippi, Raiser urf. II, 1 102 Bintelmans u. Philippi, Raiser urf. II, 1 102 Bimpfeling, Germania. Überf. v. Martin 116 Bintelmans u. Philippi, Raiser urf. II, 1 102 Bintelmans u. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 313     |                                | 518    |
| Stirling, John of Austria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stinging, Wendungenb. beut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                |        |
| Stirling, John of Austria 163 Symmanowsti, Wel i. Bolen 174 Taine, essai s. Live                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 181     |                                |        |
| Taine, essai s. Live                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 163     | serie XXXVI                    | 317    |
| Taine, essai s. Live                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sahmanowsti, Abel i. Bolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174     | Bertheimer, Schilberungen b.   |        |
| Tellegen, wedergeboorte van Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Taine, essai s. Live                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 465     |                                | 122    |
| Nederland . 137  6) Thürheim, Briefev. Merch 366 Tupes, Streitum d. geiftl. Güter 499 Tuttle, History of Prussia 319 —, German political leaders 319 Unsed, études sur l'âge de bronze . 126 Utielli, Ricerche int. a Leonardo d. Vinci. II 380 Vaesen etCharavay, lettres de Louis XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tellegen, wedergeboorte van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Bestamp, Chriftian b. Braun-   |        |
| Tuttle, History of Prussia 319  "German political leaders 319  Unsed, études sur l'âge de bronze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nederland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | jchweig                        | 496    |
| Tuttle, History of Prussia 319  —,German political leaders 319 Unsed, études sur l'âge de bronze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wi. Thurheim, Briefe v. Merch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Begel, Lübeder Briefe          | 522    |
| Jused, études sur l'âge de bronze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                |        |
| Unsed, études sur l'age de bronze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Wijnne, Négociations d'        | 232    |
| bronze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 319     |                                | 317    |
| Uzielli, Ricerche int. a Leonardo d. Vinci. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                | -      |
| Uzielli, Ricerche int. a Leonardo d. Vinci. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bronze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | rom,                           | 464    |
| nardo d. Vinci. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uffert, Bwingli u. Erasmus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 486     | Wilmansu. Philippi, Raifer=    |        |
| Vaesen et Charavay, lettres de Louis XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000     | mrt. II, 1.                    | 102    |
| de Louis XI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380     | 28 impfeling, Germania. Uberj. | 44.    |
| Bafari, Biographien. Hrsg. v. 379 Frey . 379  Vita di Donato . 379  Bagner, f. Grungu  Baik, Jahrb. d. Reichs unter Heinrich I. (3. Auft.) . 471  Balder, Cobbens Ansichten . 544  Begenwart. I. III. V. 495  Bolff, f. Haltrich. Bürtemberg. Bierteljahresheite.  1884                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vaesenet Charavay, lettres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151     | b. Wartin                      | 116    |
| Fren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101     |                                | 000    |
| , Vita di Donato 379 Bissen d. Gegenwart. I. III. V. 495 Bagner, s. Grunau. Bais, Jahrb. d. Reichs unter Heinfeld I. (3. Aust.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 970     | jadjen                         | 100000 |
| Wagner, f. Grunau Baip, Jahrb. d. Reichs unter Heinfelder, Cobbens Ansichten . 544 Balder, Cobbens Ansichten . 544 Balder, Cobbens Ansichten . 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | With di Donata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                |        |
| Baiş, Jahrb. d. Reichs unter<br>Heinrich I. (3. Aufl.) 471<br>Balder, Cobbens Ansichten . 544<br>Beujahrsblätter. 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 919     |                                | 430    |
| Balder, Cobbens Ansichten . 544 Neujahrsblätter. 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | That Coheh & Walde unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                |        |
| Balder, Cobbens Anfichten . 544 - Reujahrsblatter. 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Saintich I (2 Ofuel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 471     | 1001                           | 590    |
| Martin Coopens an hunten . 321 Stenjugisoluttet. 1002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sualder Cabbens Unlichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000 | Davioheshistor 1984            | 002    |
| Baldthaufen, Beitr. 3. Beich. 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JII     | 1885                           | 588    |
| b. Familie Balbthaufen 361 b. Beigberg, a. b. Jugendzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 361     | n Reibherg a h Guganhaeit      | 000    |
| Balther, Luther i. neuesten b. Erzh. Rari 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 001     |                                | 194    |
| rom. Gericht. I 304 Zeitschr. b. bift. Bereins f. Schwa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rom, Gericht, I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 304     |                                |        |
| Bapler, Ballenfteins lette Tage 502 ben. XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                | 528    |
| Baricauer, Geich. b. preuß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000    |                                |        |
| Stnatelotterien, I 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 321     |                                |        |



CITORO LIBRAR

## Bur Gefdichte ber Bolitit Rarl's VI.

Bon

## Aldolf Weer.

1.

Edon Reitgenoffen haben ber Rahigfeit und Musbauer Rarl's VI. fait Bewunderung gegollt und es rühmend hervorgehoben, bag er allein es gewesen, ber ben Forberungen Franfreiche fich nicht gebeugt und ohne Unterftutung feiner Berbunbeten ben Rampf fortgufegen vorgezogen habe, als fich feiner Unficht nach unbilligen Bedingungen gu fugen. In ber That bat ber Raifer felbit im Biberipruch mit feinen Rathgebern am langiten auf feinem Recht, Die Bejammterbichaft ber fpanischen Monarchie ju erlangen, beharrt und wiederholt Borftellungen fich ben veranberten Beitverhaltniffen gu fugen entichieben gurudgewiefen, weil er von ber Übergengung eines ibm gugefügten Unrechts tief burchbrungen war: ichwerlich burite jeboch behanptet werben fonnen, bag bie Saltung Ofterreiche mabrend ber Berhanblungen gu Utrecht ben mittlerweile eingetretenen politischen Banblungen Rechnung getragen batte. Roch bei Lebzeiten Jojeph I. waren bie erften Rachrichten von ber erichutterten Stellung Sunberfanb's und Gobolphin's unb bem wahricheinlichen Gintritte Sarlen's und Bolingbrofe's in bas Rabinet nach Wien gelangt. Rein Geringerer als Mariborough batte bem Bertreter Diterreichs am englifchen Soje, bem Grafen Gallas, Mittheilungen barüber gemacht, bag in bem politischen Suitem bes Infelitaates ein Umidwung fich zu vollziehen be-Dibritte Beitibeit R. E. St. 171.

# YMAMAL COMERCIAL

ginne. Die Bemühungen, auf die Königin Einfluß zu nehmen und eine Anderung des Kabinets hintanzuhalten, blieben erfolglos. Als sodann später die Gerüchte über den Gang der Berhandlungen zwischen England und Frankreich die längst gehegten Befürchtungen zu verwirklichen schienen, klammerte man sich an die Hoffnung, daß es durch Energie und Standhaftigkeit gelingen könnte, die im Zuge befindliche Abmachung zu hintertreiben. Der letzte Habsburger war eben von den universalmonarchischen Tendenzen seiner Borgänger gleiches Namens auf dem Kaiserthrone erfüllt. Der große Zweikampf zwischen den Häusern Habsburg und Bourbon sollte seiner Weinung nach mit dem vollen Siege seiner Dynastie entschieden werden, und fast unverständlich blieb es ihm, daß im Haag oder in London eine andere

Auffaffung Blat griff.

Rurg und bundig lautete baber auch ber Auftrag für bie jum Utrechter Rongreffe bestimmten Bevollmächtigten, bas Ergebnis von Berathungen ju Innsbrud und Frantfurt am Dain: Die und nimmer werbe ber Raifer auf Grundlage ber Braliminarien fich in Berhandlungen einlaffen, fonbern lieber bas Außerste magen und ben Erfolg ber starfen und gerechten Sand Bottes anheimstellen; bagegen fei er geneigt bie Saager Mbmachungen bes Jahres 1709, benen ber frangofische Minister Torch ebenfalls beigeftimmt habe, jur Bafis ju nehmen. Wenn Diterreich namhafte Leiftungen an Truppen und Gelb in Ausficht ftellte und biefelben Bortheile jenfeits bes Oceans und andersmo ben Englandern einzuräumen fich bereit zeigte, mochte es, wie man in Bien wähnte, noch gelingen bie britifchen Staatsmanner ju gewinnen. Da man jeboch bie Gingelnheiten ber gwijchen Enaland und Franfreich eingeleiteten Bereinbarung nicht fannte und nicht mehr gewähren mochte als unbedingt nothwendig war, follten bie öfterreichischen Bevollmächtigten ihre Sauptbemühungen darauf richten, hinter das Geheimnis zu tommen, um fobann bie England etwa einzuräumenden Bortheile abmeffen gu fonnen. Bohl wurde ihnen gestattet an bem Kongresse Theil zu nehmen, aber erft bann, wenn alle ihre Bemuhungen benfelben "abgutreiben" icheitern follten. Wenn auch die Inftruftion die bei ber

etwaigen Berhandlung einzuhaltenben Grabationen genau borichrieb, fo lief ber Tenor berfelben auf bie Beibehaltung ber gangen pyrenaifchen Salbinfel ober boch minbeftens eines Theiles berfelben binaus. Much waren bie Borichlage bezüglich einer etwaigen Theilung, wenn diefelbe unausweichlich fein follte, gerabegu unannehmbar. Die einzige Lichtfeite biefer Forberungen find jene Bedingungen, Die man gur Sicherung Deutschlands ftellen zu muffen glaubte: Die Restitution Strafburge mit ben bagu gehörigen Bitabellen und Forts biesfeits und jenfeits bes Rheins, bie Rudgabe von Altbreifach, Suningen, Fort Louis; Die Graficaft Burgund, Die brei Bisthumer, überhaupt Gliaft, ber Sundagu mit ber Grafichaft Bfirt, Die Abtretung ober wenigftens Rafirung ber Feftungen Saarlouis, Pfalgburg und Thionville, endlich Serftellung von Lothringen und Bar auf bem Juge bes Jahres 1624. Der Raifer hob befonders hervor, daß er auf ben Beifall und Beiftand feiner Berbundeten um fo mehr rechne, als fie felbit erfennen mußten, bag ohne Dieje Barriere bas romijche Reich fich niemals gegen Franfreich erwehren, noch bie Berbindung mit ben Niederlanden erhalten werben fonnte, worin doch die gemeinsame Sicherheit und ber meifte nervus ber Garantirung bes gemeinsamen Friedens bcitunde'). Und es befundete gewiß einen richtigen politischen Blid, wenn man die Erwerbung ber Nieberlande unter ben bamals angebotenen Bedingungen angunehmen nicht gewillt war und einen Mustaufch gegen Bapern borgezogen hatte.

Gleichzeitig wurde die Sendung des Prinzen Eugen von Savoyen nach England beschloffen. Es macht dem politischen Berstande des Mannes alle Ehre, daß er es für unmöglich hielt, England von seinen Bestrebungen, den Frieden schließen, abbringen zu fönnen. Der Entschluß, der Aufforderung des Kaisers Folge zu leisten und die ihm übertragene Mission zu übernehmen, mochte ihm auch schwer genug fallen. Denn einige Tage zuvor, ehe der Kaiser den Bunsch aussprach, daß Eugen sich nach England begeben sollte, war in einer Konferenz über die Ersehung des

<sup>3)</sup> Instruttion vom 7. Januar 1712 und Rachtrag vom 30. Januar (Df.).

Grafen Gallas durch Königsegg verhandelt worden und der Prinz hatte sein Votum dahin abgegeben, wenn nicht Gallas, sollte Niemand hingeschickt werden. Es scheint, daß Graf Sinzendorf die Sendung Eugen's in Anregung brachte; er vertrat wenigstens die Ansicht, daß England mit Rücksicht auf seine Beziehungen zu Holland sich von der Allianz nicht loslösen könnte.

Die Sendung bes Bringen fonnte ju feinem Ergebniffe führen, ba er in erfter Linie bie Beiterführung bes Rrieges gut fordern und die hierzu erforderlichen Mittel in Anspruch zu nehmen angewiesen war. Die Eröffnungen bes Grafen Sarlen und John Bolingbrofe's beantwortete Gugen nur mit Allgemeinbeiten, ba er biefelben nicht für ernft gemeint hielt, eine Unficht die ichwerlich begrundet mar. Bahrend ber Unwesenheit Eugen's gelangten Rachrichten fiber bas Ableben einiger Glieber ber frangofischen Königsfamilie nach London, und nur ein frankliches Rind, beffen Giechthum große Beforgniffe einflößte, trennte ben jum König von Spanien bestimmten Philipp von Anjou von bem Throne Franfreichs. Noch hatte über bie nunmehr von englischer Geite erhobene Forberung, bag Philipp auf Die Krone Franfreiche zu verzichten habe, eine Ginigung nicht ftattgefunden, und die vertraulichen Eröffnungen ber englischen Staatsmanner erflaren fich baburch, bag auf eine guftimmenbe Antwort nicht mit Sicherheit gerechnet wurde. Uberdies maren bie Briten bloß barüber mit fich im Reinen, Spanien und die Kolonien nicht an Rarl VI. ju überlaffen. Gine beffere Grenze in Deutschland als fpater ergielt murbe war bamals zu erlangen; ber Mustanich ber Nieberlande gegen Bapern murbe fogar von bem Grafen Orford angeregt. Gine ftarte Bartei in Solland, fagte er gu Engen, wolle biefelben bem baierifchen Rurfürften eingeräumt miffen; bie Ronigin fei geneigt, fich mit bem Raifer baruber gu

<sup>1)</sup> Ronferengprotofoll 22. Nov. 1711 (Sf.).

<sup>2)</sup> Le comte de Sinzendorf voulait toujours me faire esperer que les Anglais à cause de leur liaison avec les États genéraux n'abandonneraient pas sitôt la grande alliance. Eugen au den Grafen Serberflein, 27. Mai 1712 (Frangen's Mujeum in Brünn).

verständigen. Eugen ging auf diese Anregung nicht ein, er dachte es sei noch Zeit, später darüber zu reden. Bon einer Täuschung war der Prinz nicht frei, indem er es für möglich hielt, durch den Sturz des Ministeriums einen Umschwung herbeizuführen. Die Whigs riethen ihm zur Standhaftigleit und zum Ausharren; der Kaiser möge sich der Hollander und des Kurfürsten von Hannover versichern; dieser oder sein Sohn sollte nach England kommen, in welchem Falle die tornstischen Minister verloren wären.).

Bwei Barteien ftanden einander im Rathe bes Raifers gegenüber; bie spanische, die natürlich der Erwerbung der pprenäischen Salbinfel gang ober jum überwiegenbiten Theile bas Bort redete und bon bornberein ber Buftimmung bes Monarchen ficher war; fobann bie beutiche, als beren Bortfuhrer Gingenborf angesehen werden barf, ber bamale flaren Blid und ftaatsmannifche Befähigung bewies. Er und fein Genoffe Consbruch machten aus Utrecht barauf aufmerffam, bag ber Rrieg in Stalien und in ben Riederlanden fich wohl ohne englische Beihülfe führen liege, bagegen fei es unmöglich fich ohne englisches Gelb und ohne englische Schiffe in Spanien zu behaupten. Und fie richteten bemgemäß Anfragen nach Wien; wenn es nicht möglich mare, Die Theilung Spaniens und Indiens - wie Die Rolonien genannt wurden - ju erhalten, ob nicht gegen Bergichtleiftung barauf eine beffere Brenge in Deutschland und gewiffe Bortheile in Stalien anguftreben maren. Es fei gu überlegen, ob es nicht beffer fei, auf Spanien freiwillig ju verzichten, als fpater burch bie feinblichen Baffen gezwungen bie Einwilligung geben gu muffen. "Es fei", beift es jobann wortlich, "jest ber Mugenblick, bag ber Raifer für fich und feine Rachfommenichaft ein Guftem für feine Ronigreiche und Länder faffen muffe und beshalb gutraglicher, wenn er fich ausammengiebe, in ber Unitat halte, von Franfreich fich zu entfernen suche, wodurch vielleicht auch eine ansehnliche Extension gegen ben Drient leichter verhofft werben

<sup>1)</sup> Ich entnehme biese Details ben Berichten Eugen's an den Kaiser, namentlich vom 10. April 1712 (Kriegsarchiv).

könnte, zu geschweigen, daß dann auch auf die Florentinische Succession und auf Parma und Piacenza zu gedenken wäre". Es sei ihnen nicht unbekannt, schlossen sie ihren Bericht, daß der Kaiser, ohne sich mit dem Reiche in's Einvernehmen zu setzen, von den gesaßten Beschlüssen nicht abgehen werde, allein man könne doch die Angelegenheit fernerhin so leiten, daß man nach Maß der Berluste in Spanien die Forderungen und Bortheile im Reiche erweitern könnte, oder wenn man in Spanien einige Bortheile erhalte, sich bezüglich des Reiches gemäßigter zeige.

Es gehörte ein gewisser Muth dazu solche Anträge bei einem Manne auch nur anzuregen, dem der Gedanke einer Berzichtleistung auf Spanien mit der Bürde Habsburg's geradezu unvereindar schien, der selbst als die von Engen aus London einlaufenden Berichte erkennen ließen, daß das Ministerium unerschütterlich dem Frieden zusteuere und der Majorität im Parzlamente sicher sei, mit dem Schwerte seine Ansprüche durchzusehen entschlossen war, obgleich schon damals geringe Hoffnung winkte, daß die Freunde bei Oesterreich ausharren würden.

Schon bei Beginn bes Sahres hatte ber mit ben Berhaltniffen Sollands tief vertraute Semms ben Wiener Rreifen jebe Musficht auf eine Mitwirfung ber Republif benommen, wenn England und Franfreich ein Abfommen treffen murben. Gingenborf gab fich nach feiner Anfunft in Solland redliche Dabe auf ben Benfionarius und andere Berfonlichfeiten einzuwirfen, allein aus allen Gefprächen ging unzweibeutig hervor, daß bie holländischen Rreife ben Frieden ersehnten und biefe Stimmung gefteigert werben burfte, wenn ben Sonderintereffen ber Republif Rechnung getragen wurde. Den Untrag ber öfterreichifchen Bevollmächtigten "bie wohl intentionirten Alliirten" ju einer Erneuerung ber Miliang zu bewegen, hielt ber Benfionarius für undurchführbar: ein Austunftsmittel erblidte er barin, wenn Spanien an Bortugal überlaffen wurde. Singendorf fuchte ihm bie Nachtheile flar zu machen; Portugal wurde ben gangen orientalischen Sandel an fich gieben, ber Raifer bagegen, im Falle er zwei Gobne

<sup>1)</sup> Singendorf und Cousbrud, 12. Februar 1712 (Di.).

erhielte, ben einen in Deutschland, ben anderen in Spanien erziehen laffen und auf biefe Weife zwei Linien begründen.

Es war offenbare Begriffsstützigkeit von Seite der Hollander die ihnen erwachsenden Bortheile nicht einzusehen und sich zu weigern für einen noch ungeborenen habsburgischen Sprößling den Krieg energisch fortzuführen. Als im Juni die Kunde von der erfolgten Abstimmung des englischen Parlaments in Holland eintraf, steigerte sich die Friedensströmung. Nur mit Mühe konnten die Staaten von der Beschlußfassung abgehalten werden, an den Prinzen das Ansuchen zur Aushebung der Belagerung von Quesnoh zu stellen. Nur Rotterdam war entschieden für die Fortsetung des Krieges, Amsterdam ebenso entschieden das gegen 1).

Auch die Prüfung der sonstigen zur Verfügung stehenden Wittel lieserte kein rosiges Ergebnis. Obgleich man sich Mühe gab, "Alles was nur die Möglichseit und der erschöpfte Stand der Lande zulasse auf das genaueste aufzusuchen und zusammenzuklauben", auch die Kontribution in Spanien und Italien in Anschlag brachte, und von der Voraussezung ausging, daß die Verdündeten auch künstighin jene Subsidien übernehmen würden, welche disher England gewährt hatte, stellte sich ein Abgang von 10 Millionen heraus, "welchen zu ersehen sein Weg noch Mittel auszusinnen". Die Konserenz kam daher zu dem zwingenden Resultate, "daß es eine pure Unmöglichseit sei, den Krieg weiter fortzusehen".

Man hatte während des Sommers mannigfache Anläuse gemacht, die Forderungen herabzumindern und entschloß sich im Herbste abermals zu weiterer Ermäßigung. Auf Spanien sollte Berzicht geleistet, jedoch Katasonien unter den Schutz der Alliirten gestellt werden. Allein in Italien beharrte man auf Erwerbung jämmtlicher Gebiete, denn die Sicherheit der übrigen Länder erheische den Besitz Siciliens; das Haus Savohen würde durch

<sup>1)</sup> Als Ursache, warum Amsterdam sich "so schlecht aufführe", wird angegeben, daß viele Regenten ein großes Kabital in die vor einem Jahre errichtete neue Südtompagnie angesegt hätten und Berluste fürchten. Bericht der österreichischen Bevollmächtigten, 11. Juli 1712

Uberlaffung biefes Gifanbes in feinbieliger Saltung gegen Ofterreich beharren und aus Furcht biefen Befit zu verlieren, fich an Franfreich anschließen, mit beffen Gulfe bei einem fünftigen Rriege Die öfterreichifch-italienischen Gebiete anfallen und es bem Raifer unmöglich machen, ben Berbunbeten Gulfe gu gewähren. Bleichzeitig wurde aber ber Mustaufch Garbiniens gegen Quaftalla in Aussicht genommen und bem Bergog follte babei Soffnung auf Bermählung feines Erben mit einer Erzberzogin gemacht werben. Die öfterreichischen Bevollmächtigten follten angewiesen werben ben Austaufch Baperns gegen bie fpanischen Rieberlande fortwährend in Untrag zu bringen, weil ber Raifer burch ben Befit berfelben "gleichsam in einer ewigen Gervität fteben und beren Sulfe beftanbig nothig haben murbe, mogegen er fich burch ben Austaufch unabhangig machen und biefe beiben Dachte in bie Nothwendigfeit fegen murbe, fünftighin bei bem Raijer Gulfe zu juchen".

Diese Anträge wurden in einer am 28. September unter dem Borsihe des Kaisers abgehaltenen Konserenz zum Beschlusse erhoben, jedoch mit dem Zusahe die Bevollmächtigten anzuweisen, nur im äußersten Falle auf Spanien Berzicht zu leisten und sich vor Augen zu halten, daß wenn nicht bezüglich Kataloniens und Siciliens die gestellten Forderungen angenommen würden, der Kaiser auf einen Frieden nicht eingehen, sondern eher seinen Minister von dem Kongresse abberusen und das Außerste wagen werde<sup>1</sup>).

Bielleicht baß diese Anträge in einem anderen Stadium der Berhandlung nicht ganz aussichtslos gewesen wären. Wenigstens der Austausch der Niederlande gegen Bayern wäre im Sommer 1712 möglich gewesen, denn von Seite des Kurfürsten wurden zu wiederholten Walen Schritte gethan, um eine Aussichnung mit dem Kaiser herbeizusühren, mit der Bersicherung, daß ihm Alles recht sein werde, wie man mit ihm disponiren würde und es ihm ganz gleichgültig sei, ob man ihm innerhalb oder außer-

<sup>1)</sup> Allerunterthänigstes Referat, welches am 1. Ottober 1712 in Form einer Instruktion ausgesertigt und an diesem Tage der kafferlichen Gesandtsichaft zu Utrecht überschildt wurde (Di.).

halb bes Reiches ein Stud Land, um bafelbft mit feinen Rinbern gu leben, einraumen wolle. Rur ben Bunich fprach er aus Ramur und Luxemburg für Bayern zu erhalten 1). Wie aus ben Berichten hervorgeht, wurden bie mannigjachften Projefte erörtert: Balb follte ber Rurfürft Garbinien mit bem foniglichen Titel erhalten; bie Frangofen brachten Reapel in Borfchlag. Um Schluffe bes Jahres lehnte ber Rurfurit bie Uberweifung ber belgischen Gebiete ab, erflärte fich jedoch geneigt, gegen einige Bebiete in Italien Bapern auszutauschen und brachte zugleich eine Bermählung feines alteften Sohnes mit ber alteren Tochter Raifer Jojeph's in Borichlag. Auf die Frage, welche Gebiete in Italien gemeint feien, antwortete ber Emiffar bes Rurfürsten: Reapel Mailand und wohl auch Mantua. Auf diefe "unverichamte Bropofition" bemerften die öfterreichischen Bevollmachtigten: man eriebe baraus, wie wenig ernft es bem Rurfürften mit feinem Antrage fei, worauf ber Emiffar erwiderte : wenn über Die Seirat bestimmte Buficherungen gemacht würben, tonnte über alles Ubrige leicht eine Bereinbarung erzielt werden?). -

Die Erwerbungen, welche infolge bes spanischen Erbfolgefrieges dem letten männlichen Sprossen der Habsburger anheimsielen, haben zur Kräftigung der Donaustaates nicht beigetragen.
Bohl waren es stattliche Gebiete, aber sie standen mit dem
Kerne der deutschssawischen Länder in keinem Zusammenhange und
ließen auch keine unbedingte Berfügungsfreiheit über die zum
Theil reichen Hülfsquellen zu. Benn schon durch den Besit der
deutschen Kaiserkrone die meisten europäischen Fragen auf Österreich nicht ohne Einfluß waren, so wurde die Interessensphäre
desselben durch die Erwerbung der belgischen und italienischen
Länder nur noch mehr erweitert.

Besonderen Werth legte man auf die Besitzungen in Italien, wo sich für die Gewinnung von Land und Leuten eine größere Berspettive als in Deutschland zu eröffnen schien. Kaum hatte man von den Gebieten auf der apenninischen Halbinsel end-

<sup>1)</sup> Singendorf, Saag 23, Juli 1712 (Si.).

<sup>&</sup>quot;Bericht Singenborf's aus dem haag aus dem Jahre 1712, ferner aus Utrecht pom 15. Januar, 8. und 14. Februar, enblich 2. Marg 1713 (Sf.).

gültig Besitz ergriffen, als schon Erwägungen angestellt wurden, wie die Bestrebungen des größten Gegners, des Herzogs von Savohen, gekreuzt und wie "seinerzeit etwa offensiv agirt werden könne." Zu diesem Behuf wurde eine Allianz mit Benedig und dem Papste in's Auge gesaßt. Bon Nom erwartete man sast mit Sicherheit Unterstützung. Der Papst war, wie Kardinal Albani dem Grasen Stella berichtete, mit dem Herzog "übel zusfrieden", und schien entschlossen demselben die Anersennung als König von Sicissen und die Bewilligung der Erociata zu verweigern. Gras Gallas, zum Botschafter nach Kom bestimmt, erhielt den Auftrag, die erforderlichen Kriegsanstalten ohne Zeitzverlust in Anregung zu bringen; die venetianische Kepublik sollte durch ihren Botschafter in Wien aufgesordert werden, ihrem Vertreter in Kom den Besehl zu ertheilen, mit dem Papste und dem Grasen Gallas in Verhandlung zu treten.

In Rom befundete man in ber That Geneigtheit, gur Biebergewinnung Siciliens mitzuwirfen. Ballas rieth bie Expedition gu unternehmen; bei ber Schwäche ber Befagungen in ben wichtigften Blagen tonnte biefelbe binnen 14 Tagen beendigt fein; bie Sicilianer feien migvergnügt und wurden die Ofterreicher unterftüten. Der Bapft forberte dagegen, daß ber Raifer bie Inveftitur für Sicilien nehme und ihm Comachio überlaffe. 2) Die Ronfereng beschäftigte fich am 3. April 1715 mit biefer Frage. Bring Eugen enthielt fich jeber Meinungsaußerung. Die anberen Mitglieber waren ber Unficht, bag ohne Bruch ber im Babifchen Frieden für Stalien ftipulirten Reutralitat Sicilien nicht angegriffen werben tonne, und ber Beitpunft fur ein berartiges Unternehmen fein gunftiger fei. Der Rrieg mit ben Turfen ftebe vor ber Thur, die nordischen Angelegenheiten seien nicht beglichen, man tomme baber in Gefahr, im Falle Spanien ober Franfreich fur Cavopen eintreten, gang Italien gu verlieren. Much fehle es an Mannichaft und ben erforderlichen Mitteln gur

<sup>1)</sup> Referat, 2. Mars 1714, welches als Instruktion dem Grafen Gallas nachgeschiedt wurde (Hs.).

<sup>3)</sup> Bericht von Gallas vom 9, und 16. Märg 1715 (Df.).

Aufftellung zweier Armeen. Indes wurde boch beschlossen<sup>1</sup>), "um nichts zu verabsäumen, was zum allerhöchsten Dienste ersprießlich sein könnte", den Grasen Daun aufzusordern, sein Gutsachten abzugeben, ob der in Rom gemachte Borschlag durchführbar sei; der Papst sei in seinen guten Gesinnungen zu bestärfen und von demselben eine weitere Hülse als Censuren und geistliche Wassen, von denen auch der Herzog von Savohen sich nicht schrecken lassen werde, zu verlangen."

Graf Daun verlangte 8000 Mann und eine bedeutende Gelbsumme, fügte jedoch hinzu, daß das Eiland ohne bedeutende Seemacht sich nicht behaupten lasse. Die Konserenz, aus dem Prinzen von Savohen, Trautsohn, Sinzendorf, Starhemberg, Stella und Perlas bestehend, war der einhelligen Meinung, "daß diese Expedition, obgleich nöthig, derzeit weder rathsam noch möglich und auf eine bequemere Zeit zu vertagen sei, dem Grasen Daun aber ausgetragen werden möge, durch Herbeischaffung von Artillerie, Proviant, Munition und Transportschiffen in der Stille sortzusahren und seine Disposition der Art zu treffen, um gehörig gerüstet zu sein, wenn der geeignete Zeitpunkt gekommen sein dürfte")."

Mit Rüdsicht auf die italienischen Berhältnisse würde eine Partei am Wiener Hose eine friedliche Begleichung der türkischvenetianischen Wirren gewünscht haben. Denn die bisherige Aussfassung als habe man in Wien nach eingelangter Aunde von der Kriegserklärung der Pforte gegen Benedig den raschen Entschluß gesaßt, der Republik beizuspringen, muß über Bord geworsen werden.

Als die ersten sicheren Nachrichten von Rüstungen aus Konstantinopel nach Wien gelangten, war der Friede noch nicht geschlossen. Die Berichte Fleischmann's ließen es auch unbestimmt, gegen wen dieselben gerichtet seien, und man hielt es in Wien nicht für unmöglich, daß die Osmanen einen Angriff gegen Ofterreich planen, glaubte aber, daß die mit Frankreich ein-

<sup>1)</sup> Referat vom 7. April, welches in einer unter Borfip des Kaifers am 12. April 1715 abgehaltenen Sigung genehmigt wurde (H.).

<sup>&</sup>quot;) Mehrere Referate vom April bis August 1715 (Sf.).

geleiteten Friedensverhandlungen Die Pforte anderen Sinnes machen wurden. 2018 Rleischmann fobann im Juli in bestimmter Beije melbete, bag nur die Biebererwerbung Moreas in's Muge gefaßt werbe, besprach Engen mit bem venetignischen Botschafter bie Sachlage und erfundigte fich nach bem Ruftand ber feften Blage in ber Morea und über bie gur Berfügung ftebenbe Schiffsmacht.1) Aus bem Munbe Singenborf's und Trautfohn's erhielt ber Botichafter die bundiaften Buficherungen, bag Rleischmann mit Beifungen verfeben fei, ber Pforte bargulegen, bag ber Raifer an feinen burch bie beilige Alliang übernommenen Berbindlichfeiten festzuhalten fich verpflichtet erachte und baber von einem Ungriffe gegen Benedig abmabne. Spannungevoll verfolgte ber venetianische Botichafter die Berhandlungen mit Frankreich, da Ofterreich erft nach geschloffenem Frieben über bie militarischen Rrafte verfügen tonnte, und hoffte, bak die am Bosporus abgegebene Erflärung auf bie Demanen Ginbrud gu machen nicht verfehlen werde 2). Erft feit Oftober machte Benedig auf die Rothmenbigfeit einer energischen Stellungnahme aufmertfam, wodurch vielleicht ber Rrieg hintertrieben werben tonne. Da man in Bien volle Sicherheit bezüglich eines Angriffes von Seiten ber Domanen nicht bejaß, wurden Truppen nach Ungarn und Siebenburgen gesendet, Beterwarbein in Bertheibigungszuftand gefett. Für biefen Kall ging auch bie porherrichende Anficht babin, mit ben Gliebern bes beiligen Bunbniffes Berabrebungen über bie gu treffenden Magnahmen gu pflegen3). Go bunbig auch bie übereinstimmenben Erffarungen Gugen's und Singenborf's, Die bon Freundschaft für die Republit fast überquillenden Augerungen Trautfohn's lauteten, fonnte fich ber Botichafter migtrauischer Regungen nicht erwehren, ob man ihn nicht etwa blog mit

<sup>1)</sup> Dispacci 18. August 1714 (Sf.).

<sup>2)</sup> Dispacci 22, und 29. Ceptember 1714 (Sf.).

a) che bisognerà unire li ministri de principi interescati nella medesina cioe quella del Papa come capo e quello di Polonia come parte dell' aleanza per concertare le misure de prendersi accio che ogn' uno portando la sua portione il peso venga ad' essere ripartito e meno gravoso, 27. Desember 1714 (§f.).

Reben zu beschwichtigen suche; indessen beruhigte er sich boch, als er ans den Mittheilungen der Beamten der Centralstellen, sowie aus der Stimmung der weiteren Kreise entnahm, daß in einigen maßgebenden Kreisen ein Krieg mit der Pforte gewünscht werde. Auch aus dem Munde Stanhope's der damals in angersordentlicher Sendung in Wien weilte, entnahm er die tröstliche Mittheilung, daß Österreich sich auf einen Krieg gegen die Ossmanen gefaßt mache und aus diesem Grunde die weitgehenden Anträge bezüglich einer gegen Frankreich gerichteten Verbindung abgelehnt habe 1).

In Bien ließ man fich in ber zuwartenben Saltung nicht beieren, obgleich ber Grofvegier auf bie ernften Eröffnungen Fleischmann's die hochmuthige Antwort gegeben batte: die Pforte fühle fich ftart genug allen Feinden bie Spite gu bieten. Der venetianische Botichafter machte wiederholt Anläufe, Rarl VI. gu einem raichen Entichluß zu bestimmen, indem er ausführlich bie ber Christenheit brobenben Befahren barlegte; erhielt jedoch bloß die allgemein gehaltene Antwort, daß ber Raifer fich ber von feinem Bater eingegangenen vertragsmäßigen Berpflichtungen bewußt fei und an die Mitunterzeichner ber Alliang die Aufforderung zur Mitwirfung ergeben werbe. In einer zweiten Unbieng am 12. Januar 1715, welche ber Botichafter im Muftrage bes Senates nachfuchte, nachbem bie Rriegserflärung ber Bforte gegen Benedig bereits erfolgt war, wiederholte Rarl feine ichon gemachte Rujage, aber ein Begenftand von folder Tragweite, fügte er hingu, muffe forgfältig überlegt werben und brauche Beit. In ahnlicher Beife hatte fich Engen zwei Tage guvor geäußert. 2)

Ein entscheibender Entschluß wurde in der Konferenz am 14. Januar 1715 gesaßt, welche sich ausschließlich mit der Orientfrage beschäftigte. Es sehlte nicht an Rlagen gegen Benedig, welches sortwährend Insulten gegen die öfterreichischen Unterthanen verübe und die faiserliche Flagge in den Kustengegenden

<sup>1)</sup> Dispacci 27. und 29. Dezember 1714 (Sf.).

<sup>3)</sup> Dispacei bom 12, und 15, Januar 1715 (Sf).

und im adriatischen Meere beleidige, aber nach Verlesung des zwischen Österreich, Polen und dem Czaren abgeschlossenen Verstrages einigte man sich dahin, an dem Desensivbündnisse seinsteman sich dahin, an dem Desensivbündnisse seine zuhalten und Fleischmann zur Abgabe einer hierauf bezüglichen Erklärung zu beauftragen, jedoch im laufenden Jahre einen Krieg zu vermeiden, da es an Geld, Truppen und Proviant sehle. 1)

Much bie auswärtigen Berhaltniffe ließen bisher einen Rampf mit ber Pforte nicht als rathlich erscheinen. Solange Ludwig XIV. lebte, befürchtete man ben Bieberausbruch eines Rrieges im Weiten. Satte man boch, als die erften Nachrichten von Ruftungen ber Osmanen eingelangt waren, Die frangofifchen Rreife in Berbacht gehabt, bie Sand im Spiele zu haben und burch Bermittlung Schwebens ju ichuren und ju begen. Und mit bem Tobe bes frangofischen Monarchen fchien eine Anderung ber frangofischen Bolitif nicht eingutreten. Roch waren bie Berhandlungen mit ben Sollandern nicht beendet; Die Wirren im Norden Europas feffelten Die Aufmerffamteit ber Wiener Rreife und ließen ben Musbruch eines allgemeinen Rrieges befürchten. Und was mohl am meiften in die Bagichale fiel: ber Friede mit Spanien war nicht geschloffen und bie italienischen Befitungen waren gegen einen etwaigen von bort brobenben Angriff nicht gefichert, folange bie Begiehungen gu England und Solland nicht geregelt waren und eine Unterftukung ber Seemachte nicht in Musficht ftanb. Der Bapft, ber zu wiederholten Dalen ben Raifer aufforbern ließ, jum Schute ber Chriftenbeit einzuschreiten, bot auch feine Mediation zwischen Wien und Madrid an, welche nach dem Rathe ber Konferenz weder angenommen noch abgelehnt wurde. Auf ein Schreiben bes beiligen Baters vom 25. April 1715 erfolgte blog die Antwort: ber Raifer nehme fich die ber Chriftenheit brobenden Gefahren zu Bergen und wurde fich feinen Berpflichtungen nicht entziehen, boch fonnte er fich in einen Rampf nicht eber einlaffen, bis feine Lander gegenüber anberen Befahren und Angriffen gefichert feien 2).

<sup>1)</sup> Ronferengprototoll 14. Januar 1715.

<sup>2)</sup> Brouillon eines Bortrages an ben Raifer.

Bobl murbe Gugen mit ber Musarbeitung eines Rriegsplanes betraut; er forberte 80 000 Mann und feche Millionen, eine, wie ber venetianische Botichafter nach Benedig berichtet. große Summe; bis jum Frühjahr fonnte alles bereit fein; Eruppen aus Dahren, Bohmen, Obers und Rieberöfterreich wurden nach Ungarn gesenbet, um gegen einen Angriff gesichert au fein, aber bie Gendung bes Mga's war gang willfommen, weil Reit gewonnen murbe. Denn die Furcht eines Doppelfrieges, in Stalien und in Ungarn, blieb mabrend bes Commers ausichlaggebend für die Saltung Diterreichs. Beibe Rriege, beift es in einem Schriftflide, tonne ber Raifer nicht führen; es mare nothwendig entweder fich mit Unjou zu vergleichen ober Italien burch eine englische Flotte ficher zu ftellen. Go bufter erichien ben Biener Staatsmannern zuweilen bie politifche Lage, baß fie vergebens auf Mittel fannen, um aus ber Berworrenheit einen Musmeg zu finben1).

Nicht wenig burften Englands Ginflufterungen auf bie zögernde haltung Ofterreichs eingewirft haben. Gine Berwickelung im Often war ben britischen Staatsmannern unbequem, solange sie nicht die volle Gewißheit besassen, daß im Westen die Ruhe keine Störung erleiben wurde,

Am Schluffe bes Jahres schien ber Krieg gewiß. Die Türken zogen an ben öfterreichischen Grenzen Truppen zusammen und fnüpften mit ben Unzufriedenen in Ungarn Berbindungen an?).

<sup>1)</sup> Brouisson vom 20. Juli 1715. Bei biesen Umständen hätte die Deputation gerne ein sörmliches und beständiges System, um sich danach zu richten, ersinden mögen; die gegenwärtige Konjunktur aber, da von England wenigstens sodald nichts zu hossen, das Barrièregeschäft mit Holland noch unausgemacht, die Sachen im Norden sehr trilbe, Italien in Gesahr, der Türkenkrieg vor der Thüre und Frankreich sich reget, lassen nicht zu, etwas auszudenken, worauf als ein sestes Principium man fußen könnte

<sup>\*)</sup> Lettere del Governatore di Seghedino avvissano d'aver scoperto, che gli Ungari tenevano delle segrete corrispondenze colla Porta. Saper di sicuro che questi avevano degli Emissarii, che sollecitavano li Turchi ad entrare nel Regno, promettendo assistenze e sollecitudini al primo apparire delle insegne Ottomane. Promettere però d'avervi l'occhio, e di venire a scoperte più individuali e sicure. E certo che gli Ungari

16

Das Intereffe Ofterreiche erheischte es, Die Initiative gum Rampfe ju ergreifen und nicht erft abzumarten, bis ber Teind vollständig gerüftet war und auf ungarischem Boben festen Guß faffen tonnte.) Die Absendung bes Brafen Bilegef nach Bolen murde beichloffen und Eugen brang barauf, die Abreife besfelben zu beschleunigen. Dhaleich die tonigliche Republit bei ben noch nicht beenbeten nordischen Birren betheiligt war, glaubte man bennoch eine Ditwirfung berfelben bei bem Rampfe gegen bie Domanen in Unipruch nehmen und erhoffen zu tonnen. Die Berbandlungen mit bem venetignischen Botichafter tamen in Fluß, nachbem ber Raifer feinen Miniftern bie Bollmacht bagu ertheilt hatte. Diefelben gingen nicht leicht von Statten; namentlich über bie Unterftugung, welche Benedig zu gemahren habe, im Falle ber Raifer in Reapel angegriffen wurde, fowie über bie öfterreichischerseits geforberte Garantie ber italienischen Besitzungen, endlich über ben Durchzug öfterreichischer Truppen durch venetianisches Gebiet fonnte nur mubiam eine Bereinbarung erzielt werben. Bring Gugen erflarte bem Bertreter Benedigs rundweg, bag er bem Monarchen nie einrathen merbe, fich in einen Rrieg gegen bie Türfen einzulaffen. wenn die italienischen Provingen nicht vollständig gefichert maren; um die Osmanen von einem Rriege abzuhalten, werbe man fich ber Bermittlung ber Seemachte bebienen 1). In einer Ronfereng vom 11. Februar 1716, an welcher Eugen, Trantfohn, Gingenborf, Starhemberg theilnahmen, murbe über diefen Bunft zwei Stunden lang geftritten und die Rathgeber bes Raifers beharrten entichieden auf ihrer Forberung2).

fremono sotto il peso del Governo Alemanno, reso tanto più grave quanto e maggiore il numero delle milizie, che sono obbligati a nutrire, sicchè se ruiscisse alli Turchi di metter piede nell' Ungheria troveranno appoggi ed assistenze, l'odio del governo Alemanno facendo loro credere di sollevarsi d'un peso cambiando di soggezione. Dispacci 4. Januar 1716 (Si.).

<sup>1)</sup> Dispacci 12. Februar 1716 (Sf.).

<sup>2)</sup> Konferenzprototoll 11. Februar 1716. Daselhst heißt es: Man müsse auf diesem Puntt beharren. Es wäre besser, diesen wegen Italien angestellten Trattat ehender zu unterlassen, als von odigem petito abzustehen. Man hat auch geglaubt, es könne dem Botschafter zu verstehen gegeben werden, daß E. k. Maj. Sich des Anno 1684 mit Polen und der Republic sub auspieis

Und in der That gewann die Partei, welche am Wiener Hofe dem Kriege widerstrebte, an Boden, und Sinzendors bestlagte sich ditter bei dem Nuntius über die Widerharrigleit der Republik. Der Papst hatte aus eigenem Antriebe in Spanien und Frankreich Schritte gethan, um dem Beispiele Innocenz' XI. solgend, die Neutralität derselben zu erwirken. Selbst der französische Gesandte redete den Forderungen Österreichs beim Berstreter der Republik das Wort. Der Regent werde es mit Berspingen sehen, bemerkte er, wenn die Ruhe in Italien durch neue und entsprechende Berträge gesichert sei; Frankreich werde sich Spanien entgegenstellen, wenn es die Neutralität zu brechen Miene machen sollte.

Genau vertraut mit den in den maßgebenden Kreisen herrschenden Strömungen verzweiselte der Botschafter schier, daß es den Wiener Staatsmännern Ernst mit einem Kriege sei. Seit Jahr und Tag hatte man es an Zusicherungen nicht schlen lassen und eine baldige Eröffnung des Kampses in Aussicht gestellt, und auch nachdem die Berhandlungen endlich eröffnet waren, wurde der Abschluß derselben hinausgezogen, da Sinzendorf wochenlang den ausgearbeiteten Bertragsentwurf auf seinem Tische liegen ließ und auf das Drängen des Botschafters mit Geschäftsüberbürdung sich entschuldigte. Wie dieser nach Hathes entschieden einem Kriege abhold, während die Deutschen, von dem Prinzen von Savohen begünstigt, dasür eintraten, daß Österreich die Gelegenheit zur Erweiterung seines Gebietes im Südosten

Pontificis wieder den Türken geschlossene Sacrum foedus, wann selbes jest nicht erfrischet würde, ebenso praecise nicht mehr gebunden erachteten, nicht allein weil der Pabst als Author desselben sich dato noch zu keinem zulängslichen Subsidio positive eingelassen, und Polen sich annoch zu biesem Kriege wegen innerlicher Unruhe des Reichs noch nicht erkläret hatte, sondern auch a tempore Contracti foederis eine lange Zeit und seit derselben viele Beränderungen unterlössen wären, welche den Casum foederis wirklich alteriren thäten, mit dem Anhang, daß Eure k. Majestät der Zeit noch freie Häten, sich mit den Türken in Krieg einzulassen, und wenn dies doch geschehe Sie sich ohne diese Mülanz seiner Zeit schon daraus zu wideln, und ihre Contracten zu beobachten wissen werden (Ds.).

nuben folle. Der venetianische Botichafter wurde von einem Mlp befreit, als in ben Dargtagen endlich fiber bie wichtigften Buntte eine Berftanbigung erzielt murbe, und fanbte Dantgebete jum Simmel über bie Beenbigung bes großen Berfes, an beffen Ruftanbefommen mitzuwirfen ihm beichieben war. In ber That hatte er fich große Berdienfte erworben, aus bem Entwurfe Alles auszumergen, mas feinem Staate irgendwie nachtheilig gut werben ichien, fei es burch bie unffare und, wie er meinte, zweibeutige Faffung, fei es, bag an die Republit Forderungen geftellt murben, welche biefelbe auch für fpatere Beit zur Sulfeleiftung bei etwaigen Ungriffen gegen bie italienischen Besitzungen Ofterreichs verpflichtet hatten, mahrend er andererfeits die bauernde Aufrechterhaltung ber beiligen Alliang zu sichern bemüht war, um auch fünftigbin ber Republit bei einem Rufammenftoge mit ben Osmanen bie Unterftubung Ofterreiche zu verschaffen, und nicht felten bedurfte es ber gangen Antoritat bes Pringen, bem eine Bereinbarung am Bergen lag, daß die oft allerdings fleinlichen Bemangelungen bes venetianischen Botschaftere bei ben Mitgliedern ber Ronfereng Unnahme fanden. Dit Entichiedenheit hatte fich ber Botichafter gegen bie Forderung Diterreichs geftraubt, daß Benedig auch in bem Falle gur Gulfeleiftung verpflichtet fei, wenn bie tosfanischen Blate von einer feindlichen Flotte angegriffen ober bejett werben follten, und erft am 2. April 1716 ertheilte ber venetianische Senat feine Buftimmung zur Aufnahme biefer Beftimmung. Die Ofterwoche verzögerte bie Unterzeichnung bes Bertrages; am 11. April fand biefelbe ftatt1).

2.

Bekanntlich nutte Spanien die Gelegenheit, als Österreichs Heere gegen die Osmanen zu Felde standen, zum Angriffe gegen die österreichischen Besitzungen in Italien. Seit der Bermählung Philipp's mit Isabella von Parma konnte man sich in Wien banger Ahnung nicht erwehren, daß Spanien geheime Absichten auf apeninnisches Gebiet hege, und aus diesem Grunde die

<sup>1)</sup> Dispacci 11. April 1716 (Sf.).

Prinzeffinnen von Baiern und Portugal, welche auf der Lifte der Heiratskandidatinnen gestanden, abgelehnt worden seien, hatte auch den Papst im Berdacht, bei der Wahl Isabella's mitgewirkt zu haben. Der Kaiser hatte allsogleich den Auftrag ertheilt, seine Rechte auf Parma und Piacenza aktenmäßig festzusiellen').

Der Berluft bes gesammten italienischen Befites murbe nur durch die Westmächte gehindert, amischen welchen feit Donaten Berhandlungen ichwebten, zu benen auch Ofterreich, nach: bem biefelben eine greifbare Geftalt genommen, bingugegogen wurde. Bahrend ber Unwesenheit Du Bois' in Sannover wurde Bentenrieber babin entfandt, um eine Berftandigung mit England zu bewertstelligen 2). Roch hatte man in Bien alle Soffnungen auf Erlangung Spaniens und ber Rolonien nicht aufgegeben, mahrend Englands Bemuben einzig und allein babin gerichtet war, die Belangung Philipp's auf den frangofischen Thron zu hindern und die Nachfolge in Frankreich eventuell bem Bergog von Orleans zu fichern. Stanhope wies baber alle Ginwurfe bes ofterreichifchen Bejandten mit bem Bemerfen gurud, baß fein römischer Raifer fo machtig gewesen sei wie Rarl VI. feine Macht in Europa daber eine Bergroßerung Ofterreichs geftatten fonne, auch fei es nothwendig, die Konigin von Spanien ju gewinnen, was burch Überlaffung von Parma erreicht werden tonnte. Die Ronfereng fprach fich tropbem für die Beiterführung ber Berhandlungen aus und ichilderte die Bortheile, welche burch eine Bereinbarung mit England zu erreichen feien, fowie bie Befahren, wenn dieselben icheitern würden3). Begen die meiften

<sup>1)</sup> Dispacei 4. August 1714. Daß man in Wien den Papft in Berbacht hatte, bei der Bermählung mitgewirft zu haben, geht aus Ref. 10. August 1714 hervor.

<sup>1)</sup> Diese Berhandlungen find bisher noch nicht vollständig in's Licht gesieht worden und verdienen eine selbständige Untersuchung.

<sup>\*) &</sup>quot;Beiters hat die geheime Deputation sich von 40 Jahren her zurüderinnert, wie alle Zeit dieses durchlauchtigsten Erzhauses Interesse sein aus deme verschlimmert worden, weil man sich nie mit dem Wöglichen befriedigen wollen, sondern allzeit auf ein unsicheres Künstiges gehoffet und mithtn die Bortheile, welche man sonsien hätte haben können, aus händen gelassen, allermaßen man in der zu Coln vor den Nimwegischen Traltaten angestellten

20 A. Beer,

Bunfte bes in Musficht genommenen Bertrages batte bie Ronfereng nichts einzuwenden, andere fielen ihrer Anficht nach ichwer in's Gewicht. Mochte man fich ichon mit ber Forberung, Philipp als Ronig von Spanien anguerfennen ichmer befreunden; noch barter mar bie Rumuthung, bag Rarl ausbrudlich auf ben Befit Spaniens Bergicht leiften folle. Rur mit Biberftreben entichlog man fich bagu, nur follte wenigftens noch ein Berfuch gemacht werben, Beru und Mexifo zu erlangen; im Falle bes Aussterbens ber fpanifch bourbonifchen Linie follte Spanien an Ofterreich fallen, ben Cataloniern und Arragonejen ihre Rechte gemährleiftet werben. Man forberte bie Abtretung Siciliens von Seite Savonens und munichte fur die Bergichtleiftung auf Sarbinien bas Montferratische und bas Mailanbische zu erhalten. Dagegen erflarte man fich bereit, bem Cohne bes Ronigs von Spanien Die Unwartichaft auf Barma und Biacenga zu gewähren, fo groß auch die Bedenfen waren "biejes Beblut" in Stalien einzuführen.

Die Erwartungen einen Bertrag auf dieser ober einer ahnlichen Grundlage mit Zustimmung Spaniens zu Stande zu bringen,
erfüllten sich nicht. Die Expedition Spaniens erfolgte. England hatte sich durch seinen 1716 mit Österreich geschlossenen Traktat zur Aufrechthaltung der Neutralität Italiens verpflichtet und Österreich sorderte die Absendung eines Geschwaders zur Biedergewinnung Sardiniens. Das britische Kabinet sagte zu, allein ehe die Flotte aus der Ostse nach Italien geschickt werden tonnte, bedurfte es Zeit. Gern würde England aus kommerziellen Interessen einen Bruch mit Spanien vermieden haben, und es lugte nach einem Auskunstsmittel aus, um dem Kriege in Italien ein Ende zu machen. Durch Einräumung italienischer Gebiete an die Kinder Philipp's aus der zweiten Ehe mochte dies erreicht werden können. Aber Frankreich zur Mitwirkung eingelaben,

Regociation ein bessere Frieden als nicht hienach zu Nimwegen hätte erhalten werden können, ingleichen zur Zeit der vor denen Ryswikischen Traftaten in Frantreich vorgewesten Hungersnoth viel vortheilhaftere conditiones als nicht nachmalen zu Ryswik, wie denn auch viel vorträglicher anno 1709 und 1710 gegen Frantreich wären erworden worden, als man nachgehends einzugehen gezwungen gewesen ist." Worte aus einem Reserate vom 16. Januar 1717 (H.).

erhob nunmehr die Forderung, daß der Kaiser auf Spanien flar und bestimmt Berzicht zu leisten habe, während bisher nur von einer Anersennung Philipp's als König von Spanien von Seite des Kaisers die Rede gewesen war, ferner sollte Toskana, Livorno etwa ausgenommen, das eine freie Reichsstadt bleiben mochte, dem Sohne Philipp's zugesichert werden, Savoyen als Aquivalent für Sicilien Sardinien erhalten.

So unliebfam bieje Antrage bem Biener Rabinete flingen mochten: eine Ablehnung war ichwer möglich. Die gur Kriegführung an ber Donau erforderlichen Mittel fonnten nur mubfelig aufgebracht werben; nur bie glüdlichen Erfolge bes Rampfes batten es ermöglicht, bag die Laften für die Erbländer minder beichwerlich waren, ba in den eroberten Gebieten Kontributionen erhoben wurden. Die Berichte aus Stalien lauteten nicht gunftig. In ben Ofterreich gehörigen Ländern herrichte große Berftimmung, Die italienischen Surften befundeten geringe Reigung für ben Raifer. Dazu fam bie Furcht, bag ber Bergog von Orleans im Ralle er nicht burch einen Traftat für ben Raifer gewonnen murbe, bie Belegenheit nuten fonnte, fich einiger belgischen Brovingen gu bemächtigen, um fo leichter als biefelben von Militar entblößt waren. Der Berfuch, mit einigen Abanberungsantragen burchzubringen, miglang. Bwifchen Du Bois und bem englischen Bertreter fam bie Bereinbarung gu Stanbe, bag ber Raifer auf Spanien formlich Bergicht gu leiften habe, bag Barma und bie Unwartichaft auf gang Tostana ben Rinbern zweiter Che Bhilipp's jugeiprochen murbe. Die von englischer Geite befürwortete Musnahme Bija's hatte ber Regent eigenhandig aus bem Entwurfe gestrichen, baran unbedingt festhaltend, bag bas bourbonische Saus burch Ratharina von Medici ein Anrecht auf Tosfana habe. Der Ginbruck biefer Rachricht war ein niederichmetternber1); bennoch lautete ber Antrag ber Konfereng wiewohl

<sup>1)</sup> Ref. 23. März 1718. Die Konferenz habe, beist es in dem Bortrage, die abfolute Renuntiation in Toscana betressend, ihre höchste Bestürzung sast nicht beweistern können, darüber schon neulich und jeht wiederum so verlegen und niedergeschlagen gewesen, daß sie ohne Furcht und Schreden ihre wiewolen treue höchst verpflichtete Meinung nicht eröffnen kann".

"nicht ohne Bergensichmergen" auf Annahme, mabrend ein Theil ber Ronferengmitglieber einen bestimmten Untrag gu unterbreiten Anftand nahm und fich babin aussprach, bag blog bie für und gegen bie Unnahme iprechenden Grunde bem Monarchen vorgetragen und ihm bie Entscheibung überlaffen werden folle. Die Ronfereng rechtfertigte bie befürwortende Unnahme bes Bertrages mit bem Sinweise auf die politische Situation nicht bloß in Italien, fonbern auch im Norben Guropas und auf Die brobenbe Befahr, wenn Ofterreich auf die Unterftugung Englands und Franfreiche nicht rechnen fonnte, mabrent burch bas Gingeben auf die Forberungen bie Rube bergestellt und "jene Botengen, welche bermalen mit binterhaltigen bojen Gebanten umgeben, in gebührendem Refpett und Schranfen gehalten wurden"1). Die Ronfereng erichöpfte auch alle Fundgruben ihres Beiftes, um bem Raifer namentlich bie verlangte Bergichtleiftung auf Spanien annehmbar zu machen, barauf hinweisend, "bag fich hundert Bufälle, es fei aus göttlicher Schidung ober burch bes Alberoni unruhigen Ropf ereignen fonnen, welche ben Raifer ab observatia tractatus von felbit losbinben".

Man hatte es in Wien nicht ungerne gesehen, wenn Spanien sich dauernd geweigert hatte, die in der Quadrupelallianz sestgesehen Abmachungen anzunehmen. Schon beschäftigte man sich mit der Frage, wem die Anwartschaft auf die italienischen Länder zu ertheilen sei, falls der spanische Hof in seiner Widerharigseit beharren und innerhalb eines bestimmten Termines der an ihn ergangenen Aufforderung nicht nachkommen wollte. Man ging dabei von dem Grundsaße aus, keinem Fürsten ein Stück italienischen Gebietes zuzuweisen, der allzu mächtig werden könnte, und faßte in erster Linie den Herzog von Lothringen, sodann die Herzoge von Modena und Guastalla, endlich den Papst, letzteren bezüglich Comacchios, in's Auge. An Lothringen beabsichtigte man Toskana zu überlassen, Livorno sedoch ausgenommen, an den Herzog Modena nicht Parma, wie es einstmals beabsichtigt

<sup>1)</sup> Unter biefen Potengen waren ber gar und Preugen "mit seiner fo großen Kriegsmacht" gemeint.

war, sondern die ihm wohlgelegene Stadt Piacenza sammt Gebiet einzuräumen, wogegen er auf Comachio zu verzichten hätte. Wenn England jedoch wegen der dem Prätendenten gewährten Unterstützung den Herzog von Modena begünstigen und darauf bestehen sollte, diesem Toskana zur Erledigung käme, dann sollten Modena und Reggio an Lothringen abgetreten werden. Parma wurde für den Herzog von Guastalla bestimmt.

Der Beitritt Spaniens gur Quabruvelalliang beseitigte biefe Ronjefturen, Die noch streitigen Bunfte follten auf einem Rongreffe ausgetragen werben. Bor ber Eröffnung tauchten inbes noch neue Schwierigfeiten auf, beren Beilegung ber europäischen Diplomatie viele Dube verursachte. In den Renuntiationsinstrumenten, welche von Rarl und Philipp ausgestellt werden follten, murbe von bem Raifer ber Titel eines Ronigs von Spanien und Indien beibehalten, mabrend Philipp fich als Berrn ber abgetretenen Bebiete in Italien bezeichnete. Ofterreich verlangte bie Beglaffung biefer Titulatur, wogegen fich Spanien fträubte, folange ber Raifer auf bem Ronigstitel von Spanien beharre. Bergebens bemühten fich England und Franfreich biefem Zwifte eine Enbe ju machen und die beiberfeitige Beglaffung ber angenommenen Titulaturen zu befürworten. Spanischerseits verband man mit ber Beibehaltung ben Sintergebanten, bag nach bem Aussterben ber männlichen Linie des habsburgischen Saufes die öfterreichischen Bebiete an Spanien gut fallen haben, inbem man fich auf einen Revers Ferdinand's I. berief, wonach die fpanischen Bringeffinnen

<sup>1)</sup> wehlen Er sonsten, obgesetzter Regul zuwieder, allzu mächtig würde, Und man zwar seiner Devotion, Treue und affection gegen E. k. M. und Dero Durchlauchtigstes Erzhauß für seine Bersohn: doch aber für seine Posteriet nicht versicheret wäre, ob dieselbe nicht, wie einige ihrer Borsahrer, davon abgehen, und sich zu einer andern Barthen schlagen dürssten, sonderbahr nachdem des Herzogens aeltester Brinz sich nun mit des Regenten in Frankeich Tochter verheurathet, dergleichen Bermählungen aber der französischen Brinzessinnen an eußerliche Fürsten gemeiniglich große Beränderungen in Staatssachen, wie die ersahrung lehret, nach sich zu ziehen psiegen.

<sup>2)</sup> Referat vom 28. November 1719, bessen Inhalt am 6. Dezember an Bentenrieder in London mitgetheilt wurde.

ben biterreichischen vorangeben follten. Rachforichungen in ben öfterreichischen Aften ergaben zwar die Irrigfeit dieser Annahme, aber ipanischerfeits beharrte man barauf, "wodurch die Führung ber öfterreichischen Titel nicht blog als eine Banitat, fonbern als ein Rechtsgrund ber Erbfolge fur die Bourbonen" ericbien. Um fo mehr hatte man auf die Borichlage Englands und Franfreichs eingehen follen. Die Mitglieder ber Konfereng, welche in ben Sommermonaten 1721 fich zu wiederholten Malen mit biefer Frage beschäftigten, legten in gang objeftiver Beije bem Monarchen ben Sachverhalt vor, magten jedoch nicht, einen beftimmten Borfchlag baran gu fnupfen. Obgleich aus ber gangen Darlegung flar hervorging, welcher Anficht fie fich zuneigten, überließen fie es "bem Allerhöchst erleuchteten judicio, ob fie fich in biefer Begebenheit überwinden wollen". Der Raifer entschied dafür, in bem Renuntiationsinftrument ben Titel eines Ronigs von Spanien beigubehalten und gegen die Aufnahme der öfterreichischen Titel in bem fpanischen Aftenstücke zu protestiren. Rarl VI fab eine große Differeng barin, daß er ben Titel eines Landes beibehalte. welchen er einmal befaß, während ber Duc d'Anjou fich Titel arrogire, die ihm nicht gebühren, noch gebühren fonnen1).

Der Kongreß von Cambray muthet uns rasch lebende Menschen etwas sonderbar an. Der Berabredung zusolge sollte am 15. Oktober 1720 die Eröffnung erfolgen. Erst am 6. November 1720 wurde die Instruktion für die österreichischen Bertreter aussezieltellt, aber erst am 11. Februar 1722 hielt Baron Pentenrieder seinen Einzug in den Kongreßort, herzlich begrüßt von dem sardinischen Bevollmächtigten, Conte Prevana, der nun schon 15 Monate auf die Kongreßeröffnung harrte. Nur die Spanier waren schon an Ort und Stelle, von den Franzosen und Engsländern war noch Niemand in Sicht. Bielleicht würde die Ersöffnung des Kongresses noch fürderhin verschoben worden sein, wenn Österreich nicht darauf gedrungen hätte. Noch vor der Ibreise Pentenrieder's aus Paris, welche am 8. Februar erfolgte, bemerkte der Kardinal Dubois in einem Gespräche: er sehe den

<sup>1)</sup> Referat vom 20. August 1721 (Sj.).

Ruhen bes Kongresses nicht ein, er begreise auch nicht, weshalb Sterreich die Eröffnung wünsche, es befände sich im ruhigen Besitze der ihm in den letten Traktaten zugesagten Gebiete, das Gleiche wäre bei Spanien der Fall, England sei im Genusse der ihm eingeräumten kommerziellen Bortheile; das Streben nach größerer Sicherheit berge große Gesahren in sich und würde zu neuen Streitigkeiten und neuen Ansprüchen Anlaß geben, worauf Bentenrieder nur zu erwidern wußte, daß gerade Frankreich manche sehr günstige Stipulationen auf dem Kongresse erreichen könnte.

Der frangoffiche Staatsmann hatte richtig gefeben. Monatelang faß Bentenrieder in Cambray, ohne etwas berichten gu tonnen, als Berüchte über bie bemnächstige Anfunft bes englifchen Gefandten. Lord Polworth brachte wochenlang in ber frangofifchen Sauptftabt gu. Ghe ber zweite Bertreter Englands, Bittworth, tam, bauerte es noch zwei Monate. Die Ofterreicher und Spanier vertrieben fich mittlerweile mit Allotrien Die Reit. Einem jeden ernften Geiprache wichen bie ipanischen Bevollmachtigten aus und zeigten nur ihre Bermunderung, bag Ofterreich auf die Eröffnung bes Rongreffes einen folch' großen Berth lege. Am 6. Marg tam enblich St. Comteste nach Cambray; bafur reifte fein Rollege mit ber Berficherung, bald wieber gu tommen, ab und besuchte, wie jelbstgefällig nach Wien gemelbet wurde, por feiner Abreife ben Brafen Binbifchgrat, ber ben frangofifchen Bevollmächtigten beim Abichiede gum Bagen begleitete. Diefelbe Ehre erwies biefer bagegen bem Freiherrn D. Bentenrieber. "Mithin fei Alles", wie es in einer Depeiche nach Wien beifit, "bei biefer Besuchung orbentlich zu unserem Bergnigen vorgegangen"1). Um 26. Januar 1724 murbe endlich ber Rongreß auf bem Rathhause eröffnet. Die fpanischen Minister weigerten fich bireft mit ben Ofterreichern gu verhandeln, Frantreich und England beischten schriftliche Uberreichung ber gegenfeitigen Forberungen. Darüber neue Bergogerung, Rurg und bunbig behaupteten bie Englander, fich von ber Mediation nicht

<sup>1)</sup> Depejde vom 9. Marg 1722 (Gf.).

verdrängen zu lassen, sondern dieselbe mit allen Borrechten zu behaupten. Bon Wien war die Weisung eingelangt, daß man die freundschaftliche Bermittlung (amica officia mediatoria) Frankreichs und Englands annehmen solle, aber alle Formalitäten der Mediation abzulehnen habe, daher auch den Bertretern Frankreichs und Englands nicht der Borsitz und nicht die erste Unterschrift zu gestatten seit.

Auch über ben modus tractandi erhoben sich Schwierigfeiten, ob nach ber formalen Übung wie in Ryswif ober Utrecht
vorgegangen werden sollte, ob man mit einem vollständigen Bertragsentwurse oder bloß mit einigen Postulaten hervortreten
sollte; die große Frage entstand, ob die Österreicher den ersten
Schritt mit der Übergabe eines ausgearbeiteten Elaborats machen
oder sich die Postulate von den anderen überreichen lassen sollten.
Neue Schwierigkeiten und abermalige Verzögerung brachte die Erörterung der Frage über die Form der Bollmachten. Als
man endlich in Wien eingewilligt hatte, den Forderungen Englands und Frankreichs Rechnung zu tragen?), bemängelte Frankreich die Titel: Landgraf von Elsaß, Graf von Arles und Roussillon, und es verstrichen abermals einige Wochen, ehe die neue
Vollmacht eingesendet war.

Die Sendung Ripperda's nach Wien und die dadurch eingeleitete Verbindung zwischen Spanien und Österreich beseitigte
die Mittlerschaft Englands und Frankreichs. Die Verhandlungen
zwischen Sinzendorf und Ripperda sind bisher nicht in ihrem
ganzen Verlaufe bekannt geworden. Was uns über die Stimmungen der Wiener Kreise aus den Depeschen St. Saphorin's
mitgetheilt wird, dürfte nicht vollen Anspruch auf Glaubwürdigfeit erheben können, da die einzelnen Phasen der Verhandlungen
nicht strenge gesondert sind.

Der fpanische Genbbote war bereits im November in Bien angelangt und vom Januar bis jum 8. Marg wurden bie Ber-

<sup>1)</sup> Reftript bom 12. Februar 1724 (Sf.).

<sup>2)</sup> Es wurde nämlich die Forderung erhoben, die österreichischen Bertreter sollen nicht bloß ad tractatum, sondern ad suturos tractatus et ad quidquid alias a re visum suerit bevollmächtigt sein.

bandlungen geführt. Über die wichtigften Bunfte des Friedens., bes Sanbels- und Freundichaftstraftates mar eine Ginigung ergielt worben, und Ripperba fandte einen Rurier nach Spanien, um weitere Berhaltungsbefehle ju erlangen. In Brag, mobin er fich unter bem Ramen eines Freiherrn v. Münfterfelb begeben batte, erhielt er in der erften Aprilwoche die Antwort und eilte nach Wien. Um 15. April fand eine Zusammenfunft mit Gingenborf in bem Barten Buol's ftatt. Ripperba machte Mittheis lungen von ben erhaltenen Beifungen: Der Ronig wolle mit Franfreich, nachbem ihm feine Tochter ichimpflich gurudgefenbet worben, nichts mehr zu thun haben, fich aller früher abgeichloffenen Bertrage und Berbindlichkeiten, ben Utrechter Bertrag nicht ausgenommen, für entledigt balten, bie ben Frangofen in Spanien eingeräumten Privilegien aufheben und biefelben fogar ans Spanien pertreiben, ber frangofifchen Mittlerichaft in Cambran entjagen, ben Frieden mit Rarl VI, in Wien ichliegen und auch eine engere Muliang unter vortheilhaften Bebingungen eingeben. Ru biefem Behufe fei er mit Bollmacht verfeben und werbe bemnachft ben Charafter eines Botichaftere öffentlich annehmen; ber Rongreß von Cambran wurde bamit feine Enbichaft erreichen, es fei benn, ber Raifer wolle bie Mittlerichaft zwischen England und Spanien über bie Rudgabe von Gibraltar und Mahon übernehmen, welche ihm ber Konig nunmehr übertrage. Un biefe Darlegung anfnupfend, ftrich Ripperba bie großen, bem Staifer erwachsenben Bortheile beraus. Befragt, worin biefe beftanben, erwiderte er: in der Sulfe, welche ber Raifer bei allen Borfallenheiten gu Baffer und gu Land erhalten murbe, nament= lich ftelle Spanien große Belbfummen gur Berfügung; er wies auf ben großen Rugen ber Sanbelsvortheile bin, auch fei ber Ronig erbotig, ben Raifer in einem Kriege gegen Franfreich mit allen erforberlichen Geldmitteln zu verseben; Frankreich muffe auf feine alten Grengen beschränft werben und auch mit bem Ronig von England werbe man balb fertig werben. Muf bie Frage Singenborf's, wie es benn fomme, bag man jest auch eine Ergherzogin fur ben Bringen von Afturien verlange, mabrenb bisher bloß von zwei Ergherzoginnen für bie Infanten Don Carlos

28

und Bhilipp die Rebe gewesen sei, antwortete Ripperba, er entledige fich blog ber ibm ertheilten Auftrage; gegen Frankreich halte fich ber König burch nichts gebunden; weber ein Orleans noch der Bergog von Bourbon folle jum Thron gelangen, Frantreich alles abgenommen werben. Und auf die Frage, ob er barunter auch Strafburg verftebe, antwortete Ripperba: Much Breisgan und bie Bisthumer Det, Toul und Berbun. Muf bie weitere Frage, ob in bem Bertrage auch über Tostana, Barma und über einen etwaigen Austaufch berfelben gegen ein Mouivalent eine Bereinbarung getroffen werben tonne, meinte Ripperda: Borläufig nicht; man folle fich an die Beftimmungen bes Londoner Bertrages halten, allein im Falle eines Austaufches wurde fich ein Aquivalent aus ben Franfreich gegenüber gu machenben Eroberungen ober anders woher ausfindig machen laffen. Enblich wünschte Singenborf von Ripperba gu wiffen. ob er ermächtigt jei, in bem abzuschliegenden Sanbelsvertrage die Absendung zweier Schiffe alljährlich nach Beftindien gugugesteben. Die Antwort lautete: Sierauf tonne er nicht eingeben, nachbem Spanien Die Schiffahrt Englands, Franfreichs und Sollands babin ganglich abguftellen entichloffen fei, ber Raifer fonnte jedoch alle fonftigen Sandelsbegunftigungen erhalten.

In der Konserenz am 18. April 1725 wurde der Friedenst vertrag abgelesen und über die principiellen Fragen berathen, ob der Frieden mit Spanien auf Grund des Entwurses abzuschließen sei, auf welche Weise dieser Friedensvertrag den vermittelnden Mächten mitgetheilt und ob die Mediation bezüglich Sibraltars übernommen werden sollte. Ich sinde nicht, daß Eugen und Starhemberg damals ihre warnende Stimme erhoben 1). Sinstimmig sautete die Ansicht der Mitglieder der Konserenz dahin, daß der Kaiser von den Bestimmungen des Badener Friedens und anderen Traftaten nicht abgehen solle; der Londoner Vertrag sei als Grundsage zu nehmen und der neu geschlossene Traftat mit Spanien nach London, Paris und Cambrah zu schieden, um denselben den Mächten mitzutheilen. Nachdem Spanien in

<sup>1)</sup> Bgl. Arneth, Pring Eugen bon Savonen 3, 175.

Cambray unter Bermittlung Franfreichs nicht mehr verhandeln wolle, habe der Kaiser sich entschlossen, auf Basis des Londoner Bertrages Frieden mit Spanien zu machen. Was die Bermittlung bezüglich Gibraltars anbelangt, lautete die Ansicht dahin, daß, wenn man Spanien gefällig sein wolle, dieses nur mit Borwissen des Königs von England geschehen könne, dessen Meinung darüber zu erforschen wäre<sup>1</sup>).

Durch die im April zum Abschluß gebrachten Abmachungen war die Heiratsfrage noch nicht bereinigt. Über die einzelnen Stadien der Berhandlungen sind wir nicht unterrichtet. Man war geneigt, eine bloß allgemein gehaltene Erklärung auszustellen. Hiermit wollte sich Ripperda nicht zusrieden geben; er bestand darauf, daß die Erzherzoginnen, welche der Kaiser mit den zwei Insanten zu verheiraten gesinnt sei, namhast gemacht würden. Die dagegen vorgebrachten Bedensen versingen bei ihm nicht; er entgegnete, daß man sich bloß aus dem Grunde ablehnend vershalte, weil man die ältere Prinzessin dem Prinzen von Lothringen und nur die andere dem Insanten Don Carlos zu geben die Absicht habe, was aber dem Könige von Spanien nicht zusage, der die Mittel seines Keiches nicht zu Diensten eines lothringischen Fürsten auszuopsern willens sei?).

Handlungen. Um 11. Juli fand eine Besprechung zwischen Sinzenstorf und Ripperda statt, in welcher ber erstere sich des ihm Tags zuvor gegebenen Auftrages entledigte. Der Kaiser, sagte Sinzendorf, habe die Absicht, durch einen Traftat sich mit dem König von Spanien näher zu verbinden und zwei Erzherzoginnen sür spanische Prinzen zu bestimmen. Der König von Spanien möge sich mit dieser Erklärung begnügen und auf weitere Zu-

<sup>1)</sup> über die weiteren Schlußverhandlungen mit dem spanischen Botschafter, Baron v. Ripperda, nachdem derselbe den 14. April 1725 von Prag, wohin er sich dis auf die Rücktunft seines mit dem hier errichteten Friedens commercii und foederis amicitiae-Traftat unter dem 8. März 1725 nach Madrid abgeschickten domestici secretarii heinrich Wisdir, begeben, wieder nach Wien zurücktommen (H.).

<sup>2)</sup> Brouillon: nochmals Chefachen mit Ripperba (Sf.).

ficherung bezüglich ber Erzbergogin Therefig nicht bringen, sonbern bem Raifer Diesfalls freie Sand laffen. Man habe in ben bisber entworfenen Auffagen bie altere Ergbergogin weder eine noch ausgeschloffen, man wolle aufrichtig vorgeben und nicht einen Tag versprechen, was man am andern gurudnehmen mußte. Schon in ben fruberen Unterredungen mit Ripperba batte Gingenborf auf bie großen Befahren, welche fur ben Raifer aus biefen Beiraten hervorgeben fonnten, hingewiesen und er betonte auch biesmal, bak ber Raifer auf die anbern europäischen Dachte Rudficht nehmen mußte: Die fpanische Sulfe mare entfernt, bange von dem Leben bes Ronigs und ber Konigin, fowie von ber Erhaltung bes fpanischen Unterhandlers, nämlich Ripperba's, ab, man muffe baber trachten, fich vor ber Beit nicht bloß zu geben. Allein Ripperda murbe badurch nicht andern Sinnes, beharrte vielmehr barauf, bem zu vereinbarenben Artifel eine folche Faffung gu geben, bag, wenn ber Raifer "burch göttliches Berhangnis, was ber Allerhöchste gnäbigft abwenden moge", aus biefem Leben abberufen würde, ehe die Erghergogin Therefig ihre mannbaren Jahre erreichte, fie bem Infanten Don Carlos von nun an gur Che jugejagt und veriprochen werbe1); biejen Fall ausgenommen, tonne ber Raifer nach freier Willfur über die Sand feiner Tochter verfügen. Der Ronig wurde vielleicht viele Millionen und Schiffe für die Wohlfahrt der Erblander aufopfern, die einem Undern gu Rute tommen burften. Diefes muffe jedoch fünftigen Bufällen unterworfen bleiben; ber Konig und bie Konigin murben fich befleißen, fich auf eine folche Urt aufzuführen, bag ber Raifer feinerzeit vielleicht verträglich erachten wurde, basienige einzugeben, was zu versprechen er jest Bebenfen trage.

In einer Ronfereng am 20. Juli wurde die Frage auf Befehl bes Raifers einer eingehenden Erörterung unterzogen. Der

<sup>1)</sup> Auf diesen Fall, heißt es in dem Referate, "setze der König sein Begehren, und zwar aus Ursachen, damit derselbe in hund eventum dieser Bermählung halber sicher sei, und sich nicht erst hiernach von neuem umb die Heurath mit ungewüssen ausschlag und exposition seiner decors sowol als der ungewissen zu selber Beit sich besindenden Umbständen bewerben musse "

Softangler Singenborf legte ben Entwurf eines Bertragsartifels por, welcher feiner Meinung nach berart gefaßt war, daß nach Inhalt besfelben die Erzherzogin Therefia amar bem Infanten Don Carlos gur Che, jedoch unter Bedingungen und Refervationen zugejagt würde, welche niemals oder boch schwerlich gusammentreffen murben, und gwar, falls ber Raifer nach bem Billen Gottes jur Beit fterben wurde, wenn bie Erghergogin Therefia noch nicht mannbar, und felbe gur Beit noch frei ware. "Alle bieje Conditiones", heißt es wortlich, "folglich auch bie barauf gegründeten Cheversprechen murben auf einmal fallen, wenn Seine Maj, die annos nubiles ber Erzherzogin, wie gar nicht zu zweifeln, erlebten, auf welche Weise auch ber Ripperba fogar Derofelben freie Sande laffen und auf jenen casum allein versicheret fein will." Singendorf hob die Bortheile einer berartigen Stipulation hervor; Spanien, in beständiger Soffnung erhalten, mußte ftets auf Geite bes Raifers fteben; bas eventuelle Cheveriprechen fame nur in jenem einen Falle gur Berwirflichung, in welchem man auch öfterreichischerseits die Bermählung ber älteren Erzberzogin in ein mächtiges Saus wünschen mußte, wenn nämlich, ba die Erzherzogin Theresia noch nicht mannbar mare, Gott ber Allmächtige Ofterreich mit einem unzeitigen höchst betrubfammen Falle ftrafen thate".

Starhemberg sprach sich gegen ben Antrag Sinzendors's ans. Der Kaiser, meinte er, solle es bei der bereits gemachten Busage bezüglich der Vermählung zweier Erzherzoginnen bewenden lassen, sich jedoch hinsichtlich der Erzherzogin Theresia in nichts einlassen. Allein es ist bemerkenswerth, daß Starhemberg sich nicht etwa principiell gegen die Vermählung Theresia's mit dem spanischen Prinzen aussprach. Er begründete seine Ansicht bloß damit, daß aus dem disherigen Verlauf der ganzen Verhandlung klar hervorginge, daß die Absicht des spanischen Königspaares bloß auf diese Vermählung gerichtet gewesen sei. In dieser heftigen Vegierde wären König und Königin zu erhalten, um auf diese Weise zu bewerkstelligen, daß sie "gegen den Kaiser dis zur erlangten Mannbarkeit der Erzherzogin sich so aufsühren, daß sie dadurch meinten, jenes zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten, jenes zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten, jenes zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten, jenes zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten, jenes zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten, jenes zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten, jenes zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten, jenes zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten, jenes zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten, jenes zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten, jenes zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch weinten zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten, jenes zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten, jenes zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten zu erhalten, was sie jest so heftig verbadurch meinten erhalten.

32 A. Beer,

langen". Anfänglich sei dem Ripperda nur eine generelle Hoffnung zur Bermählung einer oder anderen Erzherzogin, bald darauf die Zusage von zweien gemacht worden, jest verlange er die ältere Erzherzogin, gehe also graduell vor, was eine unziemliche Zumuthung sei; die väterliche Gewalt des Kaisers, nach Belieden über seine ältere Tochter zu verfügen, werde dadurch allzusehr eingeschränft. Würde das Cheversprechen fundbar, so könnte es viele Gesahren und Unruhe verursachen. Die Bereinigung mit der spanischen Macht sei zwar ansehnlich, aber es sei nicht rathsam, einen mächtigen Anwalt zu haben, welcher, wenn der Bossessichen ihm zu lange lebe, Gesahren und Ungelegenheiten herzvorrusen könnte, "wie die exempla domestica Kaisers Rudolphi und Mathiae bewahren".

Richt fo entschieden lautete Die Anficht bes Pringen bon Savogen. Es fei ihm ichmer, bemerfte Gugen, als einem Fremben in einer Cache feine Meinung ju fagen, welche bas Wohl und Bebe biefer Königreiche und Länder betreffe, da aber ber Raifer bas Bertrauen in ihn fege, wolle er bemfelben Benuge thun. Man moge es bei ben bem Ripperba bezüglich ber Beiraten bereits gemachten Zusagen bewenden laffen und fich zu weiterem nicht verbindlich machen. Dies ware auch bem fpanischen Unterhandler, "unter weiteren Sincerationen für ben Konia gu tragenben affection" ju erflären und anbei ju bebeuten, bag fich ber Raifer auf eine andere Art, als ichon jugeftanden, ber tunftigen Deiraten nicht verstehen könnten. Wenn aber ber Raifer wegen ber Erzherzogin Therefia weiter zu gehen für feinen Dienft erachte, fo mare Singendorf angubefehlen, ben von ihm ausgearbeiteten Entwurf bes hierauf begüglichen Artifels gur Richtschnur gu nehmen und bas Wert babin zu leiten, bag bem Raifer bei Lebzeiten bie freie Sand, mit ber Ergbergogin gu verffigen, vorbehalten bleibe und nur "für ben Kall, fo Gott abwenden moge, wenn ber Allerhöchste ben Raifer vor eingetretener Mannbarteit ber Bringeffin aus diefer Belt abberufen murbe, bem Infanten Don Carlos gur Che verfprochen haben wollen".

Bei ben weiteren mit Ripperda geführten Berhandlungen brang Singendorf mit feinem Bufate, "wenn die Ergherzogin bei

Ableben des Kaisers noch frei wäre"1), nicht durch; sie wurde dem Prinzen Don Carlos zugesagt, wenn sie bei etwaigem Tode des Baters die mannbaren Jahre noch nicht erreicht hätte. Ripperda mußte sich mit dieser Zusicherung zusrieden geben, in der bestimmten Erwartung, daß Theresia infolge der eigenartigen Fassung des Artisels dem Don Carlos zur Frau würde gegeben werden, wenn der Kaiser so lange am Leben bleibe, dis seine Tochter herangewachsen sein würde. Nur bedurfte es für diesen Fall noch einer abermaligen Werbung<sup>2</sup>).

Aber auch abgesehen von den verabredeten Heiraten ist der Inhalt des Vertrages ungemein wichtig. Die beiden Mächte übersnahmen die Verpslichtung, in allen Angelegenheiten, religiösen und politischen, mit einander Hand in Hand zu gehen und sich gegenseitig zu unterstüßen. Spanien sagte seine Mithülse zu, die deutsche Kaiserkrone bei dem bsterreichischen Hause zu ershalten, und versprach, jedem Kandidaten auf den polnischen Thron

<sup>1)</sup> Referat über die am 20. Juli 1725 abgehaltene Gipung (bf.).

<sup>1)</sup> Es find vier Bertrage mit Spanien abgeschloffen worden: eine Defenfivalliang am 30. April 1725, ein Sandelsbertrag am 1, Mai 1725, ein britter Beitrag am 7. Juni 1725, endlich ber wichtigste am 5. Robember 1725, ber legtere bon bem Raifer ratifigirt am 26. Januar 1726 und, wie ich aus bem Brouillon eines Bortrages entnehme, am 27. Februar 1726 ausgewechselt. Der zweite Urtifel bes Bertrages bom 5. November bejagte blog, daß ber Raijer einwillige, zwei feiner brei Tochter ben Gohnen Bhilipp's zu geben. Gur ben Ball bes Ablebens bes Raifers ober bes Konigs werbe in ben Teftamenten für die Erfüllung Borforge getroffen werden. Sammtliche Trattate finden fich bei Cantillo, Tratados etc., Mabrid 1843. Den dritten Artifel fege ich feinem Bortlaute nach hierher, ba bie Traftatensammlung nicht leicht zugänglich ift: Para precaver y velar sobre los varios casos que pudieren ocurrir, su sacra cesárea y católica Majestad prométe y se obliga á consentir, y desde ahora consiente, en que su hija primogénita la archiduquesa Teresa. contraiga matrimonio con el principe Cárlos, hijo del serenisimo rev de España, si su sacra cesárea y católica Majestad (lo que Dios no quiera) llegare á fallecer antes que la citada archiduquesa Teresa llegare á edad nubil.

<sup>\*) &</sup>quot;en todos" los casos tratados y negocios que pudieren ocurrir, ya sean sobre religion, o sobre otro qualquier objeto — — heiht es im Untifel 7.

zu verhelfen, welchen der Kaiser dazu in Borschlag bringen würde, und selbst Geldmittel hierzu zur Berfügung zu stellen; es gewährleistete den Besit Mantuas, machte sich auch anheischig, die Rechte des Hause Habsburg und die etwaigen Ansprüche Österreichs auf Jülich und Berg zu vertheidigen; letzteres wurde ausedrücklich als ein Casus soederis anerkannt, wenn es darod zu Berwicklungen kommen sollte (Art. 8). Und in dem zehnten Artikel wurden Berabredungen für den Fall eines glücklichen Krieges gegen Frankreich getrossen. Die Wiedererwerdung des belgischen, von Frankreich erwordenen Gebietes, Burgunds, des Elsaß sammt Straßburg, der Bisthümer Web, Toul und Berdun, Lothringens in jener Ausdehnung, wie es vor 1633 bestanden, wurde dem Kaiser zugesagt, wogegen dieser sich anheischig machte, dem Könige von Spanien Roussillon und Navarra, die von Frankreich usurpirt worden waren, wieder zu verschaffen.

3.

Gewaltig mar ber Einbrud, ben bie Runbe von ben amifchen Ofterreich und Spanien eingeleiteten Berhandlungen und noch mehr jene von bem Abschluffe bes Bertrages machte. Die gefammte politische Beit gerieth über biefes unerwartete und faft für unmöglich gehaltene Ereignis in Bewegung. Die übertriebenften Gerüchte über ben Inhalt bes Bertrages maren verbreitet und eine vermeintliche Bestimmung über eine bem Bratenbenten gu gewährende Unterftugung brachte bie englischen Staatsmanner in bie heftigfte Erregung. Die in Bien refibirenben Befandten melbeten von Ruftungen und von ber Abficht, bas ehemalige Ubergewicht bes Saufes Sabsburg mit bem Schwert in ber Sand wieder zu gewinnen und bauernd ficher zu ftellen. Die Freude, welche die öfterreichischen Bevollmächtigten gu Cambray nicht berbergen mochten, daß Ofterreich fich burch biefe Berbindung mit Spanien ber hochmuthigen Ginflugnahme Englands entzogen habe, mochte noch mehr bagu beitragen, ben Unmuth ber englifthen Rreife gu fteigern und bas Buftanbefommen eines Wegenbundes zu beschleunigen. Die tiefe Befriedigung einzelner Staatsmanner an ber Donau über die mit Spanien geschloffenen Bertrage

war daher nur von furzer Dauer und fast allgemein die Bestürzung, als genaue Berichte über das zu Herrenhausen abgesichlossene Bündnis zwischen Frankreich, England und Preußen in Wien angelangt waren. Der am 3. September "gefünstelte" Allianzvertrag, heißt es in einem Konferenzprotofoll vom 10. Dezember 1725, sei nicht so unschuldig, wie aus dem Wortlaute scheinen könnte, sondern enthalte den Umsturz der Reichsversassung und sei durch unersahrene Leute geschwiedet worden, und einschellig wurde beschlossen, die Minister an den deutschen Hösen über die Tragweite des Vertrages genau zu unterrichten. In den der Konsernz gleichzeitig vorgelegten "Bedenken wider den hannöverischen Traktat vom 3. September" sinden sich jene Gessichtspunkte auseinandergeset, welche später in einer veröffentslichten Schrift ausschundergeset, welche später in einer veröffentslichten Schrift ausschundergeset, welche später in einer veröffentslichten Schrift ausschlichten erbriert wurden.

Dauernde Berftellung bes Friedens mar bas Biel gewesen, bem man bei Abichluß ber Bertrage mit Spanien gugufteuern Die Abficht hatte: nun ftand man, wie die Dinge lagen, an ber Schwelle eines Rrieges. In ben beutschen Erblanbern murbe geruftet. Leiber maren bie finangiellen Berhaltniffe troftlos. Der Berechnung gufolge waren zwei Diffionen blog gur Bilbung eines Lagers von 20000 Mann an ber ichlefifchen Grenge nöthig. Bober biefe nehmen, beißt es in einem Schriftftud vom 30. 3anuar 1726, fei eine fchwere Deliberation. Go wenig man über Die Buftande in den nieberlanden unterrichtet war, fo viel war gewiß: Luremburg und Oftende befanden fich im Berfall, an bem letteren Orte batten Bind und Better Die Graben mit Cand berart ausgefüllt, daß die Refte bei einem etwaigen Angriffe fich taum zwei Tage halten fonnte, und trot aller Anftrengungen war man nicht im Stande, 60000 Thaler aufzubringen, um Abhülfe ju ichaffen. In Stalien ftanben allerbings 38000 Mann, an eine Bermehrung war nicht ju benfen, "ba bie Lanber bas onus nebst andern Burben ohnehin schwer genug tragen".

Wie fo oft, wenn Noth an den Mann ging, empfand man nun die Mangelhaftigfeit bes gangen Staatsmechanismus und fuchte in ber Stunde ber Gefahr Abhülfe. Bwischen ben verschiedenen Tentralbehörden bestand fein Busammenhang; jede berselben erstattete ihr Gutachten und ihre Anträge an den Kaiser; eine vollständige Übersicht über die zur Bersügung stehenden Wittel sehlte eigentlich der Konserenz, welche in den bedeutsamen aus wärtigen Angelegenheiten Beschlüsse sassen und dem Monarchen ihre Anträge erstatten sollte. Es sei unumgänglich nothwendig, schried die Konserenz dem Kaiser, "ein totum aus Eurer kaiser-lichen Majestät weitläusigen und herrlichen Monarchie zu machen, und es sei daher unumgänglich nothwendig, wenigstens einmal wöchentlich mit dem spanischen und niederländischen Kathe zussammen zu wirken".).

Offenbar hatte man in Wien bei dem Abschlusse der Allianz mit Spanien gewähnt, das Hest in Händen zu behalten; daß die übrigen europäischen Mächte mit einem Gegenbunde antworten würden, nicht erwartet und noch weniger, daß man in Madrid so rasch Ernst machen und die Erfüllung der übernommenen Berpssichtungen heischen werde. Das Bündnis mit Rußland wurde mit ungewohnter Naschheit zum Abschlusse zu bringen gesucht, an der Spree lebhaste Thätigkeit entsaltet, Preußen von dem fürzlich geschlossenen Bunde mit England und Frankreich abzuziehen.

Sehnlichst wünschte man die Erhaltung der Anhe; aber der Bundesgenofse freuzte die friedlichen Bestrebungen. In Madrid brannte man vor Begier, die Eroberung Gibraltars in Angriff zu nehmen. Bereits im Ottober 1726 ergingen abmahnende Weisungen an den Bertreter Österreichs am Manzanares, und im November wurden dieselben auf speziellen Besehl des Kaisers wiederholt. Karl ließ darauf hinweisen, daß nach seiner Kenntnis Gibraltar die ganze spanische Macht in Anspruch nehmen werde; man werde sich "enerviren" und schwerlich an's Ziel gelangen?). Königsegg wagte jedoch nicht, den Bessungen nachzusommen, weil er einen "Umwurf des Systems" besürchtete. Mit Bestimmtheit erwartete man in Madrid eine entschiedene Stellungnahme Österreichs. In mündlichen Gesprächen mit Königsegg und in

<sup>1) 30.</sup> Januar 1726 (Sf.).

<sup>2)</sup> Raiferl. Refolution 12. November 1726 (Sf.).

einem Schreiben an Rarl betonte Konia Thilipp; er alaube fich burch die freigebigen Subfidien genugiame Berdienfte um Diterreich erworben zu haben, um feines Beiftanbes verfichert zu fein. Eine neue Gelbsendung im Betrage von 1044444 Bulben mar auf bem Wege nach Genua 1). In Wien munichte man bem Ronige gur Belagerung Gibraltars gludlichen Erfolg, obgleich man fich banger Sorgen nicht erwehren fonnte, ließ es auch an Berfprechungen, mit allen zur Berfügung ftebenben Mitteln bem Berbunbeten beiguspringen, nicht fehlen, für ben Gall, wenn Frankreich jum Angriff Spaniens ichreiten murbe. Allein man hielt fich vertragsmäßig nicht für vervflichtet, infolge ber Unternehmung gegen Gibraltar an bem Rriege Theil zu nehmen. Denn nur wenn Spanien auf bem Festlande von irgend einer Dacht angegriffen wurde, hatte man bie Gendung von 20000 Mann auf Roften bes Bunbesgenoffen jugefichert; bisher feien "Unannehmlichfeiten", feineswegs aber Thatlichfeiten borgefallen. Bohl habe man an die Bermehrung ber Rriegsmacht Sand angelegt, auch bie nothigen Unftalten jum Aufbruch berfelben getroffen: einen eigentlichen Rriegsplan tonne man jedoch erft entwerfen, wenn man über bas Borhaben ber Begner flarer feben werbe. Das Anfinnen Spaniens, in Sannover Truppen einruden zu laffen, lehnte man unter bem Sinweise auf bie beutsche Reichsverfaffung ab; ehe bies geschabe, miffte bom Reiche ber Rrieg an England ertfart werben. Dan verwies auf ben bon Franfreich angeregten Kongreß, und wenn fich England gur Beichidung besselben weigern follte, bann gabe es fein anderes Mittel, als "auf eine Revolution in England zu bebenfen und ernfilich barauf angutragen". Auch in Mabrid beschäftigte man fich lebhaft mit bem Blane, und Berabredungen mit ben Unbangern bes Bratenbenten wurden gepflogen. Diefe riethen, bie Ausführung auf ben nächsten Winter zu verschieben. Allein in Bien erwartete man fast mit Bestimmtheit im Fruhjahre einen Baffengang; Solland fei gewonnen, Franfreich mahricheinlich bie Theilung ber Nieberlande versprochen worden. Berathungen

<sup>1)</sup> Depejden von Königsegg, November und Dezember 1726 (Si.).

38

fanden statt, um die deutschen Reichsfreise zur Aufstellung der erforderlichen Corps zu bestimmen. Zumeist rechnete man auf Preußen, wenn der Traktat zu Stande gekommen sein würde. Der König von Spanien wurde abermals ermahnt, von einer Belagerung Gibraltars abzusehen, die Truppen zu einer starken Diversion gegen Frankreich bereit zu halten und auf eine revolutionäre Bewegung in England sein Augenmerk zu richten.

Mit dem Aufschube der Unternehmung gegen England war man baher nicht einverstanden und man stellte dem Könige von Spanien anheim, in Erwägung zu ziehen, ob ein derartiger allzulanger Aufschub nicht zum Scheitern der ganzen Sache führen würde, da sicheren Nachrichten zufolge die Gemüther in Schottsand heutzutage zu einer Revolution sich geneigt finden sollen, welche Dispositionen sich im Verlaufe eines Jahres völlig abändern, mithin Zeit und Gelegenheit versoren gehen dürsten.

Als diese Weisungen abgingen, war die Thronrede, womit der König von England am 28. Januar 1727 das Parlament eröffnete, noch nicht bekannt, worin auf die Beradredung zwischen Österreich und Spanien, den Prätendenten nach England zu führen, hingewiesen wurde. Mit großer Majorität wurde eine Adresse votirt, die ersorderlichen Summen für das Landheer und die Matrosen bewiüigt. Wohl konnte Österreich mit Recht darauf hinweisen, daß in dem Bertrage eine derartige Bereinbarung nicht getrossen sein, allein die Form, welche man wählte, um die Beschuldigungen zurückzuweisen, goß Öl in's Feuer und führte zum Abbruch der diplomatischen Berbindungen. In einem Schreiben an Palm wies Sinzendorf auch die Beschuldigung, daß Österreich den Prätendenten auf den Thron zu bringen beabsichtige, mit Entschiedenheit zurück?).

<sup>1)</sup> Karl an Philipp, 2. Februar 1727; an Königsegg vom selben Tage.
2) Bortrag 17. Februar 1727; Sinzendorf an Palm, 20. Februar 1727 über die direkten Beziehungen Österreichs zum Prätendenten ergibt sich aus den Biener Papieren Folgendes: Im Januar 1726 wurden von Seite der Anhänger des Prätendenten in Wien Schritte gethan, um demselben eine Geldunterstützung zuzuwenden. Der Konsernzbeschluß, wobei Eugen, Sinzendorf, Starhemberg und Buol anwesend waren, lautet: "die von Warthon seit vor-

Das Frühighr begann unter friegerifden Unzeichen. Diterreich warb in Berlin, im Reiche. Wenn es gelang, fich mit Franfreich zu verständigen, tounte die Gefahr wenn auch nicht beseitigt, boch erheblich gemilbert werben. Bentenrieber, ber feit Bochen mit Fleury in Berhandlung ftanb, melbete, bag ber frangolische Staatsmann eine dreijährige Suspenfion ber Ditende-Ungelegenheit forbere. Dan erflarte fich bereit, auf zwei Sahre einzugeben, obne fich über bie anderen Bunfte binden zu wollen, bis eine Beritandigung mit Spanien erzielt mar. Much ber Runtius Grimalbi wurde in Unfpruch genommen, Fleury gunftig ju ftimmen. Diefer lebnte ab; ber Bortheil, fagte er, liege nur auf Seite ber Rompagnie, Die bereits große Sendungen nach Ditindien gemacht habe. Auf bem Kongreß fonne eine Ent= icheibung nicht getroffen werben; man muffe fich über Braliminarien einigen und bie ftrittigen Fragen im porhinein erledigen 1); man war in Wien geneigt gewesen, in eine mehrjährige Suspenfion ju willigen, wenn fur ben Bollverluft, ben man auf 230000 Gulben berechnete, eine Entschäbigung geboten worben mare, entweder burch Bergichtleiftung ber Sollander auf die jahrliche Rablung von 500000 Thaler ober burch Bezahlung eines Theiles ber Schulben, welche Diterreich in ben Riederlanden übernommen hatte. Die Bogerung bes Wiener Sofes führte gu einer Bereinbarung Franfreichs mit ben Seemachten und zu bem Ultimatum vom 28. Mart, worin eine gehnjährige Guspenfion verlangt wurde; allein ehe basselbe in Wien offiziell mitgetheilt

zustellende Noth, daß der Prätendent nicht länger zu Rom subsissiren könne, sei ein purer praetext, um den Kaiser vor der Zeit gegen England zu impegniren.

— Der Papst gebe dem Prätendenten 15 m. Seudi zu seinem Unterhalt, das übrige erhalte er aus England. Der Kaiser könne ihm außer Rom in keinem Orte Italiens die Protestion ertheilen, als wodurch der Kaiser direkte wider die Unianz de anno 1716 handelte und sich wider den König vor der Zeit deklarirte. Bäre das Beste ihm zu rathen, daß der Prätendent zu Rom oder zu Frascati oder Urbino sich aushielte oder endlich nach Spanien ginge, wo der Duc d'Ormond ohne das sich aushielte und von wo Seine Überschiffart in England ohnedies geschehen müßte. Lord Warthon wäre nochmals zu rathen, daß er sich von hier hinweg begeben solle. Konserenzprototoll 16, Januar 1726.

<sup>5)</sup> Bleury an Bentenrieber, 3. Mara 1727.

wurde, hatte Fleury zu verstehen gegeben, sich mit einer siebenjährigen Suspension zufrieden geben zu wollen. Die Konserenz rieth auf den französischen Antrag einzugehen, wodurch ein Krieg verhindert werden könnte 1). Der Kaiser widerstrebte, und erst als Anfangs Mai die kategorische Erklärung Österreichs bis zum 31. Wai gesordert wurde, beeilte man sich in Wien, dem Abschlusse der Bräliminarien zuzustimmen.

Maggebend waren junächst bie nicht genügenden militärischen Rrafte, hauptfächlich aber bie Erwägung, bag es vielleicht gelingen konnte, Franfreich von ben Seemachten abgugiehen und gu einer innigen Berbindung mit Ofterreich zu bewegen. Die von Freundichaft für Ofterreich überquellenben Außerungen bes Rarbinals mochten die Berwirflichung Diefes feit Jahren gehegten Bebantens nicht als unmöglich erscheinen laffen?). Gine Bartei am Biener Sofe fteuerte feit bem Abichluffe ber Alliang mit Spanien einer Berbindung mit Frankreich und überhaupt einer Bereinigung ber fatholischen Sofe gu. Gingendorf mar ber Bortführer, felbit Starbemberg fein Gegner berfelben. Bahrend ber Friedensverhandlungen gu Baben hatte auch Gugen bie Erfprieß: lichfeit einer Berbindung bes allerchriftlichften Ronigs mit bem habsburgischen Saufe in feinen Gesprächen mit Billars erorterts). Seit Fleury die Leitung der Geschäfte übernommen, trat die Unnäherung an Franfreich in ben Borbergrund. Der Konig hatte ben lebhaften Bunich, feinem Ergieber ben Karbinalshut zu berichaffen, und nahm hierfur die Unterstützung bes Raifers in Anfpruch; bem Bergog von Richelien murbe bie Beneigtheit bes Monarchen ausgesprochen, bem Buniche bes Königs zu willfahren.

<sup>1)</sup> Referat bom 25. Mars 1727 (Sf.).

<sup>2)</sup> Es ware bekannt, heißt es in bem Bortrag vom 3. Oftober 1729, daß dieser Pacifikationskongreß angestellt worben, um Frankreich in der erzherzogelichen heiratssache zu sondiren und hierdurch in Ansehung Spaniens Zeit zu gewinnen.

<sup>3)</sup> In den "Memoires de Villars" wird an berschiedenen Stellen darauf hingewiesen, der jüngst herausgegebene Recueil des Instructions données aux Ambassadeurs et ministres de France, Paris 1884, bestätigt diese Angaben.

Die Gelegenheit sollte ergriffen werben, um womöglich Frantreich von der hannoverischen Allianz abzuziehen oder mindestens
zu bewirken, daß die entschieden gegnerische Haltung desselben
gegen Österreich einigermaßen gelindert werde. Über den Geist
und Charafter des Bischofs war man allerdings in Wien nicht
im flaren. "Es scheine ein schlauer, verdeckter Mann zu sein,
der dem englischen Minister Walpole ergeben sei", heißt es in
einem Schriftstüde, und man beabsichtigte, eine geeignete Persönlichkeit nach der französischen Hauptstadt zu entsenden mit der
Aufgabe, "den Genins des Bischofs verläßlicher zu ergründen"
und zu erforschen, ob und unter welcher Bedingung Frankreich
näher mit Österreich verbunden werden könnte.).

Infolge ber Braliminarien follte vier Monate nach Unterzeichnung ber Rongreß zu Machen fich versammeln. Die Eröffnung fand ipater in Soiffone ftatt; in Bien erfehnte man ben Bufammentritt. Go lange bie ftrittigen Fragen nicht enbgultig geregelt waren, war die Rriegsgefahr nicht beseitigt und bie Ruftungen tofteten Beld, woran fein Überfluß mar, nachbem bie Genbungen aus Spanien fparlich floffen. Don Jofé be Batino, ein Begner ber auftro-fpanischen Alliang, hatte nach bem Sturge Ripperba's bie Berwaltung ber Finangen übernommen und fich nicht gerabe bereitwillig gezeigt, Die nothigen Mittel nach Bien gu überichiden. Endlich wünschten bie öfterreichischen Rreife, wie bereits erwähnt, völlige Rlarbeit über bie Befinnungen bes frangbfifchen Staats. mannes, und zu biefem Behufe wurde ber Softangler Graf Gingenborf gum Bertreter Ofterreichs auf bem Rongreg auserseben. Denn man war in Gefahr, ben einzigen Bunbesgenoffen gu berlieren, ba trot aller Begenwirfungen bie Begner Ofterreiche am Dabriber Sofe, Caftellar und Batino, fich behaupteten und bie Bemühungen Ronigsegg's, beren Sturg gu bewerfftelligen, erfolglos blieben. Die Ronigin brangte auf eine beftimmte Erflarung in ber Beiratsfache, und bie Beichluffe ber Ronfereng lanteten Mitte 1727, fich wohl in weitere Berbindlichfeiten nicht einzulaffen, aber feine ablehnende Antwort gu ertheilen. Der

<sup>1)</sup> Aus einem Bortrage an ben Raifer 1727 (bf.).

Kaijer befinde sich, Gott sei Dank, heißt es in einem die Instruktion Sinzendors's einbegleitenden Bortrage, in solchen Umständen, daß nach dem natürlichen Lause der Natur und dem indrünstigen Berlangen seiner treuesten Unterthanen sein Ableden noch in weiter Ferne stehe, auch noch Hoffnung vorhanden sei, daß er einen Sohn erhalten werde; es sei schwer, einen Entschluß zu fassen und einen Plan zu entwersen, da sich in dem politischen System Europas dis zur Berheiratung der Prinzessin noch mancherlei ändern könne; noch habe die Erzherzogin die mannbaren Jahre nicht erreicht und die Hauptabsicht sei daher dahin zu richten, dis zum Eintritt dieser Epoche allenthalben außer aller Berbindlichkeit zu bleiben.

Hieran hielt man zunächst fest. So lange man Frankreichs nicht sicher war, konnte eine zusagende Antwort auch nicht gegeben werben, selbst wenn die Neigung dazu vorhanden gewesen wäre. Preußen hatte seine abmahnende Stimme erhoben. Im Reiche wurde die Vermählungsfrage besprochen und stieß fast allerorten auf Antipathic.

Allein es war fraglich, ob man fich in Madrid mit berartigen Bertröftungen begnugen werbe. Der fpanifche Botichafter forberte wiederholt im Auftrage bes Ronigs und ber Ronigin "nähere Explication und flarere Gemuthemeinung". Die Ronigin muffe etwas in Sanden haben, "um feinerzeit fich juftificiren" gu fonnen, warum fie fich in die Arme bes Raifers geworfen, aus welchen Grunden fie folch' bebeutenbe Belbfummen theils Abersendet, theils noch ju übersenden bereit fei; warum fie die großen Bortheile, Die fur Spanien und ihre Gobne von andern Mächten angeboten wurden, aus Sanden laffe". In einer Ronfereng, welche am 8. Februar 1728 abgehalten wurde, wurde Bournonville endlich babin gebracht, zu begreifen, bag man erft ben weiteren Berlauf bes Rongreffes abwarten muffe, bis man mit Frankreich gesprochen, beffen Bebanten grundlicher erforicht, zugleich aber auch die Saltung ber übrigen Machte beobachtet habe. Due be Bournonville forderte biefe Erflarung fchriftlich. Bie es in einem an ben Raifer gerichteten Schriftstude beift, "fei Spanien beigubehalten, ba bie Conjunctur berart ift, bag man aller Orten

und Enben nichts als gefährliche Consilia auf die Erbfonigreiche und Bander zu befahren habe, jeboch fei auf bem Brincipe gu beharren, die Bande fonberlich wegen ber Berlobung ber Ergherzogin Therefia jo lange als möglich frei zu behalten, mithin gegen Spanien fich fo aufguführen, bag man felbiger Rrone bie Boffnung, ju biefer Beirat ju gelangen, nicht benehme, anbei fich aber in Stand halte, biefelbe ju vollziehen ober nicht, wie es die Confervation der Monarchie fünftigbin erfordern wurde"1). Singenborf fiel bie Aufgabe gu, ben Rarbinal über bie Bermablungefrage auszuholen. Wie er und auch die Spanier verficherten, zeigte fich ber Rarbinal bem Beiratsgeschäfte "weit favorabler als man vermuthet hatte". Singendorf's Antrag erhielt bie Billigung ber Konfereng burch ein vorläufiges und gleichwohl bie Sanbe nicht bindenbes Ginverftandnis mit Frantreich, allen ber fünftigen Bermählung halber beforglichen Beiterungen womöglich in Beiten vorzubeugen, allein andrerjeits erichien es bebenflich, ehe man ber Billensmeinung bes Rarbinals vollfommen ficher mar, bei ber Ungewißheit über ben weiteren Berlauf bes Rongreffes fich gegen Fleury allgu offen ausgulaffen, und man beichlog bei Rudfehr Gingendorf's bie gange Angelegenheit in reifliche Erwägung ju gieben 2). Allein Spanien brangte, und ber Tob ber jungften Tochter bes Raifers gab ber Ronigin Unlag, ihre Forberung mit bem Sinweise auf die Bertragebestimmungen zu begrunben; benn ber Raifer hatte fich berpflichtet, zwei feiner Tochter an zwei fpanische Bringen zu vermablen. Bezüglich Maria Therefia's war, wie erwähnt worben, eine besondere Bereinbarung getroffen. Burben in bem Bertrage, wie Unfangs beabsichtigt mar, die beiben Erzberzoginnen, welche für die fpanischen Infanten bestimmt waren, namhaft gemacht worden fein, hatte ber Ronigin bei bem Ableben ber faiferlichen Tochter jebe Sandhabe gefehlt, um gu behaupten, bag die Sand Maria Therefia's ihrem Cohne nicht verjagt werden tonne. 3ch habe Grund zu vermuthen, bag Gingenborf bie Richterwähnung ber faiferlichen Rinder bem Unterhandler Ripperba als einen Bor-

<sup>1)</sup> Referat bom 22, Februar 1728 (Di.).

<sup>\*)</sup> Bortrag vom 18, Juli 1728 (Gf.).

theil hervorhob, um benfelben zu bestimmen, der vorgeschlagenen Fassung des dritten Artisels seine Zustimmung zu geben, indem dadurch die eventuelle Vermählung Maria Theresia's jedenfalls verstärkt wurde, und mit Rücksicht auf diese mündlichen Darslegungen, von denen die Königin durch Ripperda unterrichtet worden war, wähnte sie nun ein vertragsmäßiges Recht in Anspruch nehmen zu können. Mir hat sein Attenstückt vorgelegen, aus dem klar hervorgegangen wäre, daß man in Wien der Absicht zuneigte, es sei mit dem Tode der dritten Erzherzogin die Boranssehung weggefallen, unter der man die Vermählung von zwei derselben mit den spanischen Insanten versprochen habe<sup>1</sup>).

Die von dem Prinzen Eugen an den Marquis de la Paz vom 19. Dezember 1728 im Auftrage des Kaisers ertheilte Antwort war daher feine unbedingte Ablehnung der spanischen Forderungen. Der Kaiser, heißt es daselbst, habe disher seinen Berpflichtungen genau entsprochen, werde es auch thun, allein es siege im Interesse der beiden Kronen, nichts zu übereisen, besonders in einer Angelegenheit, wie die Heirat der Erzherzogin. Ausdrücklich berief man sich darauf, daß es disher nicht gesungen sei, Fleury zu einer positiven Antwort zu bewegen, daß dieser sogar erklärt habe, er müsse seinen Berbündeten hiervon Mittheilung machen<sup>2</sup>).

Bei dem Charafter der Königin war schwerlich zu erwarten, daß sie sich mit dieser hinhaltenden Antwort zufrieden geben werde. Um so nothwendiger wäre es gewesen, die schwebendeu Fragen auf dem Kongreß zum Abschluß zu bringen, und während der letzten Monate bot sich hierzu manche Gelegenheit. Ansags September beschäftigte man sich mit der Frage, ob dem Borschlage Frankreichs zu einer provisorischen Abmachung zuzustimmen sei. Auf Grund eines von Chauvelin ausgearbeiteten Entwurses hatte Sinzendorf Berhandlungen mit dem französischen Kabinet

<sup>1)</sup> Dieses behauptet Arneth 3, 234, ohne jedoch einen Beleg bafür ansguführen; er folgt hier ben Aufzeichnungen Bartenstein's, einem höchst unzuverlässigen Führer, bessen vor einigen Jahren erfolgte Publikation bereits viel Berwirrung veranlaßt hat.

<sup>2)</sup> Abgedruckt bei Urneth.

eingeleitet. Im allgemeinen war man nicht abgeneigt, auf die französischen Vorschläge einzugehen. In erster Linie handelte es sich um die Erbfolgeordnung, worauf natürlich das Hauptsgewicht gelegt wurde. Alles Übrige bot sodann keine Schwierigseit. In dem französischen Entwurse war der Bestimmungen der Quadrupelallianz Erwähnung gethan, und Sinzendorf vertrat die Ansicht, daß dies genügend sei. Aber der Wortlaut des Lonsdoner Vertrages besagte nur, daß der Besitz der Länder sedem Kontrahenten und dessen gesichert sei, und in Wien erstrebte man Ausnahme des Zusaßes: jenen Erben, die durch die Erbfolgeordnung hierzu berufen seien.

Gin zweiter Bunft war bie oftinbische Rompagnie. Schon früher war ein principieller Beichluß gefaßt worben, auf bem Octroi nicht zu beharren, wenn ein Aquivalent hierfür ausfindig gemacht wurde. Run lag ein Borichlag vor, die rechtliche Seite ber Frage unentichieben zu laffen, aber in eine mehrjährige Guspenfion zu willigen und in ber Zwischenzeit über bieje Angelegenbeit mit ben Mächten zu verhandeln. In ben Braliminarien batte man einer fiebenjährigen Suspenfion bereits beigeftimmt; nun wurde ein langerer Termin in Anregung gebracht, indem bie feit Abichluß ber Braliminarien bereits verftrichenen andert= halb Jahre nicht eingerechnet werden follten. Graf Singendorf rebete biefem Mustunftsmittel bas Wort : Die Ronfereng ftimmte bei, wenn ein nochmaliger Berjuch, Frankreich gur ftriften Weft= haltung ber Braliminarien zu bewegen, fruchtlos bleiben follte. Der Raifer theilte jedoch bieje Auffaffung nicht. "Diejes Commercium und Octroi", lautete feine handschriftliche Bemerkung, "fei ber Buntte einer, ber am meiften fein Intereffe betreffe, ba ohne Gewährung bes Sandels ober eines Aguivalents die Riederlande nicht im Stande feien, die ihnen obliegenden Laften gu tragen, um die Truppen zu erhalten. Burbe ber Sanbel fo lange unterbrochen, bann fonnte es fpater nicht mehr gelingen, ihn wieder empor zu bringen, ba niemand fein Rapital fo lange todt liegen laffen werbe." Siermit im Zusammenhange ftand bie Tariffrage. Der Barrierevertrag befagte, daß an die Geftfegung ber Bolle unverzüglich Sand angelegt werden, mittlerweile aber

46 IL Beer.

der bestehende Taris in Kraft bleiben solle. Alle Bemühungen Osterreichs, eine Vereinbarung zu erzielen, waren jedoch fruchtlos geblieben, und die Forderung war nur billig, einen bestimmten Termin für die Erledigung dieser leidigen Angelegenheit festzusehen, und für den Fall, daß eine Einigung nicht erzielt würde,

auf dem Rechte, felbitandia porquaeben, ju bebarren.

Wie aber, wenn Spanien fich weigern würde, einen Traftat abzuschließen, falls ihm nicht Gibraltar guruderstattet werbe, und wenn aus diejem Grunde die Arbeiten bes Kongreffes verzögert murben? Diterreich, meinte bie Ronfereng, habe fich jur Reftitution biefes Ortes mit Baffengewalt beigutragen nie verbindlich gemacht: es fei ben Bestimmungen bes Traftates nachgefommen, mas von ber ivanischen Regierung nicht gesagt werben tonne. Dennoch alaubte die Rouferens nicht anrathen zu follen, ohne Spanien abaufchließen, weil biefes fich leicht mit England und Franfreich verbinden fonnte und Diterreich bann ohne Bunbesgenoffen mare. Ronigsegg follte baber in Madrid von allen ertremen Schritten abrathen und mit Nachdrud erflaren, bag ber Raifer bezüglich Gibraltars einen Krieg zu führen nicht verpflichtet und auch nicht in ber Lage fei. Und was die Befetsung der tostanifchen Blate burch ipanische Truppen anbelangt, wogu von fpanifcher Seite bie Ginwilligung bes Raifers erbeten murbe, mit ber Berficherung, von biefer einzuräumenben Befugnis feinen Gebrauch ju machen, fondern biefelbe nur als einen Schredfcuf zu gebrauchen, um auf bie verwittwete Kurfürftin von ber Bial; Ginfluß ju nehmen, berichtet ber Soffangler, bag Frantreich geneigt fei, ben Bunichen Spaniens Genuge ju leiften, und er felbit rieth jur Rachgiebigfeit. Die Konfereng iprach fich bagegen aus; abgeseben von bem Bortlaute ber Quabrupelalliang fonne man mit Ridficht auf bas Reichstonflufum pom 9. Dezember 1722 bagu bie Sand nicht bicten; es liefe ber Gerechtigheit zuwider, "worauf doch der Kaifer zu seinem unfterblichen Rubm am meisten zu seben gewohnt fei"1).

Singendorf ertlatte faft unmittelbar nach Empfang ber

<sup>&</sup>quot; Rejente benn 5. September 1738 (Di.).

Beisungen, nicht in der Lage zu sein, dieselben durchsehen zu können. Dringend rieth er, den Kongreß zu beenden; es komme nicht darauf an, was an sich gut und nühlich, sondern was reputirslich und möglich sei. Auch befürwortete er den Abschluß eines Bertrages selbst ohne Zustimmung Spaniens und rühmte die Ehrlichkeit des Kardinals. Die Konserenz sprach sich entschieden gegen "einen so großen Bedenklichkeiten unterworfenen Schritt aus". Wie der Vertrag laute, sei er weder ehrenvoll noch nühlich, und auch nicht vortheilhaft. Die Konserenz machte auf die gewiß nicht ganz grundlosen Nachrichten über die Wähslereien des Kardinals ausmerksam, daß man eigenklich nicht wisse, was man glauben solle. Die Verhältnisse stünden auch nicht so schliemm, daß man sich nach fremdem Gutdünken richten müßte<sup>1</sup>).

Am Schluße bes Jahres war Sinzendorf zurückgefehrt. Um 3. Januar 1729 ertheilte der Kaiser der Konserenz den Auftrag, über das nunmehr zu befolgende politische System Rath zu pflegen. Um 7. und am 27. Januar fanden die Sitzungen statt. Bloß Sinzendorf, Seckendorf und Eugen von Savoyen nahmen daran Theil. Das dem Kaiser erstattete Reserat vom 3. Februar 1729 gewährt uns einen genauen Einblick in die bei den maßgebendsten Männern Österreichs herrschenden Ansichten. Zunächst ergriff Sinzendorf das Wort. Der Hosfanzler besand sich offenbar in gedrückter Stimmung. Der beredte Fürsprecher einer Allianz mit Frankreich und Spanien, der zu wiederholten Masen gegründete Hosffnungen auf die Gewinnung des Kardinals Fleury gemacht, hatte wenigstens vorläufig mit seinem politischen

<sup>1)</sup> Bortrag vom 18. Ottober 1728. Die kaiserliche Resolution lautet: Daß als in casu praesenti das nöthigste und wichtigste Punctum, ob ohne Spanien zu schließen oder nicht, hat die Conferenz vernünstig, reislich und wohl überlegt, welchem völlig beisalle, indem nec de convenientia nec utili, nec dignitate nec de bona side ist, ohne unseren Allierten zu schließen, da wier allzeit gesucht treu und glauben zu hallten undt die Bundtsgenossen ohne Ursach nicht zu verkassen, absonderlich da aus Schließung dieses Trattats nicht nur mir noch mein landen tein Ruten, sondern mehr schaden zuwachst und was alle allzeit in extremo einzugehen, also approbire es allzeit durchaus und weil alles enthallten thue nichts behrücken, und wiederhohle nur, daß dem Hostanzler alles wohl erkläret werde.

Suftem Schiffbruch erlitten. Das Bilb, welches er bon ber politischen Lage Europas entwarf, mar fein rofiges. Bon fammtlichen Milirten, bob er an, fei nicht viel Erspriegliches ju erwarten; Spanien wolle großen Beiftand nicht leiften, fei auch, wie aus ben Berichten bes Grafen Koniasega bervorgebe, bagu nicht in ber Lage, ba die Unordnung an dem fpanischen Sofe berart überhand nehme, baf bei einem ausbrechenben Rriege weber Gelb noch Truppen porhanden fein werben. Rein Bernunftiger fonne zweifeln: fo lange ale bie Ronigin in ber Beiratsfache nicht gang befriedigt fein murbe, mare an die Erfüllung ihrer Beriprechungen nicht zu benfen; ber nachfte Berbunbete, ber Bar, laffe fich allgufebr von feinen Reigungen leiten, befände fich in allzugroßer Entfernung und mit feinem Tobe konnte febr leicht eine Unberung eintreten, wodurch ber Bund gwifchen Diterreich und Rufland gelodert wurbe. Aberbies habe man bon jeher anerfannt, daß bie Berangiehung einer Gulfeleiftung Ruglands auf beutschem Boben nur im Nothfalle rathfam fein fonnte. Die Miang mit Preußen ware bergeit noch ungewiß, und weder ben chemaligen Brundfagen bes Sofee noch feinem Intereffe gemäß, ben Ronig burch Uberantwortung des Bergogthums Berg jum Meister am Rhein und an ber Maas zu machen. Rame bie Alliang gu Stande, fo wurde man die fatholifchen Rurfürften perlieren. Rurpfalz habe fich bereits an Franfreich gehangt, Roln, Baiern und Trier burften folgen, obzwar fie bisber, wenigftens ihm gegenüber, das Gegentheil verfichert hatten. Dan moge mit ber Republit Solland bas alte Bertrauen berftellen, um fie auf diefe Beife ber allzugroßen Abhangigfeit bon England gu entgieben. Bu biefem Behufe mußte ber eingige Stein bes Un= ftoffes, die Oftende-Angelegenheit, aus dem Wege geräumt werben. Daburch würde auch bas von England angemaßte und ben andern Nationen fo nachtheilige Brabominat, fowie die bermalige Berfnüpfung zwifchen Franfreich, England und Solland ihre Endichaft erreichen. Franfreich fei, wie Fleury in einem projektirten Schreiben an ben Raifer ertfart, geneigt, fich mit bem Raifer in nabere Berbindung ju fegen, er wolle basfelbe jedoch erft nach Beendigung bes Bagififationsgeschäftes abgeben laffen.

pornehmite Angelegenheit fei die erzberzogliche Seirat. 3hr gegenüber feien alle andern bon feiner großen Bichtigfeit. Der Raifer habe beichloffen, die Sand frei gu behalten, um feinerzeit jenen Entichluß zu faffen, welcher ber Wohlfahrt ber Lander am meiften gemäß fein murbe. Siergu fei aber die Befestigung bes Rubeftanbes von Europa nothwendig. Bei einem ausbrechenden Rriege murbe ber Raifer bemuffigt fein, fich über bie Beiratsangelegenbeit auf bie eine ober andere Beije zu erflaren. Das Bagifitationsgeschäft fei baber mit ober ohne Spanien jum Abichluß gu bringen, und wenn letteres die Beendigung besielben bisher zu verzögern bemubt fei, fo lage ber Grund barin, weil es Franfreich bezüglich ber Beirat auf positive Gedanfen bringen wolle. Durch einen etwaigen Bruch murbe ber Raifer fich gang in die Urme Spaniens werfen, mithin bas Berlangen ber Ronigin erfüllen muffen. Für ben Raifer und bas Reich fei es nur von Nachtheil, bag ein Rurfürft von Braunschweig zugleich bie englische Krone trage, allein bies zu verhindern ware nicht möglich gewesen, ba man ben Bratenbenten als ein maius malum angesehen habe, und es ware nicht flug, in entichiedener Opposition zu verbleiben. Wenn man zu viel Difftrauen gegen Franfreich bege, gegen England in Opposition verbleibe, mit ben Beneralftaaten in Uneinigfeit lebe, ben fatholischen Gurften Diffibeng bezeuge, ber ipanifchen Gulfe fich nicht verfichere, fo fei ein ficheres Suftem nicht zu faffen. Allerdings feien die inneren Buftande ber ofterreichischen Lander berart, daß fich ber Raifer unbillige Bedingungen nicht aufbringen laffen mußte, es ware aber auch andrerfeite nicht zu leugnen, bag man nur mit großen Schwierigfeiten einen Rrieg führen fonnte, ba bie Entfraftung ber Erblander befannt ware. Die laufenben Musgaben tonnen nicht bestritten werben und viel weniger etwas gur Abtragung bereits fontrabirter Schulben geschehen. Singendorf ichlog bamit, bag es nicht rathfam fei, wegen ber Oftenbe- Angelegenheit ben Schluß bes Rongreffes aufzuhalten; wenn nichts anderes erreicht werben tonne, muffe man in die Suspenfion berfelben willigen.

Nachdem Singendorf geendet, ergriff Starhemberg das Bort. Merdings feien die inneren und außeren Berhältniffe, meinte er, pinoriide Beitideift R. B. Bb. XIX. 50 A. Becr,

nicht fo beschaffen, wie wünschenswerth, inden habe man boch nicht Urfache noch Roth, von jenen Punften abzuweichen, bei welchen die offenbare Billigfeit für ben Raifer ipreche. Much fei ber Krieg nicht zu fürchten; es fei nicht einzusehen, unter welchem auch nur icheinbaren Borwande die Machte bagu ichreiten wollten : die oftindische Kompagnie fei bie einzige Beschwerde, ein Bruch mare jedoch beshalb nicht zu beforgen, ba England und Solland es fich mohl überlegen werben, ebe fie ju folch' ertremen Mitteln greifen. Sabe man einmal einen Entichluß gefaßt, muffe man mit Standhaftigfeit barauf beharren, man murbe fonft noch mancherlei von bem Raifer erpreffen wollen. Ohnehin feien die Dinge icon soweit gebieben, bag alles, mas überhaupt von Seite Diterreichs geschieht, von anderen Sofen, felbit von jenen, die es nichts angeht, verdreht und angefochten werde. Aber felbit, wenn ein Rrieg ausbreche, wurde fich ber Raifer doch nicht aller Sulfe beraubt feben. Es fonnte ihm auch, die Riederlande ausgenommen, nirgende ein fonderlicher Schaben jugefügt merben. Freilich mußte Die Sauptabsicht auf Die erzherzogliche Seirat und auf die Garantie der Erbfolgeordnung gerichtet fein. Aber felbit, wenn bas Bagifitationswert nach bem gemachten Untrage gu Stanbe fame, mare man in biefen und in anderen Bunften Franfreichs nicht ficher.

Bei sorgsältiger Erwägung der Sachlage erscheine eine Verständigung mit Frankreich nicht unmöglich; da der König und der Raiser auf eine Erweiterung ihrer Grenzen nicht zu sehen hätten, könnte es nicht schwer fallen, "zum Behuf der verschiedentlich so sehr gekränkten katholischen Religion und zu mehrerer Versicherung des Ruhestandes in Europa sich mit einander sestzusehen". Die Ersahrung zeige jedoch, daß diesen Grundsähen am französischen Hofe nicht Rechnung getragen würde. Das Bündnis mit Spanien aufzugeben, wäre nicht rathsam. Bezügslich der Oftende-Angelegenheit möge man sich zur Nachgiebigkeit bequemen und die Einwilligung geben, daß jährlich bloß zwei Schiffe auß= und einlausen, oder auch die gänzliche Ausselbung der Gesellschaft zugestehen, wenn die für die Erhaltung der

Truppen in ben Barriereorten von Geite bes Raifers zu gahlenden 500000 Thaler herabgemindert würden.

Engen von Savopen fprach fich in erfter Linie babin aus, abzumarten, welche Antwort Spanien auf die im Dezember abgesendete Erflärung geben werbe. Man burfe nicht außer Acht laffen, fuhr er fort, in welch' ichwierigen Berhaltniffen Die Lander bes Raifers fich befinden, wie viele Abfichten auf Diefelben gerichtet feien. Man muffe einerseits die Bundesgenoffen gu erhalten suchen, benfelben zu icheinbaren ober wohl gar billigen Magen teinen Unlag geben, andrerseits aber burch neue Mliangen fich ftarfen. 3m Gegenjage von Gingendorf wies er auf Rugland bin, von bem bie ergiebigfte Gulfe gu hoffen fei, beren man fich nicht bloß im beutschen Reiche bebienen fonnte, fonbern Die auch überdies bei einem etwa ausbrechenden Rriege mit ben Türfen von übergroßem Bewichte mare. Er gemahnt an Rannis, wenn er hingufügte: "Das gute Ginverftandnis mit Rufland beruhe auf beiberfeitiger Ronvenieng und es fei fein Objeft porhanden, wobei Rugland mit Abbruch ber Erblander fich irgend einen Bortheil beigulegen juchen fonnte." In Deutschland fei feine Belegenheit vorübergeben ju laffen, fich burch neue Bundniffe gu ftarfen; die preußische Alliang ware nicht hintangulaffen, auch bahin zu forgen, mit Rurjachien unter billigen Bedingungen jum Schluffe ju tommen. Die enge Bertnüpfnng bes furbranbenburgifchen und furbraunschweigischen Saufes fei möglichft gu bintertreiben. Solland von der englischen und frangofischen Dependens abzugiehen, lage allerdings im Intereffe Ofterreichs, allein auch im Intereffe ber Staaten felbit. Much Gugen iprach fich babin aus, daß man fich von Spanien nicht trenne, fondern fich berart behutfam betragen mußte, bag aller Argwohn, ale ob man ohne Spanien jum Abichluß gelangen wollte, permieben wurde. Bas bas oftinbifche Commercium anbelange, jo fonne man bem Raifer nicht zumuthen, basfelbe ohne irgend ein Aguivalent zu beseitigen. Der Borichlag von Chauvelin fei unannehmbar, weil die oftindische Rompagnie mehr verlieren als gewinnen wurde. Man moge auf ber Forberung zweier alljahrlid von Ditenbe aus- und einlaufender Schiffe ober auch einem

Nachlaß von 500000 Thalern oder wenigstens bes größten Theiles biefer Summe beharren"1).

Es waren blog Ermägungen und Erörterungen, welche bie Roufereng angestellt hatte, die ohne praftische Folgen blieben. Einige Bochen barauf trafen Rachrichten aus England ein über Eröffnungen ber englischen Minister Townshend und Stanhope, aus benen bie Geneigtheit zu einer Husiohnung berporging. Stanhope's freundliche Gefinnungen fur Diterreich waren langit befannt; daß aber auch Townshend in abnlicher Beise fich ausgesprochen, ließ bie Unnahme als gerechtfertigt ericheinen, bag ein Beichluß von Geite bes englischen Rabinets gur Begleichung ber Differengen gefaßt worben fei. Uber bie Absichten ber Regierung tappte man eigentlich im Dunfeln, und bie Ronfereng erichopite fich in Erörterung ber Möglichfeiten, welche ben Schritt ber englischen Staatsmanner veranlagt haben fonnten. 3m Grunde genommen fpitte fich bie Frage babin gu: ob man ben Bunichen ber Ronigin von Spanien entsprechen wolle ober nicht. Längft bilbete bie Bermählung ber Thronerbin bae Tagesgefprach. und fast allgemein war die Unnahme, bag Frang von Lothringen jum Bemable auserjeben fei. Aber ber Raifer mabrte forgfaltig fein Geheimnis, und felbft ben Mitgliebern ber Ronfereng fcheint er mit feinem Worte angebeutet zu haben, welches eigentlich feine Abfichten feien. Mochte aber ber Raifer gur Bermählung feiner Erbtochter mit bem ipanischen Infanten Die Sand nicht bieten. bann war es gewiß nicht rathfam, wie bie Konfereng in einem Bortrage auseinanderfette, Die Annaberung Englands und Die Garantie ber Erbfolgeordnung burch biefe Dacht gurudguweifen. Es fei zu berüchfichtigen, beift es wortlich in bem Bortrage vom 20. Marg 1729, bag, wenngleich die Konigin von Spanien nicht allfogleich in jabe und nachtheilige Entschließungen ausbrechen follte, bennoch in bem Falle, als bezüglich ber erzherzoglichen Beirat die Ungewißbeit noch lange anhalten wurde, bas qute Ginverständnis mit Spanien nicht bon Dauer fein fonnte. "Sollte nun Gure Majeftat beren bochfterleuchtefte Gebanten auf ben

<sup>1)</sup> Bortrag vom 3. Februar 1729 (Sf.).

Infanten Don Carlos aber nicht gerichtet haben ober vor der Beit nicht erklären wollen, wäre es nicht rathsam, das etwaige Anbot Englands begüglich ber Garantie fahren zu laffen."

Die Ronfereng befürwortete, fich einer Musfohnung geneigt ju zeigen, ohne gegen bereits bestebenbe Bundniffe zu verftofen. um ben Allitren gu Rlagen feinen Anlag gu geben; mit einem Borte, Die an England zu ertheilende Antwort berart zu faffen. bag, wenn fie englischerseits migbraucht werben wollte, weber bei Spanien, noch bei Rufland ober Breufen, noch bei Franfreich ein übler Bebrauch babon gemacht werben fonnte. Rinsty moge erflären. Ofterreich habe fich nichts porgumerfen, es mare nicht querit von der alten Freundichaft abgesprungen: mas man ibm bezüglich bes Pratenbenten aufgeburbet, fei grundlos; man meine es gut und aufrichtig mit England, murbe fich jeboch nicht von Spanien trennen, verlange auch nicht, bag England feine Mlirten laffe, man fande fich jedoch ju nichts burch Traftate verbunden, mas nicht zugleich bei Gingehung neuer Alliangen bestehen fonnte ober ber Quabrupelalliang guwiber mare; man murbe auch zu nichts bie Sand bieten, mas bie Freiheit Europas truben fonnte, fei übrigens in jeder Begiehung zu einem billigen Abichluffe bereit. Der Raifer werbe nichts Extremes forbern, mare jeboch nicht willens, ohne Spanien und Dostau einen Bagifitationstrattat an ichließen, und alle Bereinbarungen, bie etwa gwifchen England und Ofterreich getroffen werben fonnten, nur unter ber Borausfetung eines Beitritts Spaniens und einer Befriedigung Solfteine abichließen. Beguglich ber Beirat folle Rinefy fich babin aussprechen, die Ergherzogin mare von fo garter Ronftitution und von jo jungen Jahren, daß zu beren Bermahlung annoch nicht geschritten werben fonnte. Der Raifer hatte feine andere Abficht, als bag bie Erblander beifammen bleiben, und trachte leineswegs, eine jolche Macht zu ftabiliren, welche bem Uberrefte von Europa eine billige Gifersucht geben fonnte. Er batte fich gu wiederholten Malen erflart, Die Banbe bezüglich ber Bermablung frei zu haben und wolle fie auch, fo lange es fich thun ließe, frei behalten. Beguglich ber italienischen Bergogthumer wolle ber Raifer alles basjenige befolgen, mas in ber Quabrupelallianz enthalten sei. Weiter könnte der Kaiser nicht gehen, da hierzu die Zustimmung des Reiches erforderlich sei, und so gerne er Spanien willfahren wollte, könne er doch den Gerechtsamen desselben nichts vergeben. Bezüglich Bremens und Berdens wäre man keineswegs entsernt, dem Hause Hannover alles daszenige angedeihen zu lassen, was die Krone Schweden früher mit Fug beseissen habe. Indes wolle man reichskonstitutionsmäßig verschren, die Ruhe und Einigkeit erhalten. Hannover sollte solche heilsame Ansichten mit besördern helsen.

Im April langte endlich bie Antwort aus Spanien ein auf bie im Dezember abgegebene Erffarung. Diefelbe hatte in Dabrib feinen Gindruck gemacht. Marquis be la Bag erflarte rundweg: Die Sauptabficht fei feit Abichluß ber Alliang auf Die Seiraten gerichtet gewesen, wovon man nicht ablaffen tonne. Ronigsega hielt einen Bruch mit Spanien für gewiß und beantragte in einem an Gugen gerichteten Schreiben feine Abberufung. Gine guftimmende Antwort an Spanien fonnte nicht ertheilt werben, und jo lange man anderweitig feinen Erjag für bas Bundnis mit bemielben gefunden hatte, blieb nichts übrig, als Spanien "fein Unrecht begreiflich zu machen"2). Bielleicht eröffnete fich an ber Themfe ein Lichtblick, aus ber verworrenen Lage beraus zu fommen. Möglich, baß England zu einer Berftanbigung fich geneigt zeigte. icon aus Furcht, Die Beirat fonnte boch ju Stande fommen; hatte boch Ringfy in Aussicht geftellt, daß man in London bei einer unmittelbaren Bereinbarung zu billigeren Bedingungen als auf bem Rongreffe bereit fei. Bur Ginflugnahme auf Die

1) 20. Mära 1729 (Si.).

<sup>2)</sup> Bortrag vom 7. Mai 1729. Benn E. Majestät, heißt es darin, zu einer näheren willfährigen Erklärung schreiten sollten, würde der Ruhestand in Europa in äußerste Zerrüttung, die Erbländer aber in augenscheinliche Gesahr der Trennung gesetzt werden, maßen leicht zu ermessen, daß solange und soviel als man nicht versichert sein könne, daß Frankreich sich erklären und das dahero entspringende Systeme auf das Kräftigste unterstüßen helse, würde nie rathsamb sein mögen, sich dieser wegen nebst Spanien seit gegen den überrest von Europa zu sehen.

englischen Staatsmanner follte auch Preußen in Anspruch genommen werben 1).

In Diefer Auffaffung murbe man burch bie in ben nächsten Bochen eintreffenden Berichte bestärft, welche eine Berbindung Franfreichs mit Spanien in Sicht ftellten. Es bleibe nichts übrig, beift es in einem an ben Raifer gerichteten Bortrage vom 15. Juni, als in bas alte Spftema zu verfallen. Dabei fanben beide Theile ihr Intereffe, jedoch mußte man etwas raich vorgeben, eine Bergogerung fonnte die Sache nur gang hintertreiben. Der Dienit bes Raifers erforbere entweder eine Bereinbarung mit Spanien "ober aber gar bavon abzubauen", "magen bei bes Ronigs befannter Beichaffenheit und ber Ronigin außerorbentlicher Reigung für ihre Descenbeng, auch allgu lebhafter Baffion nach aller menichlichen Muthmagung nichts als die gefährlichften Ertremitaten pon borther ju beforgen fein burften"2). Es murbe ber Beichluß gefaßt, eine Bollmacht an Rinsth zu ertheilen, boch follte biefelbe nicht eber vorgezeigt werben, bis er bie Uberzeugung gewonnen, bag es bem englischen Sofe Ernft fei. Der wichtigfte Bunft war die Erbfolgeordnung. Bie aus ben Berichten von Ringfy hervoraina, ichien es unmöglich, England gur Garantie berfelben zu bestimmen, jo lange bie Beirat ber Erzherzogin mit Carlos ju beforgen ftand, fonft mare es, wie Townihend verficherte, bagu bereit. Much aus Solland murbe von 2B. Gingenborf basfelbe gemelbet. Rinsty follte baber im Rothfalle erflaren, ber Raifer wolle, wie billig, Die Sanbe frei behalten, mare auch weit babon entfernt, feine Erbtochter an einen folchen Bringen

<sup>1)</sup> Referat 7. Mai 1729.

Das Marginal des Kaisers lautet: Bis daher nichts zu erinnern und eben aus diesen Resterionen und weiter aus des von Fonjeca Relationen sich zelgt, daß aus Frankreich, wo ja nichts zu hossen ist, desto nöthiger auf Art und Beiß wie vorsin resolviret sich juchen mit England und Holland direkte zu sehen; — ein anderes Marginal: Des Cardinalen aufsührung ist also, daß von ihm nichts zu hossen, ja je mehr vor ihm sich zu hüten, doch so daß man äußerlich keine Dissidenz zeige, welches dem Fonseca wohl einzubinden absonderlich, daß er dis auf weiteren Beschl ganz abstrahte mit dem Cardinal wegen der Erbsolg in Guarantie zu reden.

zu vermählen, wodurch die Freiheit von Europa einen Anftoß leiden dürfte, es könnte ihm aber nicht zugemuthet werden, bevor er noch der englischen Garantie sicher wäre, über einige exclusiva, wie beschränkt dieselben sein möchten, sich vorläufig auszulassen. Wenn es also England Ernst wäre, das gegenwärtige System aufrecht erhalten zu helsen, so möchte es sich ganz deutlich erklären, unter welchen Bedingungen es die verlangte Garantie ertheilen wolle.

Un Diefen Grundfagen hielt ber Raifer fest und trat felbit ben geringften Abweichungen entgegen, mabrend bie Ronfereng, je nachdem bie einlaufenden Berichte eine Berftanbigung mit Franfreich in Musficht ftellten, berfelben bas Wort rebete. Der Monarch beischte eine Abanderung ber Reffripte, wenn fie irgend wie von den gefaften Beichlüffen abmichen. Er wiederholte in ausführlichen Bemerfungen zu einem Bortrage vom 4. Juli 1729, baf man über bie Garantie ber Erbfolge, wie er bereits brei Mal resolviret habe, zunächst eine Berftandigung mit England gu fuchen, mit Franfreich aber fich in feine Unterhandlungen einzulaffen habe. Die Ronfereng rieth für ben Fall, als es Ringh und Sedendorf nicht gelingen follte, mit England ein Mbfommen gu Stande gu bringen, bezüglich bes oftindischen Sandels ju einigen Rongeffionen. Der Raifer lebnte ab. "Es fei biefes vorerst unnöthig", lautete seine Antwort, "ba nichts annoch preffiret, bis bie Berichte über bie Berhandlungen mit England eingelaufen fein werden", und er trug ber Ronfereng auf, noch einmal reiflichft in Erwägung ju gieben, was im schlimmften Falle biesbezüglich zu thun fei?).

In Paris bemühten sich Stephan Kinsty und be Fonseca vergeblich, bezüglich bes Oftende-Handels wenigstens die alljährliche Absendung von zwei Schiffen durchzusetzen. Mochten auch

<sup>1) 15</sup> Juni 1729.

<sup>2)</sup> Referat vom 4. Juli 1729. Das geänderte Restript wurde dem Kaiser am 8. Juli vorgelegt. Dasselbe findet sich abgedruckt bei Hösler, Kongress Soissons 1, 35. Demselben lag auch ein Brief bei von Sinzendorf an Fleurn, in allgemeinen Ausdrücken gehalten. Letzterer, heißt es in einer Note Hösler's, sehlt, derselbe besindet sich beim Referat vom 4. Juli und erhielt ebenfalls die kaiserliche Approbation.

ihre Gründe auf den Kardinal Fleury nicht ohne Eindrud bleiben: die Hollander beharrten mit Energie auf der Forderung der gänzlichen Aufhebung der Kompagnie. In Madrid wäre es vielleicht möglich gewesen, die Königin bezüglich der Heirat zu beschwichtigen, allein sie bestand nun auf Besehung Parmas und Tostanas mit spanischen Truppen. Ohne eine Nachgiedigteit nach irgend einer Seite war aus der üblen Lage nicht herauszukommen. Die Rathgeber wären wohl dazu geneigt gewesen, allein sie stießen auf Widerstand bei dem Monarchen. Der Gewährung spanischer Garnisonen mochte er auch nicht seine Zustimmung geben, nicht einmal Schweizer Truppen wollte er zulassen, mit dem Hinweise, daß dies eigentlich im Widerspruch stände mit der Duadrupelallianz, deren Tendenz auf die Ausschließung Spaniens von der Erbsolge in Parma und Tostana gerichtet war.

Daß überhaupt auf bem Kongresse irgend ein ersprießliches Ergebnis werbe ergielt werben fonnen, erichien ichon im Juli mehr als zweifelhaft. Mehrere Modalitäten wurden erwogen. Graf Ronigsegg hatte vorgeschlagen, fich einfach an bie Braliminarien ju halten und ben Sollandern Die Bereitwilligfeit ju erflaren, fich über die Oftende-Ungelegenheit und ben nieberlandischen Tarif verständigen zu wollen. Diefer Bermittlungsantrag erichien unthunlich, ba man, "wie bie Dinge fteben, mit ben Geemachten in ein befferes Berhaltnis treten und auch ber Beiraten wegen, mithin ber fünftigen Erbfolge halber ein folibes Spftem faffen munte". Ober man munte feben, auf bem Rongreffe fo gut als möglich zu einem Abschluffe zu tommen, ober endlich mit ben Seemachten, mit Solland und England, eine birefte Berftandigung su erftreben. Allerdings war es fraglich, ob bie Generalitaaten mit ber fiebenjährigen Suspenfion fich gufrieben geben werben, und das Wiberftreben des Monarchen, fich in Diesem Buntte nachgiebig ju zeigen, bereitete ben Rathgebern peinliche Stunden. Bur Erhaltung ber Erblander, jeste die Ronfereng bem Monarchen auseinander, gebe es überhaupt nur zwei Bege: entweder burch eine innige Berfnüpfung mit Spanien und baber auch mit Frantreich, ober burch Bieberherstellung bes alten Spitems, b. h. burch eine Allianz mit ben Seemächten. Zweifellos fei es: wenn bas erste gelänge, würde "das Arbitrium ber europäischen Beltsjachen" diesen vereinigten drei Mächten niemand leicht entziehen können. Allein weder in Frankreich noch in Spanien lägen die Dinge derart, um darauf bauen zu können; man muffe baher mit den Seemächten sich je eher je besser seben ).

Der Kaiser mochte diese Darlegungen der Konserenz freudig begrüßt haben. Das Phantom einer Berbindung der katholischen Höfe hatte ihn jahrelang geblendet und ihn bestimmt, seinen Bunsch, die älteste Tochter mit Franz von Lothringen zu versmählen, in seiner Brust zu verschließen. Die Ansicht seiner Räthe, daß von Frankreich nichts zu hoffen und eine Berbindung mit England und Holland anzustreben sei, befreite ihn von einem Alp. Damals trat er wahrscheinlich aus seiner Zurückhaltung heraus und sprach das lange genug genährte Geheimnis aus, daß Franz von Lothringen der erforene Eidam sei?).

<sup>1)</sup> Bortrag bom 23. Juli 1729 (Sf.).

<sup>2)</sup> Bartenftein berichtet in feinen Aufzeichnungen ohne genaue Beitbestimmung, bag bie spanischen Borftellungen nicht verfingen, weilen man von bes Raifers unveränderlichen Entichlug, feine Erbtochter feinem andern Gurften als Frang ju geben verständigt worden fei. Dag ber Raifer por bem Juli 1729 fich nicht gang bestimmt ausgesprochen habe, geht aus dem Bortrage bom 23. Juli 1729 hervor. Denn daselbit beißt es: "Die Beirathen betreffend, ware gemelbet worden, daß wenngleich Dero eigentliche Bemuthemeinung ber gehorfamften Conferenz zu entbeden noch anfteben follten, wenigftens un= umganglich erforderlich zu fein, fich innerlich hierüber zu entschließen, maßen ihre ber Confereng Operationen nach foldem Entichlug eingerichtet werben müßten " In den nachften Monaten fteht in den Kreifen ber Ronfereng Die Bermablung Maria Therefia's mit Frang bon Lothringen fest. Bei ben gwifden 28. Singendorf und Fagel im Saag geführten Berhandlungen hatte biefer die vertrauliche Mittheilung gemacht, daß Frantreich im Falle ber Bermählung Lothringen forbern burfte. In dem Bortrag an den Raifer vom 15, Robember 1729 heißt es nun barüber: Belangend die Berficherung, fo Franfreich im erwähnten Fall Lothringen durfte begehren wollen, die Sache mit Behndfamteit gu faffen für nöthig erachtet. Denn obgleich fothane Bedingniffe bergeftalten beichaffen, bag wenn es ad casum fame, fie fo ichlechter Dingen nicht würden gu verwerfen fein, maßen außer der zu Ranen einzulegen tragender Garnifonen, ber überreft feinem Unftand unterworfen fein tann; bat man fich boch auf

Bis in ben Rovember hatte man nicht alle Soffnung auf Bieberherftellung bes "alten Spftems" aufgegeben. 2B. Gingenborf unterhandelte mit Jagel, Bhilipp Ringfy mit ben englischen Miniftern, Stephan Rinsty und Fonjeca mit ben Bertretern Englands auf dem Rongreffe. Wohl wußte man, bag Frantreich und England auch mit Spanien in einem lebhaften Bebantenaustausche ftanden, aber man glaubte nicht, daß die Berhandlungen zu einem Ergebnis führen würden. 211s in den erften Dezembertagen bie fichere Runbe von bem gu Sevilla abgeschloffenen Eraftate in Bien anlangte, ertheilte ber Raifer ber Konfereng ben Unftrag, in Untersuchung ju gieben, mas bei folchen Umftanben ju thun fei, ob in die Besetsung ber festen Blate ju willigen und welche Borfehrungen etwa getroffen werben follten. Graf Singenborf, ber guerft bas Bort ergriff, wies barauf bin, bag bie Lage ber Dinge eine fcmierige fei, ba ber Raifer bloß im beutichen Reiche auf ben Ronig von Breugen rechnen fonne. Das Berhalten ber Ronigin mare feit Jahr und Tag vorherzusehen gewefen; ein endaultiger Entichlug tonne jedoch vor ber Sand nicht gefaßt werben, bis die Angelegenheit in legaler Beife vorlage; bie Gingelheiten feien noch unbefannt, und man fonnte fich leicht in ben Muthmagungen betrügen und hierdurch bas Beichaft nur verichlimmern. Er rieth, ben Baren und ben Ronig von Preugen ju benachrichtigen, bag zwar positive Entschlüsse noch nicht gefaßt feien, man hoffe indes bei eventueller Rriegsgefahr auf vertragsmäßige Gulfe. Seine Umichan ergab, bag es bem Raifer ichwer werben durfte, innerhalb ober außerhalb bes Reiches noch weitere Bunbesgenoffen ju finden. In Italien fei Barma von Spanien gewonnen, Sarbinien winiche Mailand gu erlangen, nur ber Großbergog von Floreng fei nicht übel gefinnt, allein es mare bennoch ichwer, die Grundfage bes Biener Sofes mit ben Bunichen ber florentinischen Bevölferung in Übereinstimmung ju bringen. Den Florentinern mare Don Carlos am liebften; mit bem Untrage auf eine Republit wurde ihnen nicht gebient

bereits ber Babl halber beterminirt maren.

fein, weil Siena hinwegfiele; mit Rudficht auf Die Reichsgerechtfame mußte auch ber Raifer auf ber ben Florentinern verhanten Reudalität beharren. Man fonnte, meinte Gingenborf, in Borichlag bringen, ob nicht auf Grundlage ber Quabrupelalliang, ba fich Don Carlos feiner eventuellen Rechte verluftig gemacht hatte, die bemielben bestimmten Bebiete an Sardinien gegeben werden follten, allein es ware gefährlich, Sardiniens ohnehin angewachsene Macht zu vergrößern. Er ichloß bamit: es ware am beften, die Sandlung bezüglich ber fpanischen Befatungen binauszuziehen, allein es muffen fogleich alle moglichen Dispositionen veranstaltet werben, die Truppen beordert, die Mittel gur Beitreitung ber Rüftungen beichafft werben. Graf Gunbafer v. Starhemberg wendete fich junachft gegen Singenborf, indem er bervorhob, bag eine Berbindung gwijden Spanien, Frantreich, England und Solland beftehe, und die Konigin baber von bem Bundnis mit Ofterreich abgegangen fei. Man werde nun in ben Raifer bringen, feine Ginwilligung gur Befetung von Barma zu geben, und es frage fich, ob man ichlechterbings nachgeben folle. Allerdings fei ber bermalige Stand ber Dinge miglich. inbeffen nicht besperat; er fande es ichablich, wenn ber Raifer ohne weiters feine Buftimmung zu bem ertheilen wurde, mas ihm von Seite ber Begner aufgedrungen murbe. Wer burge bafür, daß es dabei fein Bewenden haben werde? Es ftebe im Gegentheil zu beforgen, daß man immer weitere Anforderungen an ben Raifer stellen werbe. Richt auf die 6000 Mann, welche in Stalien als Befatung jugegeben werben follen, fonbern auf bie Folgen fame es an. Es ware leiber die Unficht allgu tief eingewurzelt, daß man "mit Unart, Trugen und Bochen" in Bien alles ausrichten fonne. Diefen Bahn muffe man ber Belt benehmen. Benn auch vorläufig ben Miniftern, welche auf bem Rongreffe Diterreich vertreten, fpezielle Beifungen nicht ertheilt werben fonnen, jo moge ihnen boch aufgetragen werben, zu erflaren, ber Raifer murbe von ber geraben Strafe nicht abweichen, er habe bisher ichon genugiame Broben feiner Reigung gum Frieden an ben Tag gelegt und murbe nicht blindlings annehmen, was Andere zu erzwingen fich einfallen laffen. Der Pring von

Savopen iprach fich babin aus, die Ronjunttur mare berart, bağ er noch feine erlebt hatte und auch nicht glaube, bag in ben Siftorien viele Exempel eines folchen Betragens angutreffen feien. Man habe Spanien gegenüber alles gethan, wogu man fich anbeischig gemacht; es fei unumganglich nothwendig, ohne minbesten Beitverluft bie militarischen Rrafte auf einen guten Guß gu fegen, bamit man in ber Lage fei, Biberftand leiften zu tonnen. Das mare bas einzige Mittel, um bas Streben bes Raifers, feine getreueften Erblander beigubehalten, zu verwirflichen. Der Bring wies barauf bin, bag Ofterreich außer Breugen und Rufland lauter Begner habe. Bei berartigen Umftanben fei es allerbings ichwer, basjenige behaupten zu wollen, wofür die offenbarfte Berechtigfeit streite, boch ware es noch weniger rathfam, sich auf eine folde unverschämte Urt Gefete vorschreiben gu laffen. Die Dinge wurden anders fteben, wenn im Ramen bes Raifers mit ber gehörigen Standhaftigfeit jederzeit gesprochen worden mare. Durch Rachgiebigfeit feien ichlimmere Folgen fur Die Bufunft gu beforgen, ale burch ben Rrieg. Er beantragte, Die nothigen Borfehrungen von Geite bes Soffriegerathes treffen ju laffen, um Die erforberlichen Regimenter nach Italien zu beorbern, Die Mittel jur Erhaltung und Berpflegung ber Truppen berbeiguschaffen. Breugen und Rufland feien angugeben, bem Raifer im Rriegsfalle die erforderliche Unterftugung gu leiften, Friedrich Wilhelm fiberdies zu ersuchen, fich angelegen fein zu laffen, jo viel als möglich beutsche Fürsten zu gewinnen, wobei er auf Rurfachsen, Sachien-Botha, Baiern und Unsbach himvies 1).

Die kaiserliche Entschließung, wohl eine der ausführlichsten, pflichtete der Konferenz und namentlich den Darlegungen des Prinzen vollständig bei. Seine Bertreter hätten zu erklären: er wolle nichts als Ruhe und Frieden, und sei entschlossen, die Berträge zu halten, werde sich jedoch nicht von Anderer Belieben Gesete vorschreiben lassen. Nur darin ging der Kaiser weiter, daß er in eingehender Beise sich über die mit den italienischen Fürsten einzuleitenden Berhandlungen aussprach. Er zeigte sich

<sup>1)</sup> Bortrag vom 20. Dezember 1729 (Sf.).

nicht abgeneigt, den Florentinern eine republikanische Berfassung zu gewähren, ohne das Territorium zu verkürzen: der Herzog von Parma habe sich gegen die Zulassung spanischer Truppen ausgesprochen, er sollte daher in dieser Ansicht bestärlt werden; mit dem Könige von Sardinien und mit Benedig sollten Berhandlungen angeknüpst und in Erwägung gezogen werden, ob es rathsam sei, auch in Rom Schritte zu thun, da der Papst auf Parma Ansprüche erhoben habe.

Das Sahr 1730 eröffnete fich mit friegerischen Musfichten. Mitte Januar wurde nochmals erwogen, ob vielleicht boch die fpanischen Befahungen gugulaffen feien, wenn die Garantie ber Erb. folgeordnung erreicht werben fonnte. Der Beichlug lautete indes babin, bag die Gerechtigfeit auf Seite bes Raifers fei und er unmöglich nachgeben fonne1). Alfo feine Spanier in Barma und Tostana, baber Rrieg. Allgufehr entsprach biefe Auffaffung jener bes Monarchen, ber, energischer als feine Rathe, einer Bulaffung ber fpanischen Befagungen fich widerfette, weil er barin eine Befahr für feine Besitzungen auf der avenninischen Salbinfel erblictte und ben ganglichen Ausschluß bes Don Carlos aus Stalien erftrebte. Schon im Januar wurden mehrere Bataillone Infanterie und einige Regimenter Ravallerie abgefandt. Beitere Truppenjendungen murben im Gebruar beichloffen. Auch Gicilien, wo ebenfalls ein Angriff erwartet werben fonnte, follte 6000 Mann Infanterie und 1000 Reiter erhalten. Woher nehmen? fragte die Konferenz. An Truppen fehlte es nicht, wohl aber an ben jum Unterhalte berfelben erforderlichen Mitteln. Auch mußte man ein Corps am Rhein, eines in den Riederlanden, eines gegen die Türkei aufftellen. Ohne Beihülfe der Berbundeten fei all' das nicht möglich. Der Raifer belobte ben Gifer ber Ronfereng und hielt die Sicherstellung Siciliens in erfter Linie fur nothwendia 2).

Daneben lief eine ungemein lebhafte diplomatische Thätigfeit. Die Gesandtschaften bei ben beutschen Fürsten wurden von bem

<sup>1)</sup> Borirag, 17. Januar 1730 (Si.).

<sup>2)</sup> Bortrag, 14. Februar 1730 (Si.).

Berlaufe ber Parma, Piacenza und Tostana betreffenden Angelegenheiten unterrichtet. Man habe das Anerdieten des Kaisers, die Sache an das Reich zu bringen, schnöde abgewiesen und einen Traktat geschlossen, weil er den Gerechtsamen des Reiches keinen Abbruch geschehen lassen wolle. Bei dem bevorstehenden Konflikt handle es sich nicht bloß um das Erzhaus, sondern auch um die Bertheidigung der Gerechtsame des Reiches, um die jura und Hoheit desselben. In gleichem Sinne lautete ein Rommissionsbekret an das Reich, auf dessen rasche Absendung ein besonderer Werth gelegt wurde, damit der Vorwurf nicht erhoben werden könnte, daß man sich zuletzt an das Reich wende. Der Kaiser, heißt es am Schlusse, erbitte sich den Rath, was zu thun sei; er habe zur Desensive Kriegsvolk nach Italien gesandt und hoffe im Falle eines Angrisses die frästigste Unterstützung zu sinden.

Die Umichau über die Stimmungen ber einzelnen beutichen Sofe ergab allerdings fein gang erfreuliches Bilb. Ofterreich bejag nirgende entichiebene Unbanger, und Diejenigen Berfonlichfeiten, Die fich erbotig zeigten, fur ben Raifer Bropaganba gu machen, waren nur burch flingende Munge gu gewinnen. Durch Gewinnung Blettenberg's erwartete man, einige geiftliche Rurfürften gunftig gu ftimmen. Er erbot fich, ben Abichluß eines Bertrages zwijden den vier verbundeten Rurfürften und Frantreich zu hintertreiben, Rurpfalg zu einem Bergleiche mit Preugen bezüglich Bulichs und Berg zu bewegen und bie Barantie ber ofterreichifchen Erbfolgeordnung zu bewerfftelligen. Rufftein ichilbert ibn als einen Dann, ber gur Erfattigung feines Chrgeiges und feines Intereffes gang Deutschland in die größte Berwirrung gu fturgen fabig fei. Fur feine Dienfte forderte er gunachft Die Reichsvizefanzleritelle, mas febr gefährlich ichien. Gine folche Schlange fich an ben Bufen zu jegen, fei nicht rathfam, bemerfte Die Ronfereng. Man ftellte ihm ben Fürstentitel und ein Leben in Aussicht. Der Rurfürft von Trier zeigte fich für eine Geldjumme erbotig, ben Sturg biejes einfluftreichen Mannes berbeiguführen. In Stuttgart murbe die Standeserhöhung der Maitreffe bes Bergogs geforbert, worauf einzugehen bie Ronfereng

64

anrieth. Sachsen zu einer energischen Parteiergreifung für Ofterreich zu bewegen, schien aussichtslos. In Baiern und auch
anderswo machte sich der Einfluß französischer Agenten fühlbar,
ben zu freuzen und lahm zu legen muhsam genug war.

Bis in ben Commer fah man bie Lage als friegerisch an. Franfreich, wurde gemelbet, rufte, habe Marichbefehle ertheilt, daß die Truppen langftens bis jum 6. April in Italien einguruden und an ber Dofel Aufftellung ju nehmen hatten1). Die Frangofen batten die Absicht, ben Infanten Don Carlos jum Ronig von Italien auszurufen und ben Raifer zu gwingen, ibm feine Tochter gur Frau gu geben; bie Barnifon von Stragburg habe Marichbereitschaft erhalten, bieß es in ben Melbungen ber erften Aprilwoche. Bon öfterreichischer Seite geschah alles, um fich in Bertheidigungeftand ju jegen. Bon Truppenfendungen nach Stalien abgesehen, murben Rehl und Philippsburg für ben Rrieg ausgeruftet, ber Ronig von Breugen zu Diefem Behufe gur Belbsteuer aufgeforbert, wozu er fich auch bereit zeigte2). Beitweilig gab man fich ber Soffnung bin, daß ber Bertrag bon Sevilla vom englischen Barlamente würde angefochten werden 3). wogu bie Berichte des Botichafters Auslicht eröffneten. Rineth wurde von mehreren Mitgliedern ber Opposition ber Antrag gemacht, bas bestehende Ministerium zu fturgen und die alten guten Begiehungen gu Ofterreich herzustellen, wenn man in Bien gu billigen Bedingungen bie Sand bieten wurde. In Wien hatte man allerdings fein rechtes Bertrauen zu bem Botichafter, "ber ichon einmal auf's Gis geführt worben fei", allein man glaubte boch nicht ben Borichlag gang ablehnen zu follen, benn man hielt fich nicht ftart genug, um mit Ausficht auf ficheren Erfola einen Rrieg gegen bie Gefammtheit ber Berbundeten gu führen, und dabei jenes Biel zu erreichen, welches in jenen Monden unausgesett im Muge behalten murbe: Die völlige Musichliegung ber fpanischen Bringen aus Stalien. Allerdings mar man burch

<sup>1)</sup> Alexander von Würtemberg an Eugen, Februar und März 1780 (Kriegsarchiv).

<sup>2)</sup> Un Sedendorf, 24. Februar; v. Sedendorf an Eugen, 3. April 1730.

<sup>5)</sup> Eugen an Nenny, 1. Marz 1730 (Kriegsarchiv).

den Londoner Bertrag gebunden, aber burch die Abmachung von Sevilla fonnte man fich ber in ber Quabrupefalliang eingegangenen Berpflichtungen entledigt halten; bieje geheimen Abfichten aber icon in bem damaligen Augenblide zu offenbaren, murbe nicht für zwedmäßig gehalten; erft wenn England von Franfreich los. geichalt worden fei, wurde vielleicht bas neue Minifterium wenigftens im Unfang fich willig finden laffen, und die englische Ration ihr mabres Intereffe vielleicht bebergigen, daß mit bem Bleichgewicht in Europa nicht vereinbarlich mare, bas Saus Bourbon feften Auf in Italien faffen gu laffen. Graf Rinsty follte baber nach bem Sturge ber Regierung mit ben neuen Miniftern in Berhandlung treten, bie Gendung englischer Truppen nach Barma und Tostana jugefteben, aber bie Bedingung bingufügen, baf. wenn Spanien innerhalb einer bestimmten Frift fich nicht fügen wolle, der Raifer aller Berpflichtungen ledig fei, babei jedoch bemerfen, bag ber Raifer nicht etwa eine Bergrößerung feines eigenen Gebietes im Muge habe, fonbern bag Floreng ju einer Republit umgestaltet merben fonnte1).

Reftigfeit und Standhaftigfeit wollte man befunden und fich nichts abringen laffen. Gott Lob, lautet ein Marginal bes Raifers, es fei noch nicht babin gefommen, fich Befege vorschreiben ju laffen; che biefes gefchehe, wolle er es auf bas Ertremfte antommen laffen. Indes bie Minifter, Die bisher ber Unficht gewesen waren, bag die Bertreter in Paris auch nicht im ent= fernteiten andeuten follten, bag gegen bie Barantie ber Erbfolgeordnung bie fpanische Garnifon zugestanden werben burfte, wünschten benn boch wegen biefer Frage allein einer friegerischen Berwicklung auszuweichen. Es wurde in Erwägung gezogen, beift es in einem Referate an ben Raifer, ob berfelbe Bebenfen batte, bie Minifter insgeheim zu inftruiren, daß fie, im Falle bie Barantie ohne Ginschränfung von Seite ber Sevillianer bewilligt und bagegen die Garnisonen gefordert wurden, nabere Befehle einzuholen hatten, allein die Refolution bes Monarchen lautete platterbings ablehnend. Quoad hoc punctum, heißt es, approbire

<sup>1)</sup> Bortrag vom 15. März 1730 (Si.). Siftoriide Zeitidrift R. F. Bo. XIX.

66 A. Beer,

Alles außer daß fein Anlaß zu geben, wodurch icheinen fonnte, bag ich in die Garnisonen einwilligen wurde, sonst approbire es 1).

So fehr ber Raifer auch entichloffen fein mochte, es außerften Ralls auf ben Baffengang antommen zu laffen, Die Umichau über die gur Berfugung ftebenben Mittel lieft eine friedliche Begleichung boch als rathiam ericheinen. Die militarischen Rrafte reichten wohl gur Gicherung Italiens aus, mit nichten aber, um auch aleichzeitig in Deutschland erfolgreich Wiberitand leiften gu fonnen. Unter ben Bundesgenoffen fonnte nur auf Breugen fichere Rechnung gemacht werben. Rufland, beifen wirtiame Unterftugung in's Muge gefaßt murbe, rieth gur Begleichung ber Differengen mit ben Seemachten; man fürchtete ben Ginflug bes fpanischen Bertretere in Betersburg, Liria, und wünschte lebhaft ben Abbruch ber biplomatischen Berbindung bes Bundesgenoffen mit Spanien, um den gefährlichen Mann von der Nema zu entfernen. Der ftete Bechiel ber maggaebenben Berionlichkeiten am ruffifchen Sofe gewährte nicht bie nothige Gicherheit bafur, baf Rugland ben vertragsmäßigen Berpflichtungen nachkommen werbe, und die hinneigung Beter's II. ju ben Dolgorufi bereitete ben Staatsmännern an ber Donau unangenehme Stunden, ba auf Dieje Familie, fo febr man fich auch beftrebte, Diejelbe fur Ofterreich zu gewinnen, boch nicht unbedingt gerechnet werden fonnte. Nach bem Tobe bes Bars und ber Thronbesteigung Unna's gewannen wieder die Gallicgin die Oberhand. In Wien that man nun alles, um bie ruffischen Rreife in guter Stimmung gu erhalten, und mit Rudficht auf Rugland ersehnte man es, bag ber verftodte Bergog von Medlenburg fich feiner reichstonftitutionemäßigen Schuldigfeit fügen möchte2).

Im August wurden von zwei Seiten Anträge zur Begleichung der schwebenden Fragen gemacht. Von Florenz aus ersuhr man, daß der Padre Ascanio dem Großherzog den Rath gegeben, Don Carlos anzubieten, seinen Wohnsig in Florenz zu nehmen, und ihn als seinen Nachfolger anzuerkennen, wogegen jedoch das

<sup>1)</sup> Referat vom 22, Juni 1730 (Si.).

<sup>2)</sup> Bortrage bom 14, und 28. Februar 1730 (Si.).

Einruden fpanischer Truppen unterbleiben folle. Und Robinson eröffnete gleichzeitig bem Soffangler Gingendorf und bem Grafen Schonborn: er fei nach Bien gefommen, um die guten Dispositionen feines Sofes ju zeigen und jur Berftellung ber ehemaligen vertraulichen Begiehungen gwischen beiben Sofen beigutragen. Er wiffe zwar nicht, ob man mit bem öfterreichischen Antrage einer englischen Garnison burchbringen werbe, auch die Forderung, die Garantie ber Erbfolgeordnung auf alle Länder bes Raifers gu erftreden, burfte auf Schwierigfeiten ftogen. Englands Intereffe erheische es, bas Erghaus nicht fallen gu laffen, und feien erft die schwebenden Fragen beglichen, murbe man fich auch mit ber allgemeinen Garantie befreunden. In abnlicher Beife berichtete ber Botichafter in London einige Außerungen Sarrington's, ber fogger Soffnung machte, die Successionsordnung in omnibus et per omnia zu garantiren, im Falle man bie fpanischen Garnisonen bewilligen und die medlenburgifche Angelegenheit nach Bunich Englands erledigen wurde. Diefe Eröffnungen wurden wohl mit einem gewiffen Diftrauen aufgenommen, ba Fleury's Saltung fait friegerisch war. Go wiberfpruchevoll auch bie Augerungen Robinfon's und Sarrington's über die Succeffionsordnung lauteten, fo geringe neigung man hatte, ben fonftigen Forberungen Englands mit Rudficht auf Rugland und Breugen beiguftimmen. glaubte man boch fich in Berhandlungen einlaffen gu follen, und es erichien von auter Borbebeutung, baf ber Raifer bie Lineamente ber an Robinion zu ertheilenden Antwort vorschrieb und auch bie Ronfereng aufforberte, ein Gutachten abzugeben, ob man fich mit ber Garantie ber italienischen Lande allein begnügen folle1).

Auch von Holland wurden gleichzeitig Schritte gethan, ben Kaiser zu einer Begleichung zu bewegen, was um so freudiger berührte, als man von dort eine Einflußnahme auf die englischen Kreise erwartete. Slingeland rieth dringend zu einem Abkommen mit den Seemächten; Frankreich bleibe alleweil Frankreich und wäre immer auf Schwächung des Erzhauses bedacht. Holland machte den Borschlag, nach Toskana 1500 Hollander und 1500 Eng-

<sup>1)</sup> Bortrag, 21. August 1780 (Df.).

lander ju verlegen, Parma und Biacenga mit 3000 Spaniern besegen zu laffen. Die Ronfereng neigte einhellig ber Anficht gu, biefen Borichlag nicht gang git verwerfen, obgleich bie englischen und hollandiichen Truppen große Gehäffigfeiten in Italien religionshalber nach fich gieben und ichweizerische Truppen weniger anftokia fein murben; allein im Intereffe ber Monarchie erichienen die Reter doch entsprechender, welche bei einem etwaigen Rriege in Italien verwandt werden fonnten, mabrend bie Schweiger fich von Frantreich und Spanien zu allem wurden brauchen laffen. Aber bei ben vielen Rucfichten, die zu nehmen maren, um weber beim Reiche noch bei ben Berbundeten, noch in Floreng anguftogen, follte ber Borichlag nicht etwa von öfterreichischer Seite ausgehen, fonbern ber Unichein gewahrt werben, als wolle man nur ungerne bie Sand bagn bieten. Beguglich ber Erbfolgefrage lautete ber Glingeland'iche Borichlag, bag man mit einer Garantie ber italienischen Gebiete von frangofifcher Geite zufrieden fein folle. Auch damit erffarte man fich einverftanden, jedoch mit der Bedingung, daß England und Solland auch bie Gemährleiftung ber übrigen Lander ju übernehmen hatten; nur Gine Schwierigfeit bot ber hollandische Antrag: Die Regelung ber Tariffrage1).

Die von Holland in Borschlag gebrachten Modalitäten bezüglich der Besehungsfrage mußten jedoch aufgegeben werden. Robinson erflärte kurz und bündig, daß England, bezüglich dieses Bunktes durch den Bertrag von Sevilla gebunden, dieser Berspstichtung nachkommen wolle, um die Handelsinteressen seiner Nationalen in Spanien nicht zu schädigen; so sehr es wünsche, mit dem Kaiser in Freundschaft zu leben, wolle es sich jedoch Spanien und Frankreich nicht zu Gegnern machen. Zugleich wurde auch eine Begleichung der ostindischen und ostsriessischen Angelegenheit, die Regelung der mecklenburgischen Frage und der übrigen das Reich betressenden Punkte gesordert, wogegen die Garantie der Erbsolgeordnung zugesagt wurde<sup>2</sup>).

1) Bortrag bom 21. September 1730 (Si.).

<sup>2)</sup> Ropie eines Protofolls über die Unterredung des Robinson mit dem Hoffangler, 25. Oftober 1730 (Hf.).

Die Mitglieder ber Ronfereng waren icon langit geneigt gewefen, ber fpanischen Besagung zuzustimmen, allein ber Raifer war es, ber ihnen bie Beifung gab, von einem Bermittlungsvorschlage Bebrauch zu machen, welchen Slingeland in einem Befprache mit bem öfterreichischen Gefandten im Saag gemacht hatte, namlich die Befetung neutralen Truppen gu übergeben 1). 213 die Minifter, bem faiferlichen Auftrage folgend, bas fur Robinjon bestimmte Schriftfiud vorlegten, bemertten fie, bag gu beforgen fei, bie Berhandlung wurde abgebrochen werben, ba Robinson sich dabin geaußert habe, ohne Bewilligung biefes Bunftes fei er nicht in ber Lage, fich über anbere Materien auszulaffen. Gie fprachen ben Bunich aus, es moge minbeftens geftattet fein, munblich bingugufugen, bag ber Raifer nichts als ben Frieben und bie Sicherheit feiner Erblander fuche, er murbe fich allem fügen, mas damit zu vereinbaren fei, man muffe jedoch mit großer Behutfamleit vorgeben, ba man gur Beit von ber Intention bes englifchen Sofes nicht binlanglich unterrichtet fei. Durch dieje Huseinandersetzung, meinte bie Ronfereng, laffe man fich bezüglich ber Befatung in nichts Nachtheiliges ein und behalte boch die Sandlung pro omni futuro eventu offen. Allein ber Raijer wies die Konfereng auf die ftrifteste Durchführung bes von ihm einmal gefaßten Beichluffes bin2).

Monate lang schleppten sich die Verhandlungen hin. Der Kaiser widerstrebte der Einführung der spanischen Truppen in Italien, und als die Konserenz in einem aussührlichen Borztrage an den Kaiser den von Robinson am Schluße des Jahres vorgelegten Bertragsentwurf vorlegte und einige Anderungen beantragte, stimmte Karl in allen Punkten den Anträgen zu und nur über diesen Punkt behielt er sich seine Willensmeinung vor<sup>3</sup>). Erst am 12. Januar wurde in einer unter dem Borsitze des

<sup>\*)</sup> Die erfte Salfte ber taiferlichen Resolution bei Arneth 3, 574. In ber zweiten, nicht abgedruckten Salfte wird die Konferenz angewiesen, bei dem Temperament von Slingeland zu verbleiben und sich keineswegs weiter auszulaffen, 31. Oktober 1730.

<sup>3)</sup> Refolution bes Raifers bom 14. November 1730 (Sf.).

<sup>5)</sup> Bortrag, 4. Januar 1731 (Df.).

Raifers ftattgefundenen Ronfereng ber Befchluß gefaßt, ber Forberung Englands beizupflichten, unter ber Bedingung jeboch, daß, wenn Don Carlos in ben Befit Tostanas und Barmas gelangt fein wurde, die fpanischen Bejagungen herausgezogen werben mußten, ferner bag infolange Spanien ber Bereinbarung nicht förmlich zustimme, fpanische Truppen nicht gugulaffen feien. Richt minbere Schwierigfeiten bereitete ber Artifel über Die Barantie, da England bezüglich ber Bermählung ber Erzbergoginnen mit einem Bringen aus bem Saufe Bourbon bestimmte Buficherungen haben wollte. In biefer Begiehung erflarte man fich einverstanben, England von der Barantie zu entbinden, wenn die Erbfonigreiche und Länder einer mit einem bourbonischen Bringen vermählten Erzberzogen anheimfallen follten. Dun ftellte bas britische Rabinet bie Forberung, zur Barantie auch bann nicht verpflichtet zu fein, wenn eine andere, bermalen von ber Succeffion entfernte, boch gur Erbfolge noch berechtigte Ergherzogin fich mit einem Bourbon vermählen würde, was natürlich als unannehmbar befunden wurde. Nicht minder mußte ein Rufat des englischen Entwurfs Bebenfen erregen, ber eine Sanbhabe geboten hatte, bag England fich feiner übernommenen Berpflichtung leicht hatte entziehen fonnen. Bie aus ben von Robinfon mundlich bingugefügten Erläuterungen bervorging, hatte England eine etwaige Bermählung Maria Therefia's mit dem prengischen Kronpringen im Auge und die bestimmteften und fraftigften Berficherungen, bag man biefes Projett nie in's Muge gefaßt habe, ichienen ihres Eindruckes gu verfehlen1). Enb= lich forderte der Raifer in peremptorischer Beife, daß fich ber Ronig von England auch als Rurfürft verpflichte, Die Garantie ber Erbfolge auf bem Reichstage zu unterftugen. Erft am 16. Marg tonnte gur Unterzeichnung bes Traftats geschritten werben.

Die englijde Formulirung lautete: ou à quelqu'autre prince, dont la puissance et les Etats pourront donner des justes craintes, touchant la conservation de l'equilibre en Europe.

## Papftpolitit in Urfunden.

Bon

## 3. v. Pflugk - Barttung.

In keiner Kanzlei des Mittelalters, in keinen Erzeugnissen einer solchen hat die Politik so tiefe Spuren hinterlassen, wie in der papstelichen. Sie findet sich innerlich hervortretend in der Datirung, außerlich in der Schrift, von den nicht absichtslos gewählten Sinnsprüchen der Nachfolger Betri und anderem zu geschweigen.

Mis die Dacht der Bifchoje Roms noch unentwickelt mar, berechnete man die Urfundenbaten, wie auch fonft im römischen Reiche, nach Konfuln 1), und als mit Flavius Bafilius die eigentlichen Konfuln aufgehört hatten, fortlaufend nach bem Amtsjahre des letten. Die Ungulänglichkeit diefer Mera paarte fich mit bem Reuerstarken bon Bngang, mit bem geitweisen Sinuberneigen ber Bapfte gum Oftreiche. Geit bem Jahre 550 trat bas Regierungsjahr bes Raifers neben bas bes Konfuls, gewiß gufammenhangend mit ber Reife bes Bapftes Bigilius nach Konftantinopel. Bigil's Nachfolger, Belagius I., ließ jenes wieder fallen, nur bas Konjulatsjahr verwendend; ber Lette in der Reihe, benn mit Pelogius II. fommt Die ausschliefliche Raifer-Ara auf (zuerft 586 nachweisbar). Anfangs enthält fie nur die Regierungsangabe, balb auch die des faiferlichen Konfulats (596), worauf unter Bonifatius IV. (613) noch bie des jungeren Mitregenten. unter honorius I. (634) gar bie bes Kronpringen hingutam. Co blieb es in der Folge, bald ausführlicher, bald fnapper; es fonnte

<sup>1)</sup> Bgl. meine Urfunden der papitlichen Ranglei G. 16-18.

sogar vorkommen, daß zwei Prinzen genannt wurden (705). Thatsächlich war diese Datirung sowohl, wie die ältere des weströmischen Konsulats eine unbehülfliche Rechnung, weshalb ihr schon früh die Indistion zur Seite gestellt oder diese auch allein angewandt wurde, und zwar die griechische, beginnend mit dem 1. September.

Die Geschichte ging ihren Beg: gunehmend mehr löften Rom und Gebiet fich von Bygang, Die machjende Gelbftandigfeit ber Papfte, ihr Unichluß an bas Frankenreich machte fich auch in ber Datirungsart geltenb. Es mar Sabrian I., ber ben enticheibenben Schritt that, in porfichtig taftenber Beife, apoftolifcher Politit gemäß. Stelle bes byzantinifchen Berrichers feste er bie bobere gottliche Dreieinigfeit und baneben als wirfliches Beitmertmal fein papftliches Bontifitatsjahr. Sabrian's gange Baltung pragt fich in jener Formel aus: nachft Gott erfannte er theoretisch teinen Berrn über fich an, und fo viel an ibm lag, fuchte er auch prattifch fich möglichit felbftanbig zu ftellen. Gein Rachfolger, Leo III., fab ein, bag gwifchen ber franfischen und bygantinischen Bormacht fein Raum fei für römisch-papitliche Gelbitherrlichfeit. Er gab fich völlig ber frantischen Sobeit anheim und bem entspricht auch feine Datirung: neben Gottheit und Bavit tritt jest Rarl ber Große, ber Konig ber Franken und Langobarben, der Patrizius der Römer, und zwar von der Eroberung Italiens gerechnet. Roch mar ber Arnulfinger nicht rechtlicher Souveran, noch nicht Landesberr von Rom und Gebiet; ber Bapft burfte fich noch bor ihm nennen. Das anderte fich mit bem Beihnachtsfeste bes Sahres 800, mit der Raisertrönung Karl's. Seit berfelben wird nach Raiferjahren gegahlt, woneben die Bontifitatsangaben in Begfall tommen. Außerlich erwies fich ber alte Buftand wieber bergeftellt, nur bag an Stelle bes morgenländischen der abendländische Serricher getreten. Wie por Sadrian wurde auch jest zu den Kaiserjahren das Konsulat gefügt, wurde wie damals bes Thronfolgers gedacht, wenn er ju ben entsprechenden Burben gelangt war. Stetig behanvtete fich baneben bie Indiftion, welche auch, wie ichon früher, allein als Datirungsmittel verwendet merben founte.

Die erlahmende Macht der Kaiserwürde, die Bakanzen des Thrones und der Aussichwung des Papstthums in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts sollten auch in der Kanzlei zu Tage treten. Nikolaus' I. zweiter Nachfolger, Johann VIII., nahm bei vokantem Kaiserthum die Datirungsart Hadrian's wieder auf: er sehte Christus an erste Stelle'), an zweite sich und sein Pontisitat, wozu noch die Indistion kam. Und war das Kaiserthum wieder besetzt, so solgte er nicht ununwunden den Fußtapsen Leo's III., einzig die Kaiserjahre walten lassend, sondern er brachte daneden noch eine zweite Art zur Geltung, wo neben den Jahren des Kaisers die des papstelichen Pontisitates und zwar diese vorausstanden. Mag sein, daß er sich dabei auf den Kanzleidrauch stützte, der unter Leo üblich gewesen, bevor Karl in Rom gekrönt worden: der Unterschied war nur eben, daß damals der Name des Papstes einem fränkische langobardischen Könige und Patrizius, jeht einem römischen Kaiser voranging.

Die Datirungsart Johann's VIII. wurde im wesentlichen auch von den Nachfolgern beibehalten, nur baf die tiefgreifende Unordnung ber Beit fich auch im Datum und feinen Theilen geltend machte, bis die faiferlofen Jahre immer mehr die nothgedrungene Gewohn= beit aufbrachten, blog Bontififatsjahr und Indiftion zu verwenden. Otto's I. zweiter Romerzug (962), ber eine neue Epoche ber Beichichte einseitete, übte auf Die papftliche Datirung gunachft feine andere Wirtung, als Wiederaufnahme des Raiferjahres und gwar in der Art, die seit Johann VIII. üblich geworden. Der beste Beweis, wie die Bapfte in Rom feine eigentliche Oberhoheit des thatfächlich überlegenen deutschen Berrichers anerkannten. Wenn zwei Raifer vorhanden, wie Otto I. und beijen Cohn, fo wurden auch beide genannt; blieb die Beit faiferlos, wie mabrend der Minder= jährigleit Otto's III. und ber erften Salfte von Beinrich's II. Regierung, fo ließ man es mit ber Indittion und bem Bontifitatsjahre ober gar ber blogen Indiftion bewenden. Konfulatsangaben tommen nicht mehr bor. Bereinzelt gab man auch wohl nur bas Raiferjahr, weit baufiger aber umging man es, wofür fich besonders die fürgere Striptumzeile mit Begfall ber bes Datums verwenden ließ. Gine Urt, Die fich namentlich unter Konrad II. beobachten läßt, beffen Raiferthum nicht ein einziges Mal genannt worden. Mit bem beutichen Clemens II. trat eine furge Bandlung gu Gunften bes Raifers ein, er nannte beffen Jahre hinter benen bes Bontififats; boch nur wenige Monate (1047), bann ftarb er und mit Leo IX. gewann die Richtung, welche ben Raifer hinauszudrangen ftrebte, die

<sup>1)</sup> Satte in ber neuen Auflage von Jaffe's Regeften G. 376 berudfichtigt fein follen.

Oberhand; durch ihn, den Deutschen, wurde er endgültig aus ber papftlichen Kanzlei beseitigt. Auch dies entspricht der Stellung des Rachfolgers Petri, wie Heinrich III. selber sie zugelassen hatte, Rom gehörte nicht eigentlich mehr zum Reiche, der Kirchenstaat begann sich zu bilden.

Daß aber bennoch nicht alle Kaiser ihre Ansprüche ausgegeben hatten und die Päpste vereinzelt für gut befanden oder gezwungen wurden, sie anzuerkennen, zeigt noch zweimalige Biederausnahme des alten Brauches. Ginmal unter dem Gegenpapste Clemens III. (Bibert) im Jahre 1086, wo sogar der Kaiser allein, neben ihm nicht der Papst genannt wurde '), vielleicht mit Rücksicht darauf, daß es sich um Bibert's eigene Kirche, die von Ravenna, und um einen Synodalvorgang handelte. Das andere Mal im Jahre 1111, als Paschalis II. sich der Übermacht Geinrich's V. beugen mußte.

Eine treffliche Ergänzung, man möchte fast sagen Einzels aussführung, erhält dieser Entwickelungsgang burch das Schriftwesen der Urfunden. Dentsich erkennen wir in ihm gerade während des reich bewegten 11. Jahrhunderts, ob in Rom die kaiserliche oder die antikaiserliche Richtung herrschend gewesen, dis die Losidjung der Bäpste vom Neiche, das Bedürfnis des Lesens und die allgemeine Lusbildung der Schrift die Bollendung brachten.

Bis auf den deutschen Clemens II. wurden die Bestimmungen der seierlichen Bullen in alter Curiale geschrieben: einer stark ligirten Kursivschrift, leicht kenntlich an einem aus zwei oben offenen Bogen bestehenden a, dem griechischen w vergleichbar, vielleicht sogar aus diesem oder mit Rücksicht darauf entstanden. Nur wenige Ausnahmen kommen vor, die erste unter Nikolaus I., der für das fränkische Kloster St. Denis von einem fränkisch geschulten Schreiber urkunden ließ, dann unter Benedikt VIII., dessen Diplom für Ragusa eine von fremder Schrift beeinflußte Kuriale zeigt, offenbar weil es in Norditalien ausgestellt worden?), und endlich unter Johann XIX. für das deutsche Raumburg, wo ein Schreiber aus Monte Cassino gearbeitet zu haben scheint.

<sup>1)</sup> Sehr zu bedauern ist, daß diese wichtige Datirungsausnahme sowohl in der ersten, wie in der zweiten Auflage von Jasse's Regesten vergessen worden. Über "Acta" in der Datumzeise voll, meine Urfunden der papstilichen Kanzlei S. 21. Acta Pont. 2, 109.

<sup>\*)</sup> Etwas, jedoch viel weniger, ift auch die Bulle Beneditt's VIII. für Julda beeinflußt.

Eine fundamentale Wandlung erfolgte mit Clemens II.: mit ihm traten deutsche Schreiber in die Kanzlei, ohne jedoch die älteren ganz zu verdrängen. Urkunden in alter Kuriale und fränkischer Spatiale sinden sich neben einander, so daß man kaum glauben mag, sie seien gleichzeitig und aus der gleichen Anstalt hervorgegangen. Die eingesetzte Bewegung gedieh unter Leo IX. zur Durchbildung, so daß jeht ausschließlich in fränkischer Schrist eingetragen wurde; bloß noch drei Diplome, die frühesten, die erhalten blieben (1049), zeigen im Duktus einen leisen Anslug der einst herrschenden Schrift, wohl weil sie von Männern herrühren, die bisher in dieser gearbeitet, die neue Art erst neu gelernt hatten. Wir können also den Abergang bis in's Kanzleipersonal versolgen. Vittor II. schloß sich ganz seinem Borgänger an.

Da geschah mit dem Emportommen Stephan's IX. ein Umsschwung in der Politit und zugleich in der Schrift: ausnahmslos weisen Stephan's Urkunden wieder alte Kuriase auf. Sein Nachsiolger, der Tuskulaner Benedikt X., ließ das einzige von ihm ershaltene Stück in franklischer Weise ausschren, was auf Hindberneigen zur deutschen Regierung schließen läßt, wie sie ja auch der Tradition seines Hauses entspricht. Doch nur kurz dauerte die neue Herrlichseit: Benedikt wurde von Nikolaus II. verdrängt.

Eine Doppelströmung machte sich nunmehr geltend: frantische Schrift wurde neben altkurialer verwendet und zwar erstere häusiger als diese. Man wird Gründe gehabt, kein zu schrosses Vorgehen gewänscht haben. Auch unter Alexander II. läßt sich ein gleiches Verschen beobachten, doch wird die Kuriale jest schon häusiger und saft ausschließlich für nichtitalienische Adressaten verwendet. Das dürste kaum auf Zusall beruhen, sondern dahin zu erklären sein, daß man nach außen hin das altapostolische Wesen stärfer als in Italien selber betonen wollte. Zunehmend mehr gerieth das Papitsthum in eine kaiserseindliche Richtung — und mit dem Jahre 1071 gelangte die Kuriale zur Herrschaft, die fräntische Schrift tritt zusäch. Es war die Einleitung zum Pontisstate des gewaltigen siebenten Gregor: er hat nur Kuriale verwendet, wohingegen die beiden Stücke seindes Elemens III. (Wibert) ebenso solgerichtig rein fränstische Buchstaben ausweisen.

Mit Urban II. gelangte eine weniger ftarre Natur auf ben Stuhl Gregor's, ein Mann, ber als Richtitaliener, als Frangose, einen anderen Bilbungsgang, vielfach andere Anschauungen besaß

und gewiß auch die, daß es mit dem bloßen Urkunden nicht gethan sei, die Gläubigen das Verbriefte auch lesen und verstehen müßten. Nichtsdestoweniger war zunächst noch die Tradition so stark, daß die Diplome seiner ersten Jahre in Kurialbuchstaden ausgesührt wurden. doch — sehr beachtenswerth — mit Beimischung einiger fränkischer, zumal des s, wodurch das Ganze einen neuen Charakter erhielt und wesentlich leichter lesbar wurde. Diese bewußte Wischschrift läst sich als mittlere oder Übergangskuriale bezeichnen.

Ihr unsicheres Wesen scheint dem Papste nicht zugesagt zu haben, er ging in der Fränklirung weiter und schus eine eigene Lunstschrift, welche durch schmale, aber verhältnismäßig hohe Kleinsbuchstaben, durch ein eigenartiges g und einen besonderen Blattschnörkel leicht erkenntlich ist. Die Schrift erweist sich steil und klar, wir haben sie "fränkliche Kuriale" genannt. Auch sie entwickelte sich erst allmählich: zunächst wurde das alte Doppel-a noch beibehalten, bis es dem einsach geschlossenen weichen mußte und die Schrift von 1093—1096 ihre Höhe erreichte. Da ging es, wie bei Alexander II., mit 1097 gelangte die alte Kuriale wieder zur Herrschaft, neben der sich die leichter lesbare nur mühsam zu behaupten vermochte, und zwar abermals in italienischen Stücken, während man erstere für das Ausstand verwendete.

Der Wiberstreit der verschiedenen Schriften erreichte seine Höhe unter dem auch politisch konsusen und zersahrenen Pontisitate Pasichalis II. Zunächst schloß derfelbe sich seinem Borgänger an, dis zum März 1102 blieb die alte Kuriale im Bordergrunde, etwas wenngleich nicht vielen Raum für die absterbende urbanisch-fräntische Kuriale lassend. Als jene aufhörte, trat die Mischschrift mit überwiegend kurialem Charakter wieder ein und ihr zur Seite wurde die fränkliche Kuriale in einer mehr zierlichen Weise umgebildet. Beide Arten behaupteten sich geradezu im Kamps mit einander dis 1112, als neue Umbildungen ersolgten und zwar zu Gunsten des Lesbaren.

Schon 1111 in einer Urkunde für Hersfeld zeigt sich die frankische Kuriale durch ein f bereichert, welches eigentlich der mittleren Kuriale angehört, es führt nicht Blatt=, sondern Spihschnörkel. Dieser Buchstade, allmählich präziser ausgebildet in einer Schrift von durchaus franklicher Grundsorm, verkündet den Beginn der neueren Kuriale, welche die alleinig herrschende der papstlichen Kanzlei geworden ist.

Bunachft hatte fie namentlich bie Ronturreng ber Schrift bes Rotars

Gervasius zu bestehen, welche zwar tief von der neueren beeinflußt, doch noch im Doppel-a und in einigen Ligaturen deutlich als Ausstäufer der mittleren dasteht. Bis gegen Ende von Calixt's II. Ponstistat, dis 1123, hat sie sich behauptet, ein einzelnes Mal, 1121, durch einen der Hauptschreiber der Paschal'schen Mittelkuriale, durch Kainer unterstüht, doch in der Weise, daß auch seine Schrift von der neueren berührt worden.

Anfangs erweist sich die neuere Kuriale sehr unruhig und unsücher, zumal im g, im q und in der Berbindung des et, verseinzelt kommt die fränkische auch noch neben ihr vor, doch seit Calixt zunehmend bestimmter werdend, erreicht sie mit Eugen III. ihre zierslichte, bisweisen geradezu künstlerische Durchbildung.

So die eigentlichen Bestimmungen, der Hauptserper, der Papstbullen, welcher vom Schreiberpersonal hergestellt wurde. Anders die Datirungen, wofür höhere Beamte wirklich oder scheinbar thätig waren, die mehr oder weniger unabhängig vom Lehrsursus der Lanzlisten blieben. In ihnen kommt die frantische Schrift schon fast hundert Jahre früher zur Geltung, zuerst nachweisbar unter Joshann XIII. im Jahre 967.

Auch die Breven haben sich durchaus unabhängig behauptet. Hier handelte es sich weniger um Prunt und Eigenart, als um die praktischen Bedürsnisse des Tages, denen sie zu dienen hatten, d. h. also zunächst um Lesbarkeit. Bon dem Augenblicke, wo sie sich dem alten Beschreibstosse des Papprus entwinden, treten sie deshalb im leichtest lesbaren Gewande auf: in der gewöhnlichen fränkischen Bücherschrist; selbst unter Gregor VII., dessen Bullen doch ausenahmelos die alte Kuriale zeigten.

Man sieht, wie das Große, wie weltbewegende Dinge sich bisweilen im Rleinften und Nebensächlichen außern, wie selbst das Kleine Bausteine gewähren fann für den stolz sich thürmenden Bau der Geschichte.

## Literaturbericht.

Les Bibles et les Initiateurs religieux de l'Humanité. Par Louis Leblois, Paris, Fischbacher, 1884.

Das reichhaltige Werk, das wir hier zur Anzeige bringen, und beffen 3. Band soeben erschienen ist, kann als ein literarisches Ereignis in Frankreich und in den protestantischen Kreisen des Elsaß, dem der Bf. durch seine Geburt angehört, bezeichnet werden. Es ist die Frucht dreißigsähriger Studien. Es ist eine vollständige vergleichende Resligionsphilosophie, in welcher der Autor, ein vornehm angelegter Geist, nachdem er die verschiedenen Religionen des Erdfreises durchsgegangen, das apostolische Wort auf sie anwendet: "Prüset Alles und das Gute behaltet." Der Ausdrud "Bibel" auf dem Titel des Werkes, der etwas frappant ist, muß nach seiner Bedeutung "Buch", "heilige Schrift" erklärt werden. In diesem Sinne hat ihn der Bf. auch gebraucht.

Im 1. Bande bekämpft Leblois die Inspirationslehre der heiligen Schrift und sucht den Beweis zu führen, daß das dogmatische Kirchensthum immer mehr von der Bahn des apostolischen Christenthums abgewichen ist. Er schildert die Entwickelungsperioden der Kirche seit der Entstehung der römisch-katholischen Hierarchie dis zum vatistanischen Konzilienbeschluß der papitlichen Unsehlbarkeit.

In dem 2. Bande weist der Bf. nach, wie die Kirchenbäter ihre dogmatischen Systeme ohne genügende Kenntnisse der Naturgesche stellt haben. Während sieden Jahrhunderten standen die Kirchenster dem Einfluß der ungenauen Borstellungen des Alten die dem Kindheitsalter der Menschheit entsprungen sind, i die richtigeren Ansichten der Griechen. Seit dem ut schlossen sich die Lehrer der Kirche den Anschaus

ungen des ptolemäischen Weltsustems an und ihr geistiger Horizont erweiterte sich. Im Mittelalter herrschte eine vollständige Übereinstimmung zwischen Religion und Wissenschaft. Diese Sachlage erlitt einen vollständigen Umschwung durch die gewaltigen Entdeckungen und Ersindungen des sechzehnten Jahrhunderts. Die Entdeckung eines neuen Welttheils durch Christoph Columbus, die großen Fortschritte der aftronomischen Wissenschaft durch Copernisus, Kepler, Galilei und Newton, die geologischen Forschungen, sowie die Evolutionstheorie, deren beredte Vertheidiger Lamarck und Goethe waren, und die in der Neuzeit endlich zu den Ergebnissen des Darwinismus führten, erweiterten immer mehr die Klust zwischen der Dogmatik der Kirche und den Resultaten der Wissenschaft. Und doch gibt es eine höhere Einheit zwischen beiden, und dieselbe nachzuweisen ist des Vs. Bestreben.

In dem 3. Bande, den wir hier besonders anzeigen, geht der Autor die Hauptreligionen der Kulturvölker der alten Welt in Afrika und Asien durch. Er schildert das Wesen ihrer Religionen, den Inhalt ihrer heiligen Urkunden, die er nach Analogie mit der Bibel: les Saintes Écritures nennt. Er beschreibt die alten Schriftsprachen, don denen er Auszüge gibt, und die Schriftdenkmäler, die noch erstalten sind. Er berichtet über die wissenschaftlichen Sprachsorschungen zur Entzisserung derselben und flicht mitunter interessante Lebenssbilder der gelehrten Forscher ein, welche unter tausend Gefahren und Entbehrungen ihr wissenschaftliches Ziel versolgten, nämlich die alten Sprachen zu erlernen und die Inschriften der Denkmäler der Borzeit theils abzuschreiben, theils zu übersetzen und zu erklären.

Wie reich aber und mannigsaltig ist das Geistesleben dieser in Europa selbst in gebildeten Kreisen so wenig bekannten Bölker! Wie reichhaltig ist z. B. die chinesische Literatur und wie verschiedenartig der Inhalt der drei Religionen des Reiches der Mitte, derzenigen des Consutseu, des Laotseu und des Fostiao. Wie anziehend schildert L. die arbeitss und entbehrungsvolle Lausdahn von Anquetil-Düperron, des Entdeckers des Zendsalvesta in Persien. Wie anschaulich werden die Arbeiten von Champollion, Lepsius und Mariette beschrieben und die Entzisserung der berühmten dreisprachigen (der hieroglyphischen, hieratischen und griechischen) Inschrift von Rosette, deren Entzisserer Champollion 15 Jahre seines Lebens widmete. Phönizien bietet weniger Ausbeute als das Land der Pharaonen. Berhältnissmäßig wenige Inschriften sind dort erhalten. Die alten assprischen

und babylonischen Reiche dagegen mit ihren Hauptstädten Ninibe und Babylon, deren großartige Ruinen in der Reuzeit ausgegraben worden sind, weisen große Schäße auf; die ganze Literatur jener beiden mächtigen Kulturvölker Mesopotamiens ist in Keilschrift in den Stein eingegraben. Die 1850 durch den Engländer Lapard entdeckte Bibliothek von Ussurbanipal ist ein wissenschaftlicher Fund ersten Ranges gewesen. Fanden sich doch in den Palastruinen von Kohundjuk nicht weniger als 10000, größtentheils zerbrochene Taseln von Terracotta, die mit Keilinschriften auf beiden Seiten bedeckt waren und als eine förmliche königliche Bibliothek sich herausskellten.

Auch Indien findet im L'ichen Werke die gebührende Berudfichtigung. Der Berfasser widmet 14 Kapitel der Schilderung des Brahmanismus und dessen reicher Literatur, namentlich den Gesegen Manus, den heiligen vier Bedas, dem Ramayana, dem Mahabharata und dem Hitovedasa.

Den Abschluß des reichhaltigen Bandes bildet die Betrachtung des Buddhismus. Nachdem der Bf. Buddha's (eigentlich Sakya-Muni's) legendenhaftes Leben geschildert, beschreibt er den Inhalt des Tripitacas (dreisacher Korb) und gibt einige Auszüge aus demselben. Er schildert hierauf die wissenschaftlichen Junde des ungarischen Forschers Alexander Csoma in Tidet und die gelehrten Arbeiten des deutschen Orientalisten Isaat Jasob Schmidt in St. Petersburg, und schließt mit einem Ueberblick auf den Bantschatantra.

Unter allen asiatischen Religionssormen gibt der Bs. dem Buddhismus den Vorzug, weil es die einzige Religion sei, welche Dusdung gegen Andersgläubige und wahre Menschenliebe lehre. Er vergleicht den König Asota, der sich zum Buddhismus befehrte, mit dem Kaiser Constantin und dem Frankenkönig Chlodwig, welche beide er aber nach des Bs. Ansicht durch seine Religiositär und Toleranz bei weitem übertrifft.

Der Inhalt des 3. Bandes des L.'ichen Wertes ift außerordentlich reichhaltig. Was demselben außer den hinten im Bande aufgenommenen Anmerkungen und Zusätzen einen besonderen Werth gibt, sind die Abbildungen, Inschriften, Wiedergabe von Denkmälern mit den aftatischen Urschriften und den Karten, welche dem Texte zur Erstäuterung dienen.

Wenn wir die Tendenz des gelehrten Strafburger Predigers recht verstehen, so verfolgt derselbe ben Gedanken aus allen Religionen — Die er auf gleiche Stufe stellt, b. b. unter eine allgemeine göttliche Einwirfung auf den Berstand und die Naturgaben und Kräfte der Menschen — gleichsam die Duintessenz ihrer Dogmen hervorzuheben und somit im Sinne des Eklektismus eine allgemeine Religion der Gebildeten daraus zu bilden, welche die Religion der Zukunft sein würde.

Wir stehen auf einem andern theologischen Standpunkt, wir stellen den geistigen Gehalt des Christenthums unendlich höher als denjenigen der alten Religionen Asiens. R.

Allgemeine Kriegsgeschichte aller Bölter und Zeiten. Bon Fürst N. S. Galipin. Zweite Abtheilung Allgemeine Kriegsgeschichte bes Mittelalters, Aus bem Ruffischen von C. Streccius II. Kassel, Th Kan. 1885.

Das Bert bes Fürften Galigin, welches feit einer Reihe bon Jahren ericheint und im gangen auf 23 Banbe berechnet ift, bat in Deutschland von vornberein wenig Beachtung gefunden. Jedermann fühlt beraus, daß die Bearbeitung einer allgemeinen Rriegsgeschichte aller Bolfer und Beiten Die Rrafte eines Gingelnen bei weitem über= fleigen mußte. Die Kriegsgeschichte forbert eine breite Unterlage, Die in die Menntnis der Behrverfaffungen, ber Bemaffnung, des Befestigungswefens und aller Zweige ber Rriegführung einführt. Diefe Auffaffung ber Rriegsgeschichte icheint bem Bf. nicht vorgeschwebt ju haben. Bas er über bie Ginrichtungen bes Rriegsmejens ber verichiedenen Bolfer und Beiten mittheilt, reicht nicht aus, auch nur annähernd eine Borftellung von den Formen der Taftit und bes Befestigungswefens zc. ju geben und ift im mefentlichen eine Biebergabe beffen, was Mennert') barüber fagt, der feineswegs als Autorität in Diefem Bereich angesehen werden fann. Bas bie Rriegs= geschichte felbft betrifft, fo wird bon gangen Berioden nur eine flüchtige Überficht gegeben, wichtige friegerische Begebenheiten, welche jur Ginficht in die Entwickelung ber Priegsfunft burchaus unentbehrlich find, werben gar nicht erwähnt. In ber ruffifchen Rriegs= geichichte, die ber Bf. eingebender behandelt, nimmt die Darftellung ber politischen Berhaltniffe ben bebeutend größern Raum ein, fo bag die militarifden Gingelheiten, auf beren Darftellung es hauptfachlich aufam, bagegen bollig gurudtreten. Rurg, bie gange Ausführung bes Berts entspricht nicht bem Titel besfelben. Gine allgemeine Kriegs-

<sup>1)</sup> Meynert, Geschichte bes Kriegswesens und der Heerverfassungen in Europa. Drei Bande. Bien 1869.

geschichte ist überhaupt des Umsangs wegen, den sie einnehmen würde, nicht durchführbar. Daran ist schon v. Kausler gescheitert. Der Bf. gesteht selbst ein, daß die Bearbeitung einer Kriegsgeschichte des Dreißigjährigen Krieges allein ein Menschenleben in Anspruch nehmen würde. Es scheint daher, daß er, wie J. v. Hardegg) 1, nur den Zweck gehabt hat, zum Studium der Kriegsgeschichte anzuregen.

Wenn hier auf Beranlaffung des eben erschienenen 2. Bandes der Kriegsgeschichte des Mittelalters, welcher die zweite Abtheilung zum Abschluß bringt, etwas näher auf lettere eingegangen wird, so mag das gleichzeitig auch als Spiegel für die Bearbeitung der alten und neuen Kriegsgeschichte serfte und dritte Abtheilung 2) dienen.

Der Bf. hat sich durch die Eintheilung des Stoffs schon von vornherein in eine schiefe Lage versetzt, indem er das Mittelalter in drei Perioden theilt, von denen die erste von 476 dis zum Tode Karl's des Großen (814) geht, die zweite von diesem dis zur Einführung der Feuerwassen, die er auf das Jahr 1350 sept, die dritte dis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges 1618. Run markirt sich aber das um die Mitte des 11. Jahrhunderts zu einem gewissen Abschluß gekommene Lehnsschiften in allen militärischen Beziehungen: in den persönlichen des Kriegers, in der Ausbringung des Heeres, in der Bewassung, in der Besecks, in der Bewassung, in der Besecks, in der Bewassung, in der Besecks, die erste Periode nothwendig dis zu dieser Beit geführt werden muß und Karl der Große nur Veranslassung zu einem Abschnitt der ersten Periode geben kann.

Die zweite Periode würde den Rest des Mittelalters umsassen (1050—1500). Sie gliedert sich in drei bestimmt von einander verschiedene Abschnitte, indem sich seit dem Jahre 1200 die Einstüsse geltend machen, welche die Kreuzzüge auf das Kriegswesen des Abendlandes ausgeübt haben. Bur Beit der Husselriege tritt dann der Einsluß der Feuerwaffen gestaltend ein. Die bloße Einsührung der Feuerwaffen hat zunächst gar feine Bedeutung gehabt, und kann daher seinen Eintheilungsgrund abgeben. Mit dem Beginn der neuern Geschichte tritt dann das moderne Heer, bestehend aus den drei mit

<sup>1) 3.</sup> b. S., Borlejungen über Rriegsgeschichte. Drei Banbe. Leipzig 1862.

<sup>2)</sup> Ein zweites Supplement zur britten Abtheilung, die ruffischen Ariege bes 18. Jahrhunderts enthaltend, und die gange vierte Abtheilung (Kriege seit 1792) find noch nicht in der ilbersehung erschienen.

gleicher Berechtigung neben einander bestehenden Wassen, Fußvolk, Reiterei und Artillerie auf. Gleichzeitig wird die Lehnskriegsverssassung durch das Söldnerwesen definitiv verdrängt und die Kriegspührung schlägt mit dem großartigen Ausschwunge der Politik neue Bahnen ein. Eine Hinausschleppung des Mittelalters dis 1618 ist daher nicht gerechtsertigt. Der Bs. zeigt sich auch hier abhängig von Meynert, der ebenfalls von 1350—1618 eine besondere

Beriobe angenommen hat.

Der erfte Theil ber Kriegsgeschichte bes Mittelalters, im Jahre 1882 erichienen, umfaßt bie Beit bon 476-1350. Sier zeigen fich fogleich die Ubelftande, welche die fehlerhafte Gintheilung mit fich führt. Die Beriode von 814-1350 wird als die feubale bezeichnet, von den Raubzügen der Normannen und Ungarn im 9. und 10. Jahrhundert, welche die Beranlaffung gur Ginführung des Lehnswesens murben, wird nichts berichtet; bas Ritterthum, die Bewaffnung, bas Befeftigungswefen biefer gangen Beit wird über einen Ramm geschoren. Bas foll man bagn fagen, wenn es von Diefer Beriode G. 99 beißt: "Die Befeftigung und ber Belagerungs= frieg waren gang auf dem frühern Standpunft fteben geblieben und batten feine erhebliche Beranderung erlebt", wo man weiß, daß ber Mauerbau erft um bie Mitte des 11. Jahrhunders wiederum für Die Befeftigung gur Unwendung gelangt und Die eingetretene Erblichteit ber Lehne ben Burgenbau in größerer Ausbehnung berbor= ruft. Rach ber Darftellung bes Bf. G. 92 mußte man glauben, Die Bewaffnung, namentlich die ritterliche, fei in dem gangen Beitraum Diefelbe geblieben.

Die Kriegsgeschichte des Abendlandes ist durchaus lüdenhaft behandelt Es wird nur eine flüchtige Übersicht der Kreuzzüge gegeben und ihr Mißersolg dem Feudalsustem zur Last gelegt, als ob sie durch Lehnsausgebote gesührt worden wären. Auf die Kriegsgeschichte der einzelnen Staaten wird, mit Ausnahme von Rußland, nicht eingegangen. "Unter den wenigen großen Schlachten und Feldzügen," sagt der Bf. S. 96, "verdienen einige Beachtung: die Schlacht bei Haftings 1066, bei Bouvines 1214, die Feldzüge Kaiser Friedrich's I. und Friedrich's II. gegen den lombardischen Städtebund mit den beswertenswerthen Schlachten von Legnano 1176 und Cortenuova 1237, der Zug des Herzogs Karl von Anjou nach Reapel und die Schlachten von Benevent 1266 und Tagliacozzo 1268 und die Schlacht auf dem Warchselbe und einige andre" — das ist alles, was man von diesen

Schlachten erfährt. Die überaus wichtige Schlacht von Mühldorf 1322 wird gar nicht erwähnt und die von Plowcze 1331, die beisläufig genannt wird, ift als Niederlage des dentschen Ordens aufgefaßt. Man kann es einem Dtugoß nicht verargen, wenn er das thut, bei einem Militär setzt es jedoch eine gänzliche Unkenntnis der Duellen voraus.

Der Bf. hat fich überhaupt nicht die Mühe gegeben, auch nur eine dieser Schlachten nach den Quellen zu ftudiren, er würde sonst nicht zu der Schlachtenung der Ritterschlacht, wie er sie S. 96 gibt, gekommen sein, wonach die Schlacht sich in ebenso viele Einzelkämpse auflöste, als Ritter vorhanden waren. Das Gegentheil hat statzgefunden. Man socht im 13. Jahrhundert mit eng geschlossenen Hausen nach sehr bestimmten, für das Reitergesecht noch heute besachtenswerthen Grundsähen.

Die Kriege Rußlands während dieser Periode find bei den mangelhaften Quellen dieser Zeit militärisch ohne Interesse. Die Darstellung der Kriege Dschinghis-Khan's und seiner Nachsolger bietet nichts Neues.

Der erst in diesem Jahre erschienene zweite Theil der allgemeinen Kriegsgeschichte des Mittelalters behandelt in zwei Bänden, jedoch mit fortlausender Seitenzahl, die Kriege von 1350—1618, der 1. Band die Westeuropas, der 2. die Osteuropas und Usiens.

Die Weschichte ber Feuerwaffen ift fehr flüchtig behandelt. Der Bf. halt G. 13 bie bei Erech 1346 verwendeten Bomborben nicht für Befchüte, fondern für eine Urt Sandfeuerwaffen. Er führt bafür nur bas Zeugnis Billani's an und icheint nicht zu wiffen, baft auch die grandes chroniques de France und die neuen Ausgaben Froiffart's (Sanbichrift von Umiens) Die Unwendung von Gefchüten bestätigen, feit mehr als 20 Sahren auch die englischen Rechnungen für ben Geldzug von 1346 veröffentlicht find, worin Salveter, Schwefel, Roble und "canons", die mit Bleifugeln und Bfeilen ausgeruftet waren, vortommen (Bentleman's Magazin Jahrg. 1862). Es ift erflärlich, wenn Billani von eisernen Rugeln spricht, ba in Italien nur eijerne Rugeln in Gebrauch maren, wofür ebenfalls Rechnungen vorliegen. Bas ber Bf. mit ben ungludlichen Erfahrungen bes Jahres 1364 in Perugia fagen will, ift unverftändlich. Thatfachlich ift, daß hier zuerft Sandfeuerwaffen erwähnt merben, die eine Spanne lang waren.

Wenn er S. 17 sagt, daß die Ritter in besonders wichtigen Fallen absaßen und zu Fuß fochten, so gilt das nur für Deutsch= land. Die französischen Ritter sochten seit der Schlacht von Poitiers 1356 und die englischen schon vorher stets zu Fuß. Das dauert bis Mitte des 15. Jahrhunderts.

Die Verdienste des Prinzen Moris von Oranien um die Taktik werden vollständig mit Stillschweigen übergangen'). Wenn der Bs. das Mittelalter durchaus bis in's 17. Jahrhundert verlängern wollte, so wäre es nicht bis zum Jahre 1618, sondern bis auf Moris von Oranien (1600) zu führen gewesen. S. 27 heißt es: "Der Bau, die Belagerung und Vertheidigung der Festungen hielt sich im 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts noch auf demselben Standpunkte wie zur Feudal = und Ritterzeit." Der Einstluß, den die Kreuzzüge darauf ausgeübt haben, wird vollkommen ignorirt, die Bedeutung der Stadt= und Burgenbesestigung im Mittelalter über= haupt nicht gewürdigt. In keinem Zweige kriegerischer Thätigkeit drüdt sich die militärische Intelligenz des Mittelalters so schlagend aus, wie in der Besestigungskunst.

Bu Ofteuropa rechnet ber Bf. in Diefem Beitraum nur Rußland und die Türkei. Dieje Auffaffung fteht nicht nur im Wegenfat ju ben bertommlichen Unschauungen, sondern bat auch ben Rachtheil gehabt, die bochft intereffante Rriegsgeschichte bes Deutschen Orbens, Polens und Ungarns nur insoweit in Betracht ju gieben, als eine Berührung mit Rugland ober ber Turfei ftattfindet. Die preugifch= polnischen Kriege, von benen namentlich ber Feldzug von 1410 von welthiftorifcher Bedeutung ift, und ein Gelbherr bon ber Benialitat bes Matthias Corvinus werben mit Stillichweigen übergangen. Much bie beutschen Rriege bes 14. und 15. Jahrhunderts und Die ber italienifden Conbottieri biefer Beit werben ausgeschloffen. hundertjährige Rampf Englands mit Frankreich im 14. nnb 15. 3ahr= hundert wird auf neun Geiten, die italienischen Rriege an ber Scheibe bes 15. und 16. Jahrhunderts auf ebenjo viel, die Rriege Frant= reichs mit Rarl V. auf gehn Seiten absolvirt. In ahnlicher Beife ift ber ichmalfalbifche und ber nieberlanbifche Befreiungefrieg und andere behandelt.

<sup>&#</sup>x27;) hinsichtlich der Bebeutung des Pringen Morit von Oranien verweise ich auf die historisch-tritischen Untersuchungen "über den Einstuß der Feuerwaffen auf die Taltit" und meine Erläuterungen dazu im Militär-Wochenblatt Jahrg. 1883 Nr. 35.

Im 2. Bande kommen auf die Kriege der Türken von 1350—1618 49 Seiten und auf die Kriege Timurleng's 1359—1405 32 Seiten. Der übrige Raum des 2. Bandes ist den russischen Kriegen mit Littauen, Polen, Schweden, Livland und den Tataren gewidmet; davon nehmen die russischen Kriege von 1462—1612 348 Seiten ein. Man kann nicht sagen, daß die Darstellung dieser Begebenheiten auf der Höhe der Forderungen der Gegenwart inbezug auf kritische Feststellung der Thatsachen stände. Der Bs. hat selbst da, wo auszeichende gleichzeitige Quellen vorhanden sind, nicht auf diese zurückgegriffen, sondern sich mit späteren Bearbeitungen begnügt. Ich muß mich darauf beschränken, dies an einem einzelnen Beispiele nachzusweisen, und wähle dazu die Schlacht von Orsza (1514).

Die vorhandenen gleichzeitigen Cuellen gestatten hier zum ersten Male einen Einblick in das gesammte Wesen des russischen Armeesorganismus und der Truppenführung zu gewinnen. Bei dem Bf. vermißt man eine ausreichende Kenntnis der Quellen und eine kritische Benutung derselben. Die vorzüglichste Quelle, die des Elsössers L. Diet; ), welcher im Dienst König Sigismund's stand, ist ihm ganz undekannt geblieben; das Werk des Polen Wapowski. ) sindet man zwar in den Quellen am Eingange des Bandes erwähnt, doch ist es für die Darstellung der Schlacht nur aus Quellen zweiter Hand benutzt, und die Kommentarien Herberstein's. ) haben nicht die ersorderliche Kritik ersahren. Der Bericht in dem Briese des italienischen Humanisten Piso aus Wilna an seinen Freund Coritio in Rom ist dem Bf. ganz undekannt geblieben. Auch über den Schlachtsbericht König Sigismund's an den Papst sinden sich keine Ansbeutungen.

bie ruffifche Schlachtordnung aus einer Mitte, bestehend aus bem

<sup>1)</sup> Ludovicus Decius, De Sigismundi regis temporibus. Cracau 1521.

<sup>2)</sup> Chronicorum Bernardi Vapovii 1480—1535 in Script, rer, Polonicarum, Tom. 2.

<sup>8)</sup> Rerum Moscoviticarum, commentarii. Basel 1571

<sup>4)</sup> Das Nähere über diese brei Quellen findet man in der interessanten Abhandlung "Schlesiens Borzeit in Bild und Schrift". 41. Bericht. Jahrg. 1879.

b) Die Kenntnis der beiden letten Berichte, die bald nach der Schlacht in Drud erschienen sind, verdanke ich Herrn Dr. Markgraf, Borstand der Stadtbibliothef und des Archivs von Breslau.

"gewaltigen Saufen" mit Bor- und Nachhut, und aus zwei angebangten Alugeln bestand, und bag bie Urmce Ronig Gigismund's in zwei Theile gerfiel, bem polnifchen unter Swertichofsti und bem littauifchen unter bem Fürften Oftroshsti, von benen die Bolen ben rechten, Die Littauer ben linfen Flügel einnahmen (Bapowsti). In ber polnischen Armee befanden fich 2000 ichwergerüftete Reiter (cataphracti) und etwa ebenjo viel Fugvolt, beibes ausländische Goldner (Bifo), wahricheinlich Deutsche. Der Bf. führt ben Fürsten Oftroshsti als alleinigen Gubrer an. Gine Unterordnung bes polnifchen Set= mans unter ben littauischen ift jedoch nicht gut bentbar, auch waren Die Bolen bie gablreicheren, indem in der 35 000 Mann ftarten Armee (Berberftein) fich nur 14000 Littauer (Bifo) befanden'). Der Bf. erwähnt ferner ben wichtigen Umftand nicht, baf bas Juftvolt zwischen ben Reiterhaufen vertheilt mar (Bapowsti), und bag bas tonigliche Seer in brei Treffen ftand, wie es bei ben Bolen Regel mar und fich aus bem Berlauf bes Befechts ergibt. Er weiß auch nichts bavon, bag bie Ruffen ohne Artillerie waren, bie bei ben weiten und ichnellen Marichen gurudgeblieben mar, und bag ferner bie ichwere Reiterei ber Ruffen, Mann wie Pferd, mit eifernen Ruffungen überlaben maren, an die fie fich noch nicht gewöhnt hatte (Dieg). Alle biefe Berbaltniffe find jum Berftandnis ber Schlacht febr wichtig.

Bon dem Verlauf der Schlacht, wie der Bf. ihn erzählt, ift nur das richtig, daß die 80000 Reiter starfe russische Armee, von den Boiwoden Tscheljadnin und Fürst Goliza kommandirt, die polnische littauische in ihrer Gegenwart ruhig über den Oniepr gehen, sich in Schlachtordnung stellen und vorrücken ließ, um dann ihre, die russischen, beiden Flügel in den Rücken des Feindes vorzusenden.

Es wiederholt fich bier, wie fo oft in ber Rriegsgeschichte, daß ein berrichendes tattifches Suftem, wie bier bas Umgingeln bes

<sup>1)</sup> In einem besonders bringenden Fall, bei der Gesahr einer Invasion Polens durch die Türken im Jahre 1620, ist es allerdings vorgekommen, daß der littauische Kronseldherr Chodkiewicz zum Generalissimus ernannt worden ist, das ist jedoch auf die Initiative des Reichstags geschehen. Im Jahre 1514 hätte der König vielleicht noch die Machibesugnis gehabt, dem Fürsten Ostrowski das Kommando zu übergeben, er würde es ohne den Reichstag jedoch schwerlich gewagt haben, und es ist fraglich, ob er bei der polnischen Armee Gehorsam gefunden hätte. Beide Kronseldherrn standen gleichberechtigt neben einander, sind jedoch im vorliegenden Fall in gutem Einvernehmen gewesen.

Gegners, das die Russen von den Mongolen angenommen hatten, auch da angewendet wurde, wo es nicht am Orte war. Ühnlich hosste man 1806 die Franzosen mit der schiesen Schlachtordnung Friedrich des Großen zu schlagen. Der Zeitverlust, der den Russen daraus erwuchs, während die Umgehung ausgeführt wurde, kam dem Gegner zu gute, der sich vollständig zum Empfange vorbereiten konnte. Bei der großen Überlegenheit der Russen wäre es einsach darauf angekommen, den Gegner durch einen schnellen Angriff in den Oniepr zu wersen.

Alles Ubrige, mas ber Bf. von ber Schlacht erzählt, findet in ben Driginalquellen feinen Anhalt. Die Rachricht Berberftein's, bag Die Littauer durch eine verftellte Flucht die Ruffen auf ihre verbedt ftebende Urtillerie gelodt und dieje bann ploglich bemasfirt hatten, wird weber von 2. Diet noch von Bapowsti bestätigt, und wiberlegt fich ichon baburch, bag Berberftein felbst ergablt, Die Artillerie habe die ruffifche Rachhut beschoffen und diese dadurch gur Flucht veranlaßt, was von Bapowsti bestätigt wird und mit 2. Diet infoweit in Ginflang fteht, daß auch er die Rachbut zuerft flieben läßt. Man tann baber nur annehmen, daß Berberftein fich bier einer Musschmudung bedient bat, die erflärlich wird, wenn man weiß, bag in der Beit, wo er fchrieb (1548), dergleichen Theorien in Deutschfand in Umlauf waren. Sowohl der Bergog Albrecht von Breugen, wie Graf Reinhard von Solms ftellen es in ihren Abhandlungen über die Rriegstunft bei ber Unbeweglichfeit ber Artillerie jener Beit als Grundian auf, ben Feind auf beren mastirte Aufstellung gu loden. Die weitere Lift, Die der Bf. bon Oftroshsti ergahlt, bag er in abnlicher Beife bie ruffifche Reiterei auf bas verftedt ftebenbe Fugvolf gelodt haben foll, welches bann burch ein lebhaftes Feuer ben Ruffen bedeutende Berlufte beigebracht bat, wird von feiner gleichzeitigen Quelle berichtet. Die Unterftugung ber polnischen Reiterei durch das Jugvolf wird von L. Diet als fehr wirtungsvoll bezeichnet, bas lag aber in beffen Aufftellung zwischen ben Reiter= Bifo ergablt, bas Fugvolt habe bas gange Gewicht bes Angriffs ertragen. Ramen wie Aborowsti, Schifchtofeti, Radgiwil, mit benen fpatere Autoren und nach ihnen der Bf. Die Darftellung ber Schlacht ausschmüden, tommen in ben gleichzeitigen Quellen nicht bor. Bolnifche Suffaren und Pancerni, die ber Bf. einführt, find in biefer Reit in ber polnischen Armee noch nicht vorhanden. Die Suffaren tommen erft in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts,

die Pancerni erst im 17. Jahrhundert vor. Der Bf. ist auch im Jrrthum, wenn er das Schlachtseld östlich der Krapiwna verlegt. Es muß nothwendig westlich dieses Flußes gelegen haben, da die Russen nach Smolenst sloben und hierbei die Krapiwna passiren mußten, wobei sie die größten Berluste erlitten. Das stimmt auch mit Herberstein überein, wonach das Schlachtseld nur 4000 Schritt von Orsza lag.

Der einsache Berlauf der Schlacht war der, daß sich die Polen und Littauer im Rücken und in der linken Flanke gegen die Umzgehung ihrer Haut wehrten, dis der Gegner seine erfolglosen Angrisse aufgab; daß die Angrisse der Russen in der Front nach einander infolge besserr taktischer Durchbildung und Bewassnung des polnisch-littauisichen Heeres und mit Hülfe des wirksamen Fenergesechtes des Fuß-volks zurückgewiesen wurden; daß die durch das Terrain begünstigte Artillerie ihr Fener auf die seindliche Nachhut konzentrirte und dieselbe zur Flucht zwang und nun ein allgemeiner Angriss auf den Gewalthausen der Russen erfolgte, wobei 800 von Schwertschofski von vornherein in einen Hinterhalt gelegte polnische Reiter durch einen Flankenangriss die Entscheidung herbeiführten.).

Das Werk ist mit Plänen der wichtigsten Schlachten und Bestagerungen und mit einer genügenden Anzahl von Übersichtskarten versehen, wie die Ausstattung überhaupt eine gute ist. Die Übersiehung scheint korrekt zu sein. Die Eigennamen sind zuweilen nicht gut wiedergegeben. Am unangenehmsten berührt der "livonische Orden". Herberstein wird konsequent Gerberstein genannt, Billani kommt als Billari vor. Der Ausdruck Regiment (Polk) ist dem Mittelalter völlig fremd. Statt "großes Regiment" wäre der Ausdruck "gewaltiger Haufen" angemessener gewesen, wie er in Deutschsland üblich war.

Die Entstehung des Aurfürstentollegiums. Gine versaffungsgeichichtliche Untersuchung von Ludwig Quidde. Frankfurt a. M., Karl Jügel. 1884.

Die vorliegende, mit genauer Quellenkenntnis und großem Scharf- finn geichriebene Abhandlung versucht von neuem eine Lösung des

<sup>1)</sup> Den letten Buntt, der allein von Bapowsti berichtet wird, halte ich nicht über jeden Zweisel erhaben, da sich bei der Umzingelung der polnischlittanischen Armee durch die Russen die verdeckte Aufstellung dieser 800 Reiter in einem Balbe nicht hätte aufrecht erhalten können.

vielumftrittenen Problems in gangem Umfange gu geben. Es ift natürlich, baß fie unter biefen Umftanben fich vielfach mit ben neueren Bearbeitungen biefer Frage, befonders ber von Beiland und ber meinigen berührt. Die einschlägige Schrift Tannert's ift bem Bf. erft nach Bollendung feiner Arbeit befannt geworben und nur in Anmerkungen wie auch einem Anhange berüchfichtigt. Im Gegenfat ju Tannert's radifalem Borgeben, bas die wichtigften Grundlagen unferer Erfenntnis auf biefem Bebiete furzweg als "fable convenue" behandelt, ift bie Schrift Quibbe's burch einen entichieben fonfervativen Grundgug charafterifirt und icheut fich nicht, auch bereits in ichlechtem Rredit ftebende Unfichten mit neuer und burchaus felbständiger Begrundung wieder an's Licht zu gieben. Allerdings bat ber Bf. fich bierbei gu manchen Sophismen verleiten laffen, hauptfächlich in bem Beftreben, bas icon jo viele feiner Borganger in Die Irre geführt, über Die Entwidelung des Wahlverfahrens im 12. Jahrhundert auch ba etwas festauftellen, wo uns unfere Quellen ganglich im Stich laffen.

Daß das Stimmrecht aus dem Borstimmrecht sich entwickelt hat, daß das Kurfollegium in dem Augenblick begründet war, wo einige bevorzugte weltliche Wähler vor der Masse der geistlichen ihre Stimme abgaben, hiervon geht Q., in Übereinstimmung mit dem Recensenten, im Gegensah zu Tannert aus. Auch die Begründung des Borstimmrechtes weltlicher Wähler auf das Stammesherzogthum, sowie die Beobachtung, daß im 11. Jahrhundert ein Borstimmrecht und ein erbeliches Erzamt noch nicht auftritt, sinden hier neue und überzeugende Befrästigung. Dagegen veranlassen die Angaben des Sachsenspiegels den Bs. (der sie nicht als Ursache des späteren, sondern nur als Aussdruck des bestehenden Rechtszustandes ansehen zu können meint), im 12. Jahrhundert den Übergang des Borstimmrechtes auf Böhmen und Brandenburg, sowie die Erblichteit der Erzämter nachweisen zu wollen. Hierbei können wir in den Hauptpunkten ihm nicht beipssichten.

Bas Böhmen betrifft, so hält er für unmöglich, daß die vielen bald nach dem Sachsenspiegel auftretenden Zeugnisse für dessen Kurrecht nur durch die Erzämtertheorie des Sachsenspiegels zu erklären seien. Allein es ist befannt, daß daneben auch noch Baiern genannt wird und daß zudem an vielen Stellen das Kurrecht Böhmens nur als ein bedingtes, beschränktes erscheint, — eine Unsicherheit, die D. selbst "als Nachwirfung des von Sachsen aus unternommenen Berssuchs, ihn seines Kurrechtes zu berauben" erklärt. Wäre nun die Erschütterung eines alten anerkannten Rechtes des Königs durch den

alleinigen Einwurf bes Sachfenfpiegels weniger auffallend als bie allmabliche Beranbilbung eines folden Rechtes burch bie vom Sachienfpiegel aufgestellte Theorie? In jebem Fall werden wir biefem erften und junachft einzigen Rechtsbuche einen weitgreifenden, aus ber Un= flarbeit bes Bahlrechts aber auch wohl begreiflichen Ginfluß gufchreiben muffen. - Sinfichtlich ber Betheiligung bes Bohmenfonigs an ber Bahl von 1237 gibt D. S. 35 ff. gewagter Beife bem Bericht ber Annales Marbacenses ein größeres Gewicht als ber Rangordnung ber Burften in bem betreffenben Babibefret, und ichlieft aus bem erfteren, bağ ber König bereits bamals eine Borftimme geführt. Gene Reihenfolge tann bann nur als eine Intonfequeng bon Geiten ber Ranglei aufgefaßt werben, und D. meint, bag eine folche ja bentbar fei. Allein Die Frage ift fo gu ftellen: ob fie mahricheinlich fei, mehr mahricheinlich als bie Erffarung ber Reihenfolge aus ber bon Beiland und mir nochgewiesenen, auch von D. bis zu einem gemiffen Grabe gugeftanbenen Bolitit Friedrich's II., Die auf Unterbrudung eines porftimmenben Rollegiums abzielte? Ift die lettere Erflarung richtig, fo tann ber Bericht ber Ann. Marbac. nicht in Q.'s Ginne gebeutet werben, erledigt fich aber auch fehr einfach baburch, bag unter ben vier welt= lichen Fürften, welche bei ber Bahl zu Bien thatfachlich anwefend waren, die beiben von ben Unnalen genannten, Bfalggraf und Ronig, bei weitem bie hervorragenoften waren; bag aber bei biefer Bahl eine befonbers bevorrechtete Bablerflaffe nicht unterschieden worden, ftimmt auch mit ber fonftigen Formulirung bes Wahlbefrets überein, in welchem bie fammtlichen elf Fürften fich als bie Rechtsnachfolger bes romifchen Senates, ale bie Leuchten bes Reiches bezeichnen, Bendungen, Die ipater nur von ben Rurfürften gebraucht werben. - Bum Rachweise eines bohmifden Borftimmrechtes wird ferner bie Urfunde Friedrich's II. bon 1212 herbeigezogen, welche ausfagt, bag Ottofar von Bohmen Priedrich "a primo inter alios principes specialiter pro ceteris" gewählt habe; allein diefe Auslegung ift unmöglich, ba mohl niemand annehmen wird (mas auch D. nicht will), bag Ottofar als erfter feine Stimme abgegeben babe, bemgemäß aber bann jebe Begiehung auf ben formellen Bahlatt und bie Borftimme bei bemfelben wegfällt. Bielmehr begieht fich die Wendung auf die Fruhzeitigfeit und Ent: ichiebenheit ber Anerfennung, Die Ottofar Friedrich bei feinem Auftreten in Deutschland zu theil werden ließ; und bas Bortommen bes Bortes "specialiter" in ben Briefen Innoceng' III., auf bas fich Q. beruft, fallt um fo weniger in's Bewicht, als auch bort "specialiter eligere" burchaus nicht als ein terminus technicus für "Borftimme" gebraucht wird, sondern nur mehrfach gesagt: electio spectat specialiter ober principaliter ad . . . principes, das Wort also einsach die Bes deutung "besonders", "hauptsächlich" hat.

Bas Brandenburg betrifft, fo ichließt ber Bf. wohl mit Recht aus Arnold, Lubec., bag es 1184 im Befite bes Ergamts gewesen, und bezeichnet nach Beiland's Borgange mit großer Bahricheinlichteit das Sahr 1156 als das der Übertragung; wenn er aber dann fortfährt (S. 44), daß "vermuthlich" auch in Diefelbe Beit feine Anspruche auf eine Borftimme gurudguführen feien, und mit diefer petitio principii feine weiteren Untersuchungen beginnt, fo thut er benfelben ungerecht= fertigten Sprung, wie ichon viele feiner Borganger. Tritt Die Ergämtertheorie, wie D. felbft augibt, gum erften Dal ca. 1230 im Sachsenspiegel auf, fo ift bie Berfetung ihrer Entstehung ungefahr in bas Jahr 1169 (G. 49) reine Billfur. Bir befinden uns bier in einem Birtel: weber fann burch die bamals angeblich gultige Ergämtertheorie jene Miterwerbung ber Borftimme mabriceinlich gemacht. noch umgefehrt burch bie etwaige Miterwerbung ber Borftimme Die Entstehung jener Theorie ermiesen werden; benn beibes ift gleich unerwiesen, und somit überhaupt die Entstehung unferes fpateren Rurfürftenfollegs im 12. Jahrhundert. Dies gibt auch der Bf. formell au (S. 50), meint aber bie Bahricheinlichkeit feiner Spoothefe bis gur Grenze ber Gewißheit gefteigert zu haben. 3ch begnuge mich, was Die Bahricheinlichfeit betrifft, bier Gines entgegenzusegen: wenn 1239 Otto bon Bittelsbach feine pfalgifche und feine baierifche Stimme gleichstellte, wenn, nachbem 1257 bereits Bohmen geftimmt, 1273 noch Baiern ftatt Bohmen gur Babl gugelaffen werben fonnte und Dies in der gleichzeitigen Literatur vielfach noch als baierifches Recht aufgefaßt murbe, - ift es bann mabricheinlicher, daß ber Berluft biefes Rechtes für Baiern ichon 1158 eingetreten, ober bag er erft feit ca. 1230 burch ben Ginfluß bes Sachfenfpiegels allmählich berbeigeführt wäre?

Ebensowenig bin ich in der Lage, dem 4. Kapitel beizustimmen, wo der Bf. nach dem Borgange von Wichert, Schirrmacher und Wilsmanns nochmals die Entstehung eines Wahlausschusses aus den Borgängen bei der Wahl Lothar's ableiten will. Er übersieht durchaus, daß die "Narratio" uns über die Wahl so gut wie nichts berichtet, sondern durchweg von der Borberathung redet, behus deren allerbings ein Ausschuß gebildet wird; er deutet aber auch die Angaben

der "Narratio" in durchaus unmöglicher Beise. Zugegeben selbst, daß der Ausdruck "decem ex singulis Bawariae, Sweviae, Franconiae, Saxoniae provinciis principes" nicht einen Ausschuß von 40, sondern bloß von 10 Fürsten bezeichnete, so müßten doch auch diese immerhin durch eine Bahl nach Maßgabe der Stammeszugehörigkeit erkoren worden sein; durch Q.'s Annahme, die Bahl sei "nach Maßzabe irgend welcher Standesverhältnisse erfolgt", und man habe vermuthlich die sechs Erzbischöse und neum Stammesherzöge gewählt, werden die Borte "ex singulis provinciis" vollkommen unverständlich; diese Borte aber, wie Q. thut, bloß auf die weltlichen Fürsten zu beziehen, ist reine Billfür.

In ben folgenden Rapiteln geht nun der Bf., nachdem er ben Reimpuntt des Rurfollegiums gefunden gu haben glaubt, gur Darftellung ber weiteren Entwidelung besfelben über, und unterfucht gunachft, hauptfächlich gegen bie von mir aufgestellte Unficht polemifirend, welchen Fürften Innoceng III. ein Borrecht bei ber Bahl gugesprochen. Er fommt zu bem Ergebnis, daß aus ben Außerungen bes Papftes nichts bedugirt werben tonne, bag vielmehr biefer vermieben habe, bestimmten weitlichen Fürften ein folches Borrecht gugufchreiben. Der enticheibende Buntt fur bie Rablung ift ber, ob man ben Ergbischof von Trier als Anhanger Philipp's ober Otto's in Rechnung ftellt; Q. thut bas lettere, ich habe bas erftere gethan. Da Q. meine Begrundung burchaus ignorirt bat, fo refavitulire ich nochmals, daß ber Erabifchof amar ursprünglich versprochen hatte, bem Botum bes Rolners ju folgen, barnach aber, als Roln für Otto geftimmt, nach bem eigenen Musbrud bes Bapites bies Beriprechen nicht gehalten, fondern Philipp anerfannt hatte (iuramentum non servasti te recepturum in regem etc.). Wenn nun ber Bapft zwei Phafen ber gangen Angelegenheit unterscheibet, erftens ben Bablatt mit unflarem Ergebnis, barauf infolge nachträglicher Beranderungen ber Situation einen Thatbestand, wo "plures convenerunt postmodum in Ottonem", fo ift es mit biefem Wortlaut burchaus unvereinbar, Trier auf Otto's Seite zu ftellen, bas fich gerade nachträglich fur Philipp erflart batte, und es fann alebann Die Dajoritat Otto's nur aus Roln, Bfalg, Maing, Brabant gusammengeset werben, ber gegenüber Trier, Baiern und Sachfen fteben wurden, mabrend Schwaben, ba Philipp felbft Die Bergogswurde inne batte, mas Q. gang außer Acht lagt, nicht in Betracht fam. Dag Brabant feine Unfpruche auf bevorzugte Stellung nur ale lothringifches Stammesherzogthum begrunden fonnte, erfennt auch D. an, der S. 92—94 das Hervortreten Brabant's bei verschiedenen Gelegenheiten näher erörtert. — Was der Bf. über die Wahlanzeige Otto's IV. und ihre Unterschriftenreihe beibringt, erscheint durchaus plausibel. Die Schwierigkeit, die Stellung der beiden Abte von Inda und Werben nach der von mir gegebenen Dentung zu erklären, ist unbestreitbar, und die Annahme einer etwas späteren Entstehung und successiven Unterzeichnung des Schriftstückes löst diese Schwierigkeit durchaus befriedigend. Es würde demnach der Reihenfolge dieser Unterschriften eine besondere versassungsgeschichtliche Besetutung nicht beizulegen sein, immerhin aber die bedeutende Rolle, die Brabant unter den Wählern spielte, deutlich daraus hervortreten.

In feiner allgemeinen Beurtheitung ber Bolitit Innoceng III. weist der Bf. auf die bisher übersebene intereffante Thatsache bin, daß ber Bapft in fpateren Jahren ichon von einem alleinigen, nicht bloß einem vorzugsweisen Bablrecht einzelner Rürften redet. Dagegen leugnet er ben Ginflug Innoceng' III. auf die Ausbildung bes Majoritätsprincips, bas vielmehr icon bon ben Karften in ihren Bahlanzeigen ausgesprochen worben fei. Allein letteres ift tein Begenargument; auch bei ben berühmten Schreiben Urban's IV. von 1263 liegt die Bedeutung für die Ausbildung der Bablverfaffung gerade barin, daß bisher in Dentichland unbefannte, gur Stute ber Unfpruche ad hoc von ben Parteien aufgestellte Grundfage, von bem Bapfte bona seu mala fide als Reichsrecht acceptirt und bamit bauernd gur Geltung gebracht murben. Go ift es auch bier: bag von zwei gleich= geitig gewählten Ronigen jeber fein Recht burch Stimmengahlung gu erweisen fucht, ift felbstverftandlich; wir wiffen aber, bag in Deutschland die Ginmuthigfeit ber Babl als Grundfat galt; indem nun ber Bapft bie in Rede ftebende Barteianschauung acceptirte, gab er ber weiteren Entwidelung bes Wahlrechtes eine entscheibende Richtung. Benn ber Bf. endlich die Feftstellung bes Majoritätsprincips burch ben Rurverein gu Renfe und die Goldene Bulle (G. 79) gur Begrundung eines Gegenfages ber Rurie gegen Diefes Brincip berbeigieht, jo überspringt er doch allzu fühn anderthalb Rahrhunderte, und ich verweise bem gegenüber auf G. 66 und 67 meines Buches.

Das lette Rapitel führt dann endlich die Geschichte des Kurkollegs dis zum Jahre 1273, im wesentlichen übereinstimmend mit den Resultaten früherer Forschung. Der Bf. hat es hier nicht schwer, die baldige allgemeine Geltung der Theorie des Sachsenspiegels zu erklären, da er ja annimmt, daß diese Theorie nur der bereits gestebten Praxis entsprach. Wenn ich aber diese lettere Annahme für undesgründet halten muß, so glaube ich dementsprechend, daß die Hauptsaufgabe künftiger Forschung in der weiteren Berfolgung derzenigen Bestrebungen liegen muß, welche den allmählichen endgültigen Sieg der sächsischen Theorie, insbesondere über die baierischen Ansprüche zu versolgen und zu erklären suchen. In dem 13. Jahrhundert liegt das ergibige Forschungsseld für die Untersuchung der Kurfürstenfrage, nicht in dem 12., so lockend letzteres auch durch den vollkommen freien Spielraum, den es Kombinationen eröffnet, erscheinen mag.

O. Harnack.

Die hansestädte und König Balbemar von Danemart. hansische Geschichte bis 1376. Bon Dietrich Schafer. Getronte Preisschrift. Jena, Fischer. 1879.

Der Doppeititel bes vorliegenden Berkes erklärt sich aus der Art seiner Entstehung. Die von dem Hansischen Geschichtsverein geströnte Bearbeitung des speziellen als Preisausgade gestellten Themas erweiterte sich dem Bf., indem er die Grundlagen der Stellung Baldemar's und vor allem der Hansische untersuchte, zu einer Hansischen Geschichte überhaupt. Das gerade auf diesem Gebiet jetzt ununtersbrochen neu erschlossene Material veranlaßt ihn, die Veröffentlichung des Berkes um einige Jahre hinauszuschieden, welche der Bertiesung der Forschung zu gute kamen; so wie es jetzt, bereits seit fünf Jahren vorliegt, hat es vielseitige Anerkennung gefunden, und wenn neues Material und neue Forschung manche Momente, die hier weniger beachtet sind, in den Vordergrund gerückt haben, so wäre es ungerecht, mit dem Bf. hierüber rechten zu wollen.

Die Darstellung ber hansischen Geschichte bis zum Beginn der Ariege Waldemar Atterdag's nimmt die erste Hälfte des Buches ein. Durch eine sortlausend synchronistische, einheitliche Darstellung würde hier ein klareres und deutlicheres Bild gezeichnet sein können, als es jest durch die Trennung der hansischen und dänischen, sowie vor allem durch die oftmalige Zerlegung der hansischen Borgänge nach territorialen Gruppen erreicht worden ist. Einen so zwingend gewaltigen, einheitlichen Gang, wie er sich in Nissisch's "Nordalbingischen Studien" sindet, hat die Darstellung nicht, obgleich das Gebiet fein wesentlich erweitertes, das Hauptinteresse auch hier den wendischen Städten zugewandt ist. Um so dankenswerther ist es, daß der Bs. die historische Erzählung durch einen zusammensassen schlieden auf Grund eins

gehender Lokalstudien ein reiches und lebendiges Bild nordbeutschen Städtelebens gegeben wird. Hier findet sich auch am meisten die Forderung befriedigt, die im Borwort aufgestellt wird: nicht nur für historiker von Fach zu schreiben, sondern durch die Geschichtschreibung in weiteren Kreisen an der Neubelebung historischen Sinnes und warmen Interesses für die nationale Bergangenheit mitzuwirken.

Die schwierigften, aber auch zugleich intereffanteften Brobleme werben in dem 3. Rapitel: "Die nordbeutschen Stabte und ihre Einungen bis 1300" behandelt. Im wesentlichen übereinftimmend mit ben von Roppmann feinerzeit gezeichneten Grundzugen, aber selbftrebend in weit ausführlicherer und eingehenderer Beije werben gunächft die Berbindungen beuticher Raufleute im Auslande bargeftellt: in ben Oftfeelanden bor allem die gotlandifche in Bisby, welche bekanntlich ben beimifchen Städten felbft Borichriften zu geben fich mächtig genug fühlt. Die Emanzipation ber unter Führung Lubeds verbundenen wendischen Städte von diesem Abergewicht wird barauf in ihrer durchgreifenden Bedeutung bargelegt. Sier, wie auch fvaterbin, ware eine fpeziellere Burbigung ber Lubeder Bolitit, wie fie RiBic angebahnt, wohl angebracht gewesen; wenn auch mit Recht gegen letteren eingewandt worden, daß an den Erfolgen Lübeds auch beffen Bundesgenoffen fich Berbienfte erworben haben, fo bietet boch bie Bolitit biefer Stadt allein ein Bild fortdauernd zwedbewußten Sanbelns, bas in feiner Großartigfeit wohl Unrecht auf eine gesonderte Beurtheilung nach eigenem Dagitabe befigt. - In Bezug auf Die Sandelsverhaltniffe ber Nordfee wird hauptjächlich ber englische Sandel und die leitende Stellung, die Roln fich in bemfelben erworben, bervorgehoben; die flandrifchen Beziehungen, von beren genauerer Renntnis wir jest burch die Funde Sobibaum's wesentliche Berichtigungen ber älteren Sanfageschichte überhaupt erhoffen burfen, tritt bagegen mehr Die Scheibe gwifden Nord = und Oftfee wird burch bie Einungen Samburge und Lübede burchbrochen, und am Ende bes 13. Jahrhunderts ericeint die Bertretung beutscher Raufleute im Muslande bereits als Sache ber geeinigten Stadte, an beren Spige por allem Lübed mit ben wendischen fteht, welches ichon ber Landfriede bon 1283 in einer gang bervorragenden politifchen Stellung zeigt. In Diefer, wie ichon bemertt, territorial gegliederten Darftellung ift eine jufammenhängende Betrachtung ber livlandifchen Stadte, insbesondere ber nur gerftreut behandelten Bolitit Rigas zu vermiffen. Gang und gar nicht aber fonnen wir mit dem Bf. übereinstimmen,

wenn er diese Einigung der Städte (S. 70) aus der Macht der deutschen Kaiseridee und ihren Traditionen ableitet; der durchaus nüchterne, praktische Charakter der hansischen Politik erlaubt wohl keinen Rückschuß auf nationalpolitische, sondern nur auf handelsspolitische Motive.

Das 4. bis 6. Kapitel find den hansischen Beziehungen von 1300—1361 gewidmet. Scharf treten die Gestalten der Dänenstönige Erich Mended und Waldemar Atterdag, wie auch des Holstensberzog Gerhard hervor, über dessen solgenschweres, jähes Ende jedoch der Bf. zu rasch hinweggeht. Bu den gelungensten Partien des Buches gehört die Beurtheilung der Regierung Waldemar's, ihrer unleugdaren großen Ersolge in den ersten 20 Jahren und ihrer rücksichtslosen Ansbeutung des eigenen Landes, welche den selbstgeschaffenen Ban unterhöhlte. Richt ebenso befriedigt die Varstellung der Gegensseite: so wird Lübecks überraschender Anschluß an Erich Mended vor unserem modernen nationalen Bewußtsein entschuldigt, aber nicht aus dem Busammenhange seiner Politik als solgerecht erwiesen.

Das 8. Rapitel zeichnet darauf furz den Stand des Bundes um 1360; es weift darauf hin, daß 1358 zuerst der Name "Hanse" für die Gemeinschaft der gesammten Städte auftritt.

Die zweite Salfte bes Bertes behandelt betaillirt Die Geschichte ber Rriege und Friedensichluffe gwifden ber Sanfe und Balbemar Atterbag, auf bie genau einzugeben ber Raum bier verbietet. Servorgehoben fei beguglich bes erften Krieges bier nur bie Datirung ber Schlacht von Belfingborg auf Ende Juli ober Anfang Auguft 1362, fowie ber überzeugende Rachweis eines erften hanfifchedänischen Baffenftillftandes bor dem Roftoder, durch den allein die Beimfehr der fo geichwächten banfiich-banifden Rlotte ermöglicht murbe. Gehr werthpoll ift auch die im 10. Kapitel gegebene Darlegung ber hanfischen Rriegsruftung und Rriegsmacht. In bem zweiten Rriege ift befonders Die Bebentung ber Rolner Konfoderation in intereffanter Beife geichildert: burchaus nicht etwa, nicht einmal in Sinficht ber Mitglied= ichaft mit ber Sanfe ibentisch, reprasentirt fie boch bie eigentliche politische Macht ber bisber mehr nur mertantil geeinigten Sanfestädte, und wird beshalb als werthvolle Institution empfunden und auch nach Erreichung ihres nächften Bieles aufrecht erhalten. - Bei bem Frieben von Stralfund ware ju betonen gewesen, bag thatfachlich boch bie Stadte als bie allein maggebenbe, ben Erfolg eintaffirende Dacht ericeinen; wenn dieselben bei ben Borberhandlungen erklaren, bor definitiver Entscheidung erst die Zustimmung der nicht anwesenden Fürsten (und auch Städte) einholen zu wollen, so hat dies doch mehr nur formelle Bedeutung und ändert nicht die Thatsache, daß die Grundlagen des Friedensschlusses durch die Städte allein sestgestellt worden sind. — Gelungen erscheint uns dagegen der Nachweis des städtischen Berhaltens dei Erledigung und Neubesetzung des dänischen Thrones. Nicht etwa gleichgültig und bloß abwartend, sondern thatssächlich den norwegischen Brätendenten gegen den medlenburgischen begünstigend haben die Städte sich verhalten, wenn sie auch auf die Ausübung des vertragsmäßig zustehenden Rechtes der Thronbesetung in weiser politischer Mäßigung verzichtet haben.

Überbliden wir nochmals das ganze Werk, so wird freilich deutlich, wie viel es den Hanserezessen Koppmanns trot der Knappheit ihrer Einleitungen und Borbemerkungen auch für die Auffassung und Bersarbeitung des Materials verdankt. Aber trotdem möchten wir den Werth des Buches durchaus nicht gering anschlagen! Die Zusammensfassung des Gewußten ist stets eine dankenswerthe, ja nothwendige Leistung, und die Feststellung des augenblicklichen Bestandes unserer historischen Kenntnisse wird selbst der Folgezeit ein hochwichtiges Material für die Geschichte unserer Wissenschaft.

O. Harnack.

Bur Geschichte beutscher Finanzverwaltung im 16. Jahrhundert. Bon M. Ritter. Bonner Universitätsprogramm. 1884.

In diefer Abhandlung find die Finangverhältniffe bes nieber= rheinischen Bergogthums Bulich in ber Mitte bes 16. Jahrhunderts auseinandergefest, bas damals auf einem Glachenraum bon ca. 70 Duabratmeilen eine Bevölkerung von 90-100 000 Rovien gablte. Der Bf. beschreibt gunächft (G. 4-12) Die Organisation ber Finangverwaltung, b. h. ben fteuerpflichtigen Grundbefit. In zwei anderen Abschnitten werden die ordentlichen (S. 12 - 17) und die angerordentlichen Einnahmen (S. 18-24) bes Fürftenthums geichildert. Die ersteren, ihrem Ursprunge nach tief in bas Mittelalter gurudreichend, gruppiren fich um die beiben Amter ber Bogtei und ber Rellerei und beftehen in Schapungen, Pacht = und Lebenginfen, Böllen u. a. m. Die letteren find die von ben Ständen bewilligten Steuern, beren erfte 1447 jugeftanden wird, ihrem Grundbegriffe nach Steuern von Bermögen, welches auf dem Lande wesentlich im Brundbefig, in ben Stadten auch in ber fahrenden Sabe beftand. - Die Abhandlung, Die neben gebrucktem Material viel

archivalische Nachrichten verarbeitet hat, charafterifirt sich trot ihrer Kürze als ein werthvoller Beitrag zur deutschen Finanzgeschichte. Stieda.

Die Sandwertszünfte im mittelalterlichen Stettin. Bon D. Blumde. Stettin, Berrde & Lebeling. 1884.

Un Darftellungen ber Entwidelung bes Bunftwefens in einzelnen Städten fehlt es noch fehr. Rudiger und Bodemann, die Berausgeber ber Bunfturfunden Samburgs und Lüneburgs, haben es verichmabt, eine Berarbeitung vorauszuschicken und find nicht einmal Behrmann's gutem Beifpiele, ber feinerzeit freilich auch mehr eine Stigge, wenn auch eine geiftvolle, als eine Bunftgeschichte Bubeds gab, gefolgt. Blumde ichlagt ben umgefehrten Beg ein: er liefert eine Ergahlung und fieht von einer Beröffentlichung von Urfunden ab, mit Ausnahme eines Geburts= und eines Gefellenbriefes, die im Anhange mitgetheilt werben. Geinen Stoff, ben er in neun Rapiteln behandelt, mußte ber Bf. fich archivalifch beschaffen, was feiner Arbeit umsomehr Werth verleibt. Er schildert: 1. Die Unfange bes Bunft= wefens in Stettin, 2. Die Stadtverfaffung und die Stellung ber Bunfte innerhalb berfelben, 3. die Rechte bes Landesherrn gegenüber ben Runften, 4. Die Berfaffung ber Bunfte, 5. Die Bunft als religios= fittliche Gemeinschaft, 6. Die gefellige Geite bes Bunftlebens, 7. Die Bunft als Arbeitsgemeinschaft, 8. Die Bunftgerichtsbarteit, 9. Die Bunft als Bermögensgemeinschaft. Den Gigenthumlichfeiten ber Runftverfaffung wird ber Bf. m. E. volltommen gerecht und weiß in ber Schilberung berfelben bas rechte Daß zu halten. Beber lobt er fie unbandig, noch verurtheilt er fie ichonungslos da mo fie ihre Schwächen feit bem 17. Jahrhundert fo beutlich gur Schau tragt. Er vergift eben nicht, daß bas Gebiet bes Bunftlebens bie mittel= alterliche Stadt mar, und weiß bon diefem Befichtspuntte aus fich au einer vorurtheilsfreien Auffaffung ju erheben. Go tann er er-Haren, daß bas Runftwefen in Stettin in ber Beit feiner Befundheit und Bluthe die ihm gestellte Aufgabe voll geloft hat, und braucht fich boch nicht blind gegen alle Unguträglichkeiten zu verichließen, Die im Laufe ber Beit auftreten und feine Birtfamfeit beeintrachtigen. 3d finde auch in B.'s Geschichte ber Stettiner Bunfte einen Beleg mehr bafür, bag, nachbem bie mittelalterlichen Grundlagen beseitigt find, es wenig angebracht icheint, einen Reubau ber Bunfte bornehmen au wollen. Mur etwas ganglich verandertes - bie moderne Genoffenichaft - lagt fich vielleicht an die Stelle fegen. Stieda.

Bur Gewerbegeschichte ber Stadt Salle a. S. von 1680 - 1880. Bon E. Schwetichte. I. Erster Theil. Salle a. S., G. Schwetichte, 1883.

Diese Schrift ist dadurch verdienstlich, daß sie in die Geschichte wenig bekannter und selten untersuchter Gewerdszweige einführt, von denen zwei sehr wichtig sind, nämlich die Salzindustrie und die Brauerei. Die Stärkesabrikation, die dritte der behandelten Industrien, ist allerdings weniger ansehnlich. Für die Kenntnis von allen drei Gewerben wird aus Archivstudien gewonnenes neues Waterial beigebracht. Die Darstellung ist noch recht unvollkommen, und wenn der Bs., wie zu hoffen ist, die Arbeit fortsetz, die in dem ersten Theile dis zum Jahre 1806 gediehen ist, so müßte er eine größere Ausmertsamkeit auf glattere Erzählung und sorgsältigere Bearbeitung des vorhandenen Stosse berwenden. Sonst bleibt seinem Buche der Charafter einer bloßen, wenn auch interessanten, Materialsammlung ausgeprägt.

Bibliographisches Repertorium über die Geschichte der Stadt Freiberg, und ihres Berg = und hüttenwesens. Für akademische Borlesungen und für den Freiberger Alterthumsverein. Bon Eduard Dendenreich, Freiberg i. S., 1885.

Eine Schrift, wie die vorliegende, verlangt bon ihrem Bf. ein autes Stud Gelbitverleugnung. Ber jemals mit berartigen bibliographischen Arbeiten zu thun gehabt hat, weiß zu beurtheilen, mas für ein Aufwand von Zeit und Dube in ihnen ftedt. Rein Bunber, wenn fich fo felten jemand mehr einer folden undantbaren Aufgabe unterziehen will. Potthaft's bibliotheca historica ift längft vergriffen und wartet vergebens einer Reubearbeitung, auch Roner's Repertorium ber geschichtlichen Auffage icheint feinen Fortjeger finden au follen. Unter folden Umftanben ift es erfreulich, wenn wir bie und ba wenigstens für ein lotal ober ftofflich begrenztes Gebiet ein bibliographisches Sulfsmittel erhalten, wie es in Sepbenreich's Arbeit für die fächfische Bergftadt Freiberg vorliegt. Beranlagt gunächft burch ben Bunfch bes Bf. für Diejenigen feiner hiftorifchen Borlefungen an ber Freiberger Bergatabemie, welche fich auf Die Geschichte Freibergs begieben, eine Unterlage ju geminnen, umfaßt es über diefe prattifchen Zwede hinaus die gesammte gablreiche Literatur, auch jurifti= ichen und technischen Inhalts, welche fur Die Beschichte Freibergs und feines Berg- und Suttenwesens in Betracht tommt. Der Stoff - im gangen nicht weniger als 1413 Rummern umfaffend - ift in

Quellenwerte und Darftellungen geschieden. Die zweite Abtheilung, auf welche naturgemäß ber Sauptantheil fällt, ift wieber in einzelne Gruppen (Stadtrecht und Stadtverfaffung, Rirche, Schule, Bergund Buttenwejen, Bergrecht, Familiengeschichte u. f. m.) gegliedert. Augerbem find am Schluß noch ein Autorenregifter und ein alpha= betifches Gadregifter beigegeben. Mit ber Unordnung im einzelnen wird man vielleicht nicht überall einverstanden fein. Bir unfrerfeits halten innerhalb bes fachlich Busammengehörigen bie chronologische Folge nach bem Ericheinungsjahr ber einzelnen Schriften für Die einzig wiffenschaftliche, ba fie allein einen hiftorifden Überblid über ben betreffenden Literaturzweig gewährt. Bum Rachschlagen find ja Die Regifter ba. Der Bf. hat bagegen bie alphabetische Anordnung befolgt und, was gewiß nicht nachahmenswerth ift, die anonymen Schriften unter bem Stichwort "Ungenannt" in's Alphabet eingereiht. In dankenswerther Beife ift S. bemüht gewesen, Die Freiberger Literatur überallber aus Buchern und Beitschriften gufammengutragen, frühere Berfuche nach biefer Richtung tonnen mit feiner Leiftung nicht verglichen werben. Doch hat er vielleicht auch nicht felten bes Guten zu viel gethan. Es liegt ja in der Natur folder Arbeiten Die Gefahr begründet, daß im berechtigten Streben nach möglichfter Bollftandigfeit die urfprünglich enger geftedten Grenzen immer mehr ermeitert werben. Bewiß ift es in Zweifelsfällen beffer, zu bollftanbig als ludenhaft ju fein, aber zweifelsohne ju weit geht es, wenn 3. B. der Inhalt ber Referate, welche in ber Leipziger Zeitung feit 1881 über Freiberg und Umgegend erschienen find, einzeln aufgeführt und damit eine gange Seite gefüllt wird. Auch die Büchertitel hatten unbeschadet ihrer Treue bie und ba gefürzt werden fonnen, wodurch nicht wenig Blat gespart worden mare. Rur zu loben ift bagegen Die fachfundige Umficht, mit ber ber Bf. auch folche Berte aufgenommen bat, welche entweder allgemeineren Inhalts find ober ihrem Titel nach andere fpezielle Begenftande behandeln und nur gelegent= lich auf Freiberger Berhaltniffe eingeben. Gehr willtommen wird 3. B. dem Runfthiftorifer bie Bufammenftellung ber reichen Literatur über bie golbene Pforte fein.

Der Drud ber Schrift ift auf Kosten des Freiberger Alterthumsvereins erfolgt. Es ware zu wünschen, daß einer oder ber andere unserer zahlreichen lotalen Geschichtsvereine an diesem Beispiel Beranlassung zu einer gleich verdienstvollen Publikation nähme.

G. Buchholz.

WIAMFORD LIBRARY

Literaturbericht.

Die Kaiserurfunden der Proving Beststalen. Bon Roger Bilman &. II.: Die Urfunden der Jahre 901—1254. Erste Abtheilung: Die Texte, bearbeitet von F. Philippi. Münster, Friedrich Regensberg, 1881.

Es find hohe Unforderungen, Die ber beutige Stand ber IIrfundenwiffenichaft an ben Berausgeber mittelalterlicher Diplome ftellt. Freilich ift aber auch die Frage: wie foll man Urfunden ebiren? beute eine mit viel größerer Rlarbeit und Sicherheit beantwortete. als fie es bis vor noch nicht allgulanger Beit gemejen. Bor allem haben die Borarbeiten für die Berausgabe ber Diplomata in ben Monumenta Germaniae Bandel geschaffen in den bisber jo weit auseinanbergebenden, fo vielfach ichwantenben Grundfaten ber Ur= fundenpublifation in Deutschland. In Bien ift jest burch biefe Arbeiten und Studien ein Centrum gegrundet, wie Franfreich es längft beseisen, die bortige Abtheilung der Monumenta Germaniae hat unter bewährter Leitung Principien ber Edition aufgestellt, benen fich anguichließen man jedem modernen Urfundeneditor rathen muß. Der Bearbeiter bes 2. von 901-1254 reichenden Bandes ber Raiferurfunden ber Probing Beftfalen hat bas Berbienft, bas im großen und gangen gethan zu haben, und diefem Umftande ift es in erfter Linie gu verbanten, wenn feine Bublitation eine in vieler Sinficht befriedigenbe genannt werben fann.

Bon dem 1. 1867 erschienenen und die Urkunden des karolingischen Beitalters umsassenden Bande, den Wilmans herausgegeben hat, unterscheidet sich der vorliegende zunächst in einer Außerlichkeit. Die Texte der Diplome erscheinen in ihm für sich, die
kritischen Anmerkungen zu denselben und die Erläuterungen ihres
geschichtlichen Inhalts sind ausgeschieden und späterer Berössentlichung vorbehalten. Die Übersichtlichkeit hat durch diese Trennung
sehr gewonnen. Dann aber hat Philippi mehr, als es W. im
1. Bande gethan, den Ansorderungen der modernen Diplomatik zu
entsprechen gesucht, und daß er hierbei wenigstens im ganzen den
einzig richtigen Weg eingeschlagen, habe ich schon hervorgehoben.

In der Einleitung spricht fich ber Herausgeber über die Grundsjäße aus, denen er bei der Anordnung und Herstellung seiner Urstundentexte gefolgt ift. Es sind im wesentlichen die der Monumenta Germaniae. Nur bei der Wiedergabe der bloß in Kopien erhaltenen Diplome und bei der Einordnung unechter Stücke weicht er ab. Während Sickel echte und unechte Diplome — über den vorhersgehenden Punkt spreche ich später — gesondert sehen will, entschieden

unechte bei der Stition ausscheidet und nur verunechtete nach Maßgabe ihres Datums einfügt, thut Ph. das Lettere bei allen falschen Urkunden. Und der von ihm angeführte Grund läßt sich hören. Da es ihm bei seinem beschränkten Material nicht möglich schien, streng zwischen entschieden unechten und nur verunechteten Urkunden, in denen sich wenigstens ein echter Kern noch erhalten hat, zu unterscheiden, so hat er lieber alle Fälschungen chronologisch eingereiht. Rur ist er im Frethum, wenn er sich bei diesem Versahren auf Ficker beruft, der § 492 seiner Beiträge zur Urkundenlehre dieses Princip nur für Regesten ausstellt, im Falle der Sdition dagegen ganz die Unsüchten Sickel's theilt.

Die ben Urfundenterten vorangehende Uberficht gibt uns bas gefammte Material geordnet nach ben einzelnen Fonds, wobei an bem von Sidel im Neuen Archiv 1, 439 ff. gegebenen Schema feftgehalten wird. Wir finden bier bei ben einzelnen Urfundenempfängern meift Rirchen und Klöfter - angegeben: Die geographische Lage ber= felben nach moderner Bezeichnung, dann die Dioceje, welcher die Rirche im Mittelalter angehört bat. Es folgen geschichtliche Notigen, foweit fie jum Berftandnis ber Diplome nothig find, fo über Grunbung und Aufhebung ber betreffenden Rirchen und Rlöfter, über ihre Schutheiligen nach ber Bezeichnung ber Urfunden felbft. Daran ichließt fich bas Bergeichnis aller Diplome bes einzelnen Fond, Dotigen über die Überlieferung (Driginale wie Abschriften), über die Drude, über die Beschichte bes Archivs und endlich die lokalhistorische Literatur. Die Abichriften werben genau beichrieben und mit Giglen verfeben, welche eine bequeme Berwendung bei bem Abbruct ber Terte ermöglichen. Auch über ben Werth ber Drude werben wir eingehend unterrichtet.

Ich gehe nun zur Besprechung der Texte selbst über. Den Kops jedes Urkundenabdruckes bilden die Regestennummern (Böhmer, Stumpf 1c.), Ort und Zeit der Beurkundung, ein kurz gesaßtes Regest in deutscher Sprache, die Angaben der Überlieserung und des besten Druckes nebst einem Hinweis auf die Regesten Erhard's. Das Bersjahren, sich auf die Berzeichnung des besten Druckes und Citirung von Regestenwerken zu beschränken, halte ich für sehr vortheilhaft und möchte an dieser Stelle die Frage anregen, ob es sich nicht empsehlen würde, bei den künftigen Bänden der Diplomata in den Monumenta Germaniae in der gleichen Weise vorzugehen. Daß Sickel bei dem Abbruck der Diplome Konrad's I., Heinrich's I. und

Otto's I. jammtliche Drude, chronologisch mit Beachtung ihres Bermanbtichaftsverhaltniffes geordnet, gufammenftellt, ift gerechtfertigt; benn Stumpf's Regeften, auf Die er batte verweifen muffen, find in biefer Sinficht feineswegs vollftanbig und guberläffig. Gollten aber bis jum Ericheinen ber weiteren Banbe ber Diplomata bie Deubearbeitung ber Böhmer'ichen Regesten ober andere Regestenwerte über einzelne Epochen ber beutichen Reichstanglei foweit fortgefdritten fein, bag man auf fie binweisen tonnte, fo murbe ich ein Citat berfelben mit Angabe höchftens noch bes beften letten Drudes für voll= tommen ausreichend halten. Go nothwendig eine vollftandige Berzeichnung ber Drude in Regestenwerten ift, fo entbehrlich halte ich fie bei Reubruden von Urfunden. Da ja bem Benuter der beite Text in ber neuen Ausgabe geboten wird, fo hat es für ihn wenig Berth, noch alle bie anderen Drude baneben zu tennen; und will er aus bem ober jenem Grunde einen ober mehrere berfelben ein= feben, fo gibt ihm bas citirte Regestenwert bie Doglichteit, Die Drude aufzufinden. Gin großes Stud mubfeligfter Arbeit und bor allem fehr viel Raum murbe burch diefe Bereinfachung bei ber Musgabe ber Diplomata gespart werben.

Bas die Behandlung der Texte betrifft, fo wende ich mich zunächft zu benen ber Driginalbiplome. Ich billige bollftanbig Die von Bh. babei befolgten Brundfage, bor allem ben, Originale mit allen ihren Gigenthumlichteiten, ja Fehlern, genau wiederzugeben, Die Berbefferungen ben Noten porzubehalten. Dur Gines muß ich bemerten, daß der Abdrud ber Originale bier und da an Korreftheit und Buverläffigfeit zu wünschen übrig läßt. Ginige Beispiele in Fallen, wo ich die Originale eingesehen habe, feien angeführt. In ben Diplomen Otto's III. foll es heißen: Dr. 106 Hildibaldus. Dr. 107 amen. Dr. 122 Romanorumque; fo glaube ich wenigftens im Original lefen gu muffen. In den Diplomen Beinrich's II. foll es beigen: Dr. 126 Nove-Corbeie (fo im Original) indictione I. Quidilingaburc. Nr. 129 archicappllani (fo im Dr.). In bem Originalfragment Dr. 131 und dasfelbe gilt bon allen Originalfragmenten ober beichäbigten Driginalbiplomen Beinrich's II. in biefer Ausgabe - habe ich feinerzeit viel mehr lefen fonnen, als es Ph. gelungen ift. In Dr. 131 foll es außerbem beigen: inpressione. recogn. Rr. 134 Erkambaldi. indictione IX. Bei bem in Originalen ber beutschen Ranglei jener Beit feltenen "datum" mare zu notiren gemejen: fo im Dr. Dasfelbe bemerte ich gleich bier fitr bas "datum" in Rr. 152, 162, 163 und 187. Rr. 140

eclesiae (fo immer in biefem Dr.) Mulinbusun, Rr. 141 venationibus. camare (fo im Dr.). Nr. 144 bei regibus, imperateribus mare zu bemerten gewesen: fo im Dr. Zwischen vice und archicappellani hat bas Original eine Lude. Bei millessimo fehlt: fo im Or. anno vero. Nr. 148 Halverstetensis. Theoderici Mettensis. Berenharth. Helmwardhus. (fo im Or.) Paterbrunensi. Lietzgo. Nr. 150 qualiter. Babenbergensis. aeclesiae (jo im Dr.) Vdonis, perenni, subterbullari, recognov. Tritile Noviom (ago). Mr. 152. Das Original bat: He . . . . ntia; man barf also nicht erganzen Heinricus Dei gratia. Eggihardi, Cuntherius. Nr. 153 nom(inatum). Nr. 154 anno vero. Mr. 155 anno vero domni Heinr(ici). Actum Abenberc (mehr hat im Dr. nicht geftanben). Dr. 157 bei individue mare zu notiren gewesen: jo im Dr. (Di)vinae. Dodic(o). Nr. 160 Poderbrunnon. Mr. 162 camere (fo im Dr.). Mr. 163 acclesiae (fo im Dr.). Ota. archicappellani. Paderbrunnon. - In ben Urfunden Ronrad's II. ift ju lefen: Nr. 164 archicapellani. Nr. 167 sanctae (fo im Dr.) et individue. Bei Dr. 170 vergleiche man bas Facfimile in ben Raifer= urfunden in Abbildungen Lieferung II Tafel 2, um zu feben, wie mangelhaft ber Drud Bh.'s ift. Nr. 171 archycapellani (fo im Or.). Dr. 173 Signum domni Chonradi. Bei Arbonis mare gu bemerfen gewesen; jo im Dr. Nr. 174 indictione XIIII. Nr. 182 archyepiscopi (fo im Dr.). Nr. 187 in ber Datirungszeile secundi (fo im Dr.). - Gehr bantenswerth find bie in ben Roten und in bem Colufabiat gegebenen Beobachtungen über außere Mertmale ber Originale, bor allem über Korrefturen, Monogramme, Schrift, Siegel und Dorfualnotigen. 3ch tann mich freilich nicht mit allen Ungaben Bh.'s einberftanben erflären. Bemerfungen über Rorrefturen und Rachtrage in ben Originalen, über ben Bollgiehungsftrich in ben Monogrammen muffen mit möglichfter Beftimmtheit abgefaßt fein, wenn fie ber Forschung nuben follen. Mit Angaben wie: Scheint nachgetragen, ober bei Monogrammen: icheint eigenhändig vollzogen, wohl eigenhändig vollzogen, icheint nicht vollzogen, ift uns wenig gebient. Deine Beobachtungen weichen hier bon benen Bh.'s viel= fach ab. Go ift 3. B. Dr. 106 und 141 ju fagen: das Monatsbatum von berjelben Sand nachgetragen, nicht: icheint nachgetragen ober fpater nachgetragen. Rr. 124: Hosat ift von anderer gleichzeitiger Sand nachgetragen, nicht: icheint nachgetragen. Der Boll= giehungeftrich ift gang beutlich erfennbar in Dr. 106, 114, 122, 134, 140, 144, 148, 150, 152, 153, 155, 157, 163, 164, 166, 167, 170,

171, 173, 181, 182, 185 und 187; er ift nicht erfennbar in Nr. 126 und 162; die Frage ift wegen Beschädigung des Monogramms nicht gu entscheiben in Rr. 107 und 141. Um wenigften gutreffend find die Angaben über die Schriftverhaltniffe ber Driginale. Es ift bas überhaupt eine für den Lofalhiftorifer ichwer zu lofende Frage; fie fann mit Sicherheit nur von bemjenigen beantwortet werben, ber fich bie Bearbeitung ganger Rangleien gur Aufgabe gemacht bat. Sier hatte Bh. - und in einigen Fallen bat er bas auch gethan fich Rath holen follen bei anderen Forichern, benen ein größeres und vollständigeres Material zu Gebote ftand als ihm; bier vor allem hatten ber Lotalforicher und ber Diplomatiter fich in die Arbeit theilen follen. Ginige Berichtigungen mogen biefen Bormurf rechtfertigen. In Dr. 106 ift bas Brotofoll von einer und berfelben Sand geschrieben, ber Kontext rührt von einer anderen feineren Sand ber. Dr. 129 ift eine im 11. Jahrhundert gefertigte Rachzeichnung eines Driginalbiploms, boch glaube ich trot bes beutlich gezogenen Bollziehungsftriches und der Befiegelung mit echtem Ronigs= fiegel nicht, bag bie Ranglei einen Untheil an biefem Schriftftud gehabt bat. Dr. 134 ift gang burch von ber Sand eines Rangleifchreibers ichon und forgfältig mit berfelben gelbbraunen Tinte geschrieben. Dr. 150 ift gang bon einer und berfelben Rangleiband geschrieben, aber allerdings mit verschiedener Tinte. Rur in ber Datirungszeile ift bon fvaterer Sand mit bellerer Tinte bas Bort Tritile eingefügt worben. Dr. 152 zeigt eine und biefelbe Ranglei= hand in allen Theilen, bon einer Nachtragung ber Ranglerzeile habe ich nichts bemerkt. Dr. 153 ruhrt ebenfalls gang von einem Ranglei= fchreiber ber; basfelbe gilt bon Rr. 155, 160, 163 und 164. In Dr. 170 ift bas Protofoll von ber Sand eines Schreibers ber Ranglei mit bunfler Tinte gefchrieben. Der Kontext und die Beugenunterfertigung rühren von anderer, nicht fangleigemäßer Sand (wohl von einem Corvener Monch) ber und find mit hellerer Tinte gefertigt. Die Kontertschrift bezeichnet Bb. richtig als archaiftisch; fie erinnert wohl im einzelnen an die Schrift bes Prototolls, aber in manchen Buchstaben und Buchstabenverbindungen doch auch wieder an tarolingische Diplome und ift vielleicht von ber vorgelegten Urfunde Arnolf's beeinflußt worden. Die Beugenunterfertigung ift in ber Minustel ber Sanbichriften jener Beit geschrieben. Dr. 173 geigt gang durch eine und biefelbe Sand. In Dr. 185 rubrt Die berlängerte Schrift ber ersten Zeile, der Kontext und die Signumszeile von einer nicht kanzleigemäßen Hand her, die Unterschrift des Kanzleis und die Datirungszeile dagegen weisen die Schrift eines Kanzleis beamten auf. An diesem Stücke haben also Partei und Kanzleizugleich gearbeitet. Nr. 187 ist die Arbeit eines und desselben Schreibers. — Die Angaben über die Besiegelung ließen sich ebensfalls vielsach berichtigen und vervollständigen, doch will ich, um nicht allzu breit zu werden, davon abstehen.

Abgefeben von diefen Mangeln ber Ausführung muß man bas möchte ich nochmals bervorheben - Die Grundfate, Die Bh. bei ber Edition ber Driginale befolgt hat, burchaus billigen. Dagegen tann ich mich nicht einverftanden erflaren mit bem Princip, Die nur in Rovien erhaltenen Stude gerabe fo wie die in Driginglen erbaltenen zu behandeln, ben Stand ber Überlieferung alfo auch hier möglichft genau und beutlich erfennbar barguftellen. Bh. hatte beffer gethan, bei biefen Studen ebenfalls Gidel gu folgen, ber es in folden Fallen als Aufgabe bes Chitors bezeichnet, ben Text nach Möglich= feit, fo wie er in ber Urichrift gelautet haben mag, berguftellen und über die anders lautende Uberlieferung nur in den Unmerfungen Rechenschaft zu geben. Die Folge bes von Bh. angewandten Berfahrens ift, daß die nach Ropien gegebenen Texte ichwer lesbar und ichwer verftanblich geworben find. Einige wenige Beifpiele mogen genügen. Dr. 135 ift uns in einem Bergamentcober ber Trierer Dombibliothet aus bem 11. Jahrhundert und bei Schaten erhalten. Schaten hat hier und ba beffere Lesarten als ber Cober; ftatt nun Die letteren in ben Text aufgunehmen, brudt Ph. bas Stud nach bem Cober mit allen Gehlern ab und fest die befferen Legarten Schaten's mit ber Bemerfung "richtig" in bie Noten. Bang bas= felbe ift in Dr. 139 ber Fall, wo neben bem Bergamentcober bes 16. Sahrhunderts auch der Druck von Schaten und Erhard beran= augiehen und bie befferen Lesarten ber Drude in ben Text aufgunehmen gemesen maren, ftatt fie in Die Roten zu verweisen. Gin Mufter von ichlechtem Urfundentext ift Dr. 156, wo mit verftandigerer Buhülfenahme ber Ropialbucher, bann bon Dr. 153, bas bon bem= felben Rangleibeamten berrührt, und bes Drudes von Schaten ein febr guter, ber verlorenen Urichrift febr nabestebenber Text batte bergeftellt werben tonnen. So mare, um nur eine Stelle herbor= auheben, ftatt: Guntarius cancellarius vice Erccinbaldi archiepiscopi

et archicancellarii recognovit zu bruden gewesen: Guntherius cancellarius vice Erchanbaldi archiepiscopi et archicappellani recognovit.

Dem Beispiele Sidel's solgend, hat Ph. das Verhältnis der einzelnen Diplome zu Vorurkunden nicht bloß durch Hinweis auf dieselben, sondern auch im Druck der Texte ersichtlich gemacht, indem er die bloß wiederholten Theile durch Petitdruck wiedergibt. Der Historiker, der manche wichtige Schlüsse aus diesem Verhältnis der Urkunden zu einander zu ziehen vermag, wird ihm dafür Dank wissen, und so viel ich sehe, hat Ph. hierbei nur selten das Richtige versehlt.

Einige Berichtigungen seien noch erwähnt. Nr. 131 gehört nicht zu 1005, sondern zu 1006 wegen des annus regni 5 und der Kanzlerzeile, was übrigens schon Stumps richtig erkannt hat. Bei Nr. 136 bis 138 ift die Abhandlung von Rieger: Beiträge zur Kritik der Vita Meinwerei in den Forschungen zur deutschen Geschichte 16, 447 ff. übersehen. Bei Nr. 159 ist das Regest falsch. Der Empfänger dieser Urkunde ist das Michaelskloster in Lüneburg, nicht in Bamberg, worauf schon der Abt Riddag hätte führen sollen. Das im Text bei Ph. stehende sinnlose Bambure heißt bei Pistorius Biundure und ist jedensalls Lunidure zu lesen. Das Sitat: Würdtwein Subs. dipl. 10, 298 hat wegzusallen, es ist wohl Verwechslung mit Würdtwein Subs. dipl. 6, 298 Nr. 25, wo ein Extrakt von Nr. 159 steht. An dieser Stelle möchte ich hervorheben, daß Ph. auf die Regesten überhaupt zu wenig Sorgsalt verwandt hat; sie sind vielsach zu korrigiren.

In den Beilagen und Berichtigungen bringt Ph. aus dem Kopiar Raspe's im Staatsarchiv zu Marburg einen verbesserten Abdruck von Böhmer Reg. Karol. 1024 und Stumpf Reg. 102 für Neuensheerse, ferner nach den wiedergefundenen Originalen (ebenfalls im Staatsarchiv zu Marburg) den Abdruck von Erhard Reg. 494, Stumpf Reg. 738 und 1350 für Möllenbeck. Ein Ortss und Personenregister, sowie vier Taseln Abbildungen von Königs und Kaisersiegeln, endsich ein verkleinertes Jacsimile von Stumpf Reg. 1225 bilden den Schluß des Bandes.

Auf die von Ph. an einzelnen Stücken geübte Kritik einzugehen unterlasse ich, einmal da ich — wenigstens für die zahlreichen Diplome Heinrich's II. — an anderer Stelle bald Gelegenheit haben werde, die Bemerkungen Ph.'s zu besprechen, und dann, da das abschließende Urtheil des Herausgebers in den meisten Fällen noch aussteht und der zweiten Abtheilung des 2. Bandes vorbehalten ist. Der inswischen verstorbene W. hatte wenigstens — wie aus der Borrede hervorgeht — den Plan, dort aussührliche kritische Untersuchungen über einzelne Diplome solgen zu lassen. Es ist nur zu wünschen, daß das bald geschieht und uns in der zweiten Abtheilung annähernd gute Erläuterungen wie in den Studien und Forschungen des 1. Bandes geboten werden. Wie hier, so könnten auch dort manche für die Gesichichte, vor allem die Rechtss und Berfassungsgeschichte des deutschen Wittelalters wichtige Fragen behandelt werden, und das würde den Werth des Buches, das uns zahlreiche Diplome interessantesten Inshalts gebracht hat, um ein Bedeutendes erhöhen.

Victor Bayer.

Der Rotulus ber Stadt Andernach 1175—1256. Bon R. Hoeniger. (Sonderabdrud aus den Annalen bes historischen Bereins für den Niederstein, heft 42). Bonn, Mar Coben u. Sohn (Fr. Coben). 1884.

Es war ein glücklicher Gedanke des Herausgebers der Kölner Schreinsurkunden, den diesen Quellenkomplexen verwandten Rotulus der Stadt Andernach neu zu ediren und durch einen Sondersaddruck allgemein zugänglich zu machen. Und nicht minder dankensswerth ist die leider nur kurze Vordemerkung, die Hoeniger dem Texte vorausgeschickt hat: einer kurzen Beschreibung des interessanten Schriststückes solgen eine Erörterung seiner Stellung "im Rahmen der Andernacher Stadtgeschichte" und die Einordnung "des Stosses in die Quellenliteratur".

Es wäre eine sohnende Aufgabe, dem Nerhalten der Kölner Erzbischöse den größeren Kommunen gegenüber, die ihrer Herrschaft unterstanden, nachzugehen. Auf diesem Wege würde sich am besten ermitteln lassen, inwieweit Berkennung der neu emporgekommenen Geldmacht des Bürgerthums, inwieweit unbeugsamer Herrscherwille, der eine Schmälerung seiner Hoheitsrechte nicht ertrug, die Kölner Bolitik dieser Kirchenfürsten bestimmt hat.

Rächst Andernach würden zumeist Neuß und Rees in Betracht zu ziehen sein, aber wie spärlich fließen da die Quellen der Überlieserung im Bergleich zu jener mittelrheinischen Handelsstadt! Nach der ihrem sattischen Bestande nach unaufklärbaren Übertragung Kölner Rechtes auf Freiburg war Andernach der erste Ort, dessen Gerichtsversassung nach dem Muster der Bischossstadt geordnet wurde. Im Jahre 1167 erwarb Rainald von Dassel den Reichshof Andernach; bereits 1171 erfolgte die Reorganisation des dortigen Schössengerichtes durch eine Berordnung Philipp's von Heinsberg. Borzüglich auf dieser konstitutiven Urfunde des Erzbischoss beruhten die schönen Aussührungen über die "Berschiedung der schössenen Leute" in Köln, die H. in einem früheren Aussache ') gegeben hat. Dieser Borgang, der sich dort allmählich und undewußt vollzog, ist in Andernach durch einen überlegten legislatorischen Att des Kirchensürsten veranlaßt worden. Und noch größer mußte der Triumph der Kölner Bürger sein, als der Erzbischos zwei Jahre später ihre große Ersindung, das Schreinswesen, nach Andernach zu übertragen sür gut besand. Die diesbezügliche Berordnung Philipp's liegt in Rummer 3 des Rotulus vor: kein Allod soll in Zukunst vergabt werden dürsen, nisi coram iudice et coram scabinis.

Aus der angeführten erzbischöflichen Bersügung geht hervor, daß der Rotulus, um H.'s Worte zu gebrauchen, "dem Stofffreise der sog. Stadtbücher" zuzuweisen ist. Indem der Herausgeber auf das Berzeichnis Bezug nimmt, welches Homener seiner klassischen Abhandlung?) hinzugesügt hat, registrirt er die Thatsache, daß nach den Kölner Schreinsurkunden dieser Rotulus die älteste Anlage darstellt.

Der Anschauung Homeher's gegenüber, der Stadtbücher hauptssächlich für das Gebiet des Sachsenspiegels in Anspruch nahm, tritt H. durch Aufzählung von gleichartigen Aktenbeständen in Kaltar, Kleve, Deut — also auf fränkischem Rechtsboden — entgegen. Auch in Rees, füge ich hinzu, ist wenigstens ein Ansah zu einer ähnlichen Einrichtung gemacht, während in Duisburg ein Aufstand der popusären Elemente in den ersten Dezennien des 16. Jahrhunderts eine geordnete Grunduchsührung seitens der städtischen Verwaltung erzwingt.

Für den Zeitraum (1173—1256), welchen der Rotulus umfpannt, liegen 188 Eintragungen vor, genug, um erkennen zu lassen,
von welchem Bortheile derartige geschlossene Quellenkompleze für
rechtshistorische Forschungen sein können. Welche Beränderung in
den Ausdrücken bei einer allmählichen, langsamen Umgestaltung der
thatsächlichen Berhältnisse! Bald heißt der Reichsbeamte des Hoses

2) Die Stadtbucher bes Mittelalters (Berlin 1860) S. 17 ff.

<sup>1)</sup> Urfprung ber Rolner Stadtverfaffung. Beftbeutiche Beitfdrift 2, 230 ff.

Andernach villicus, bald iudex; im Laufe der Zeit wird der Name scultetus gebräuchlich, und aus dem kaiferlichen Beamten wird ein erzbischöstlicher. Die Grafenrechte versieht als Bogt des Kirchenstürften der Graf von Wied. Er hält, wie hie und da aus den Eintragungen hervorgeht, das echte Ding ab,1) dem außer den Schöffen auch die übrigen Bürger beizuwohnen pslegen.

Ob sich bieser Zustand lange gehalten hat? Die späteren Urstunden lassen einen sicheren Schluß nicht mehr zu, da ihre Formelshaftigkeit die wirklichen Berhältnisse verschleiert. Die Stadtverfassung von Andernach bietet des Interessanten so viel, das dortige Archivist so reichhaltig, daß dem Bearbeiter eine gute Ausbeute nicht sehlen würde.

Bei der Behandlung des handichriftlichen Textes ist H. den im Auftrage des Gelehrten-Ausschusses der Gesellschaft für rheinische Geschichtstunde von Menzel sestgestellten Bestimmungen gesolgt. Ein Namen- und Wortregister erhöhen den Werth der kleinen interessanten Publikation.

Strafburger Studien. Zeitschrift für Geschichte, Sprache und Literatur bes Elfaffes. herausgegeben von Ernft Martin und Bilhelm Biegand. Strafburg, Karl 3 Trübner. 1883. 1884.

Die Herausgeber dieser Sammlung haben dieselbe dem Altmeister der elfässischen Literatur, August Stöber, gewidmet. Der Zweck, den die "Sraßburger Studien", die meist auf gelehrte akademische Kreise berechnet sind, verfolgen, ist, eine Neihe von philologischen und historischen Untersuchungen zu veröffentlichen, welche namentlich von Docenten und Studirenden der Kaiser-Wilhelm-Universität versaßt sind. Der Inhalt der beiden, in zwanglosen Heften erschienenen Bände ist ein sehr reichhaltiger.

Den Dichtern Otfrid von Beißenburg und Gottfried von Straßburg find zwei Abhandlungen gewidmet, welche werthvolle Unterfuchungen über alt- und mittelhochdeutsche Sprache und Sprachsormen enthalten, die dem Germanisten eine reiche Ausbeute bieten. Die Duellen der ersten Arbeit, welche A. Socin zum Berfasser hat, sind die 1841 entdeckten und ein Jahr darauf in Speier gedruckten Beißenburger Urfunden (Traditiones Possessionesque Wizenburgen-

<sup>5)</sup> Im echten Dinge muffen beispielsweise bie Rechtsgeschäfte abgeschlossen worden fein, bon benen bie Rummern 5 und 6 des Rotulus berichten.

ses). Was Gottfried von Strafburg betrifft, dem R. Preuß einen längeren Artikel widmet, der sich namentlich auf stilistische Unterssuchungen bezieht, so hat G. teine Borbilder gehabt, sondern seine reichen Wortbildungen sich selbst geschaffen.

Den Straßburger Meistersängern, der im 16. Jahrhundert gegründeten Gesellschaft, die weitaus nicht so bekannt war wie die Rürnberger, im Jahre 1780 einging, und von welcher nur wenige Urkunden erhalten sind, ist ein anderer Artikel gewidmet. In demselben gibt Martin einige Auszüge aus den alten Rathsprotokollen. Die aus der Grafschaft Mansseld stammende Familie Spangenberg, deren bekannteste Mitglieder Chriakus und Wolfsart waren, die zu den Straßburger Meistersängern gehörte, sindet eine besondere Erwähnung.

A. Schulte ruft den Lesern der "Straßburger Studien" die beiden ältesten beutschen Chronikschreiber Fritsche Elosener und Jakob Zwinger von Königshosen, welche beide Söhne des Elsasses sind, in's Gedächtnis zurück. Er gibt Beiträge zur Geschichte ihres Lebens und der Entstehung ihrer Chroniken. Über das Leben beider Chronisten sind nur dürstige Angaben vorhanden. In Bezug auf die Chronik von Königshosen ist von großer Wichtigkeit die Entdeckung eines neuen, disher unbekannten handschriftlichen Coder, welchen der Abbe Dacheur, der Superior des Straßburger Priesterseminars, der durch seine Arbeiten über Gailer von Kansersberg rühmlich bekannt ist, im Jahre 1883 im Seminararchiv entdeckt hat. Das Manusscript dürste wohl das älteste unter den im Straßburger Frauenhause vorhandenen sein und ist größtentheils von der Hand Königshosen's selbst geschrieben. Im Interesse der historischen Wissenschaft wäre die Berössentlichung desselben wünschenswerth.

Wilhelm Soltau hat in einer längern Differtation die Frage untersucht, wer eigentlich der Berfasser der sog. Chronit des Matthias von Neuenburg sei, ob dieser selbst oder Jakob von Mainz oder Albertus Argentinensis. Nach langen mit großem Scharssinn geführten historischen Erörterungen gelangt er zu dem Ergebnis, daß keiner der drei Genannten die Chronik in der Beise abgesaßt habe, wie man allgemein annimmt, sondern daß dieselbe vielmehr eine Zusammensassung verschiedener Arbeiten sei. Der Hauptautor ist Albertus de Hohenberg, canonicus Argentinensis. Matthias von Neuenburg schrieb die vita Bertholdi (des Bischoss Berthold von Buched) und überarbeitete die vorhandene Hohenberger Chronik, die von 1293—1359 geht. Jacobus Moguntinus sügt seiner eigenen

hiftorifden Arbeit eine Abidrift ber Chronit bes Matthias von Reuenburg bingu. Die fritische Untersuchung ift mit großer Brund= lichfeit und Geichid gemacht und liefert einen hochft beachtenswerthen Beitrag zur Renntnis ber Chronifliteratur bes Mittelalters.

Gine mahre Benediftinerarbeit bilbet ben Schluß des 1. Bandes ber "Strafburger Studien". Es ift bas Bergeichnis ber mahrend ber 3abre 1870-1882 ericbienenen Literatur über bas Eliaft und bat die beiden gelehrten Berausgeber ber Sammlung zu Berfaffern. In gwolf Abichnitten, welche eine Gesammtübersicht über bie geiftigen Lebensäußerungen im Elfaß gemahren, werben alle Bublitationen, welche mahrend biefes Beitraumes im Lande und über das Land erichienen find, genau angegeben. Das Bergeichnis ift, wie wir nach eingebender Durchficht besielben uns felbit überzeugt haben, ein moglichft vollständiges.

Die Reihe ber Abhandlungen bes 2. Banbes eröffnet eine ber-Dienftvolle Arbeit von Albrecht. Es ift bies die treue Biebergabe bes vollständigen Textes des Sittengedichtes des Satirifers Thomas Durner: "Die Mühle von Schwindelsheim und Gredt Müllerin 3abrzeit", welches 1515 gu Strafburg ericien und auf elfaffifdem Boben in ber Nahe vom Rochersberg fich bewegt. Die Murner'iche Schrift ift außerft felten; es gibt nur zwei Eremplare besfelben; bie tonigliche Bibliothet zu Berlin befitt ein unvollftandiges Eremplar. und einzelne Blätter bes Murner'ichen Gedichtes finden fich in einem Sammelbande ber Bolfenbuttler Bibliothet. Die Bufammenftellung ber beiben Blätterreihen ergab, bag ber Text wieder vollständig hergeftellt werben tonnte. Der Berausgeber bietet einen wortgetreuen Abdrud besselben; von einem Textcommentar aber und Erläuterungen mußte er aus Mangel an Beit zu feinem Bedauern abjeben. Sierauf folgt eine furze Abhandlung von Martin Balber über die Ministerialität und bas Stadtregiment in Strafburg bis jum Jahre 1266, bon welcher Beit an die Stadt bas bijchöfliche Joch abgeicuttelt hatte und allmählich ju einer faiferlichen freien Reichoftabt fich aufichwang.

Daß ber elfäffifche Abel auf bem rechten Rheinufer bis gur frangofifden Revolution gablreiche Befigungen batte, ift befannt, namentlich mar dies der Fall im Breisgau und in ber Ortenau ober wie ber alte Name hieß "Mortenau". Bweien biefer elfaffifchen Abelegeichlechtern, ben "Erlin bon Rorburg" und ben "Liebenzellern" find hiftorifche Erinnerungen gewibmet.

Ein Artifel von Alois Schulte behandelt die Beziehungen des aus dem Elfaß stammenden Papstes Leo IX., des Wohlthäters der elsässischen Kirchen, zu seinem Heimatlande, dem er ein treues Andenlen bewahrte. Durch einen glücklichen Zusall entdeckte der Herausgeber im Straßburger Bezirksarchiv eine Notitia, welche die Gründung der Abtei Altorf bei Wolsheim schilderte. Diese notitia gibt wichtige Angaben über das sagenberühmte, merkvürdige Kirchlein von Dompeter (Domus Petri), welches jett auf freiem Felde steht, einst aber als Pfarrfirche der beiden jett getrennten Gemeinden Wolsheim und Avolsheim diente.

Beinrich Finte befpricht in einer langeren Abhandlung ben Strafburger "Elettenprozeß" vor dem Konftanger Kongil auf Grund bon bisher unbenuttem Quellenmaterial, welches aus bem Strafburger Stadtarchiv und bem unterselfäffifchen Bezirtsarchiv entnommen ift. Auch bas Baster Archiv lieferte einige Beitrage. Außer den Arbeiten bes Strafburger Juriften Jafob Bender (disquisitio de Usburgeris) und v. b. Sardt's Concilium Constantiense ift ber genannte Wegenftand noch wenig behandelt worden. Und doch ift die Weichichte bes Prozeffes, ber jahrelang das Sobe Stift und die Stadt bewegte, insofern hochft mertwürdig, weil er ein treues Rulturbild jener religiös bewegten Beit bilbete. Die Stragburger Rirchenguftande, der Rampf der firchlich gefinnten Domberren gegen die unfirchliche Befinnung ihres Oberhirten, fpiegelt im fleinen die großen firchlichen Beitfämpfe bes 15. Jahrhunderts ab. Der Gurftbifchof von Stragburg, Bilhelm v. Dieft, fvielt babei bor ben Batern bes Rongils bon Ronftang eine wenig rühmliche Rolle.

Einen lexikalischen Beitrag zur eljässischen Literatur liefert Wilhelm Mankel. Er verössentlicht unter dem Titel: "Die Mundart des Münsterthals" ein Münsterthäler Börterbuch. Er wurde in seiner Arbeit unterführt durch den Pfarrer Bresch von Mühlbach, der ein Münsterthäler Idiotison angelegt hatte und durch stud. theol. Iohann Spieser aus Mühlbach. Das Münsterthal, welches die Stadt Münster und zehn Thalgemeinden umfaßt, über welches im Jahre 1873 Julius Rathgeber eine Monographie herausgegeben hat, bildet in sprachlicher Hinsicht eine in sich abgeschlossen Welte Es tommen eine Menge von Ausdrücken vor, welche an Königshosen's Chronit erinnern, so beispielsweise "Bühel" für Berg, "lühel" für klein, "ah" oder "ach" für Bächlein, "Kuns" sür ausgehöhlter Boden, "Loher" sir einen arbeitsscheuen Menschen u. s. w. Der Heraus»

geber des kleinen Lexikons, welcher jahrelang das Münsterthal bewohnte, hat seine Publikation auch besonders erscheinen lassen. Wenn er seine Arbeit auch dem Bolke, wie es seine Absicht ist, mundgerecht machen will, wird er den Abschnitt, welcher die Grundsäße seiner Wünsterthäler Grammatik (Laut- und Flexionskehre) enthält, weglassen müssen.

August Schrider bat unter bem Titel: "Alteste Grengen und Baue im Elfag: ein Beitrag zur Urgeschichte bes Lanbes; mit 4 Rarten", erheblich neue und guellenmäßig begründete Befichtspunfte über die Eintheilung des Elfaß in der romifchen Beit gegeben. Die alte Grenze ift im großen und gangen bis auf ben beutigen Tag Diefelbe geblieben. Unter ben Romern finben wir im Elfaß zwei ancinander ftogende Brobingen: Maxima Sequanorum und Germania prima. Die driftliche Rirche nahm biefe Gintheilung gleichfalls an. Die Territorialgrenge im Mittelalter gwifden Dber= und Unter= Elfaß bilbete ber Edenbach, bas fog. "Bollftodel", eine Caule bon 1 m 50 cm Sohe, ohne Inschrift, einem romifchen Meilenfteine abnlich, in ber Rabe bes Städtchens St. Bilt oberhalb Schlettftabt. Unweit bes Bollftodels erhebt fich ein anderer Stein, Die "fteinerne Stuge" genannt, was beweift, daß mahricheinlich eine gange Reibe von Grengfteinen fich in jener Begend erhob. Um Edenbach war zubem noch der fog. "Landgraben", von welchem noch heute Spuren porhanden find. Der flaren und anregenden Arbeit find bier Rarten beigegeben.

Knodt gibt einige Notizen über die Schlettstadter Schulgeschichte und ihren ersten Rettor Jatob Dringenberg. Die Schlettstadter Schule, deren Bierden Jatob Bimpfeling und Beatus Rhenanus waren, genoß mährend der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts einen großen und verdienten Rus. Sie wurde nicht nur von elfässischen Schülern, sondern auch von Schweizern besucht, u. a. von Thomas Blatter.

Der von Johann Erueger veröffentlichte Briefwechsel zwischen Schöpflin und anderen Strafburger Gelehrten mit den Schweizern Bodmer und Breitinger ist gleichfalls von hohem Interesse. Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, daß die Strafburger Universitäts- und Landesbibliothek viele Briefe Schöpflin's an Andreas Lamen, den ständigen Sekretär der Mannheimer Alademie der Biffenschaften besitht, die eine reiche literarische Ausbeute liefern

würden. Der 2. Band der Strafburger Studien schließt mit dem heiligen Ramenbuch des Konrad von Dangkrobheim ab.

Durch Beschluß der Generalversammlung vom 18. Mai 1884 hat der Bogesenclub auf Anregung des Prof. Ernst Martin die Grünsdung eines historisch-literarischen Zweigvereins in der Weise von August Stöber's eingegangenen Alsatia genehmigt. Der Berein zählt bereits nahezu 500 Mitglieder, von denen eine Anzahl auch ihre Mitarbeit zugesagt haben. Dieser historische Berein beabsichtigt jährlich einen Band herauszugeben, der aber nicht bloß rein wissensichtigte Ausschlage, sondern allgemein saßliche, für gebildete Kreise bestimmte Artisel enthalten soll. Wir wünschen dem Unternehmen das beste Gedeihen.

Germania, von Jatob Bimpfeling. Überjest und erläutert von Ernst Martin. Mit ungedruckten Briefen von Geiler und Bimpfeling. Ein Beitrag jur Frage nach der Nationalität des Etfasses und zur Borgeschichte der Strafburger Universität. Strafburg, Karl J. Trübner. 1884.

Bei Anlaß der Einweihungsfeier der Kaiser-Wilhelms-Universität in Straßburg veröffentlichte Ernst Martin diese Schrift als einen Beitrag zur "Borgeschichte" der Straßburger Universität. Sowohl der Mann, von dem die Rede ist, als die Schrift, die er zu Ansang des 16. Jahrhunderts (1501) herausgab, verdienen der Vergessenheit entrissen zu werden. M.'s Schrift besteht aus drei Abtheilungen: einer Einleitung, dem deutschen Text der Germania und einem Anhang mit Anmerkungen.

In der Einleitung wird das literarische Leben im Elsaß zu Ansang des 16. Jahrhunderts geschildert und namentlich die vier wichtigsten Persönlichkeiten jener Zeit: Geiler v. Kansersberg, Jakob Wimpseling, Sebastian Brant und Thomas Murner werden nach ihrem Leben und Wirken beschrieben. Eine Hauptquelle zum richtigen Verständnis dieser Männer bildet das gründliche Werk des gesehrten Straßburger Professors Karl Schmidt: Histoire litteraire de l'Alsace à la fin du XVe et au commencement du XVIe siècle. 2 vol. Paris et Strasbourg 1879.

Wimpselings Germania wurde dem Straßburger Rath, dem sie gewidmet war, in zwei Textexemplaren, einem lateinischen und einem deutschen überreicht. Anderthalb Jahrhunderte später, nach Abschluß des westphälischen Friedens im Jahre 1648, veröffentlichte der Satiriker Hans Michael Moscherosch (der Familienname existirt beiläusig gesagt noch heute in Straßburg), der als deutscher Patriot die Abstretung des Elsaß an Frankreich ties beklagte, den deutschen Text der Germania unter dem Titel: "Tuschland Jacob Wympfflingers von Sketistadt zu Ere der Statt Straßburg Und des Rinstroms. Jeho nach 147 Jahren zum Truck gegeben durch Hank Michel Moscherosch. Gedruckt zu Straßburg dei Johann Philip Mülben und Issias Städeln." 1648. 4°. Diesen Text gibt Prosessor M. großenstheils wieder, und zwar mit unwesenklichen, der heutigen Beit entsprechenden Aenderungen.

Die Germania selbst besteht aus zwei Theilen. Im ersten stellt Bimpseling die geschichtliche These auf, daß das Elsaß immer, von alter Zeit an, ein deutsches Land gewesen sei und nie zu Gallien gehört habe. Im zweiten sordert er den Magistrat von Straßburg auf, eine "Bähtschul" (die deutsche wortgetreue Uebersetzung von Gymnasium) in der Stadt zu gründen. Dadurch würden die Studien dort gehoben werden und es würde dies dem Rath und der Bürgersichaft zum Ruhm gereichen. Wimpseling machte diesen Vorschlag vornehmlich, um den Einsluß der Klosterschulen zu bekämpsen und die Ideen der Kenaissance, welchen er zugethan war, zu verbreiten. Im zweiten Theile seiner Schrist verbreitet sich Wimpseling des weitern über die Dinge, welche zum Ausblühen und Gedeihen eines geordneten Staatswesens ersprießlich sind.

Bimpfeling's patriotische Schrift sand an Thomas Murner, dem unruhigen Barsüßermönch und Satiriser, einen hestigen Gegner. Derselbe schrieb dagegen seine: Nova Germania, in welcher er die entgegengesete Ansicht versocht und mit den spissindigsten Trugsicklüssen den Beweis zu führen suchte, daß das Eliaß stets zu Gallien gehört habe. Murner's Schrift stropt voll leidenschaftlicher Außerungen und Schmähungen gegen Bimpseling, bei welchem er er so wenig das Bissen wie das Alter schonte. Die nova Germania wurde gleich nach ihrem Erscheinen dis auf 6 Exemplare, auf Besehl des Raths mit Beschlag belegt und vernichtet. Rur wenige Exemplare davon sind in den öffentlichen Bibliothesen vorhanden. Murners und Vimpselings Polemik rief eine ganze Literatur von Schristen pro et contra hervor.

Das Strafburger Universitatsfest vom Jahre 1621. Ein Rudblid am Tage ber Einweihung ber neuen Universitätsgebaude ju Strafburg, ben

27. Oftober 1884 von Alfred Erichfon. Strafburg, C. F. Schmidt (Friedrich Bull). 1884.

Bei Anlag ber Ginmeihungsfeier ber Raifer-Bilhelms-Univerfität in Strafburg find mehrere Geftichriften ericbienen, von benen bier ber fleinften und beicheibenften Erwähnung gefchehen foll. Diefelbe ichilbert nach bem Strafburger Schriftfteller Philipp Abelinus und ber 1629 in zweiter Auflage erschienenen: Promulgatio academicorum privilegiorum ulteriorum u. f. w. die Feierlichkeiten, welche am 14. August 1621 ju Strafburg im stattlichen Chor ber alten Bredigerfirche anläglich der Erhebung der Strafburger Atademie ju einer vollftandigen Univerfiat burch faiferlichen Erlag von Berbinand II. vom Jahre 1621 ftattfand. Der Berfaffer bes Schriftchens beichreibt ben bamaligen Feftzug, hierauf gibt er einen Auszug ber Jeftpredigt bes ebangelifden Münfterpredigers Bolfgang Schaller und ichilbert endlich die Aufführung des atademischen Theaterftudes, welches ben Auszug ber Rinder Israel aus Agppten gum Gegenftand batte. Die Roften bes Universitätsfestes bes Jahres 1621 waren für bie bamalige Beit febr erheblich.

Was der besprochenen kleinen Festschrift für den elsässischen Geschichtsfreund einen besonderen Werth verleiht, ist die getreue Abbildung des ehemaligen Predigerklosters, der Wiege und Heimstätte der früheren Straßburger Hochschule vom 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Dieses Bild, der Abdruck eines Holzschnittes, aus einem alten Drucke entlehnt, war äußerst selten und verdient es wohl, aus Pietät für die alte Straßburger Universität, in größerem Format reproduzirt zu werden.

Essai historique sur l'organisation du service des incendies et du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Strasbourg depuis le XV° siècle jusqu'à nos jours par Ad. Seyboth. Strasbourg, R. Schultz et Comp. 1883.

Der Bf. dieser Schrift ift ein durch seine Publikationen in Straßburg rühmlich bekannter Schriftsteller. Er gehört zur Klasse jener eljässischen Literatoren, welche ähnlich wie Friedrich Piton in seinem so selten gewordenen Strasbourg illustré die Sitten und Reliquien des alten Straßburg der heutigen Generation vorsühren wollen. So hat Seyboth sich durch die Herausgabe einer Reihe von alten Abbildungen, "Straßburger Trachten" aus dem 15. bis 17. Jahrhundert einen Lokalruf erworben. Die obige Schrift

hat ein spezielles Interesse für den gebornen Straßburger, für weitere Kreise wohl nicht. Sie gibt kurze Auszüge aus den alten Feuerwehrordnungen seit dem 15. Jahrhundert. Doch erschöpft sie den behandelten Gegenstand keineswegs. Namentlich das Mittelalter, dem nur drei Seiten gewidmet sind, und das 16. und 17. Jahrshundert sind ganz ungenügend dargestellt. Die spätere Zeit ist vollsständiger behandelt, allein die technische Seite des Feuerwehrspstems ist nicht zur Genüge hervorgehoben.

Geschichte ber direkten Steuern in Baiern vom Ende des 13. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Bon Ludwig hoffmann. Leipzig, Dunder & Humblot. 1883. (In Schmoller's Staats- und sozialwissenschaftlichen Forsichungen Bd. 4 heft 5.)

Mit Diefer Arbeit hat ber Bf. fich ein boppeltes Berbienft er= worben. Er hat die im gangen noch wenig aufgeflärte Beschichte ber Finangwirthichaft mit einem ichagenswerthen Beitrage bereichert und jugleich bie bisber felten erforichte baierifche Birthichafts= geschichte entschieden gefordert. Wie er felbit hervorhebt, bat er fich babei auf gedrudte Quellen geftugt und archivalifche Studien nicht gemacht. Da aber Dieje ersteren vorzugsweise in ben vielen Banben ber Rreuger'iden Landtagsverhandlungen, in Frenberg's großartigem Berte über bie Beschichte ber Staatsverwaltung feit Dax I. und in anderen umfangreichen Büchern bestanden, jo hatte er Dube und Fleiß genug aufzuwenden. Auch das fprode Material, "das mehr ber Ragelflue bom Garftranbe als leicht zu meifielndem Sandfteine abnlich fah", bereitete ihm Schwierigfeiten, beren er aber erfreulicher= weise vollkommen Berr geworden ift. Die Darstellung ergibt ein Hares und überfichtliches Bilb von der Entwidelung ber biretten Steuern, die umfomehr zu ichagen ift, als die Berhaltniffe mehr= fach verworren lagen. Dag die Auseinanderfetung materiell mehr einen unbefriedigenden als erquidlichen Gindrud hervorruft, ift frei= lich nicht in Abrede zu ftellen. Glanzend tann man bas baierische Finanzwesen bis 1800 nicht nennen. Die bauernben Schulben, Die fteigenben Ausgaben, die neuen Steuern, Die Reibereien gwischen bem Landesherrn und ben Landichaften u. f. m., alles bas zeigt einen Buftand, ber bon geordneter Finangwirthichaft noch recht weit entfernt ift. Gerade burch bie getrene Aufbedung besfelben wirft bas Buch aber befonders lehrreich. Man wird wohl annehmen muffen, daß es in anderen beutschen Landern um biefe Beit nicht

viel beffer ausfah. Daber wird unfere wiffenichaftliche Ertenntnis auf alle Fälle gefördert, zumal wir es mit einem territorial ansehnlichen Staat ju thun haben. Die Beschichte ber bireften Steuern theilt ber Bf, in brei Epochen ein, beren erfte bie Beit ber Landestheilungen von ben Gobnen Otto's von Bittelsbach bis jum Tobe Albrecht's des Beifen (1507) einschließt, mahrend die zweite fich bon bier bis jum letten Landtag im Jahre 1669, Die britte bis jum Regierungsantritt bes Rurfürften Max IV. (1799) erftreden. Alle brei Berioden bieten gur Auftlarung über die allgemeine beutiche Rinang und Steuergeschichte viele Aufschluffe. Go die Thatjachen einer großen Mannigfaltigfeit ber Steuern im 13. bis 15. Sabr= bundert - Bermogens=, Einfommens=, Grund=, Ropf= und andere Steuern, ber Bemeffung ber Bermögensfteuer nach ber Große bes Biebstandes, ber Reflamation bes Besteuerungsrechts feitens bes Landesherrn und bes Straubens ber Lanbftande gegen bie Bewilli= gung bon Steuern, fowie a. m. In ber zweiten Epoche überrafchen namentlich die zwar unfpftematifchen aber bochft ausführlichen Steuerinftruttionen, bon benen bie für bas 3ahr 1554 besonders bemertens= werth ift. Der Bf. hat Diefelbe, jufammen mit ber fpateren bon 1612, in einer Beilage abgebrudt. Gie brangt die Bahrnehmung auf, daß die Steuerbehörden mit großer Beichidlichfeit die Steuerfrafte ausfindig zu machen wußten. In ber britten Epoche find Die fruchtlofen Berfuche ber Landichaft, in Die ftaatliche Ausgabenwirthichaft Einblid zu erhalten, bemertenswerth. Bie ber Bf. gang treffend hervorhebt (S. 137), erinnert biefer Borgang an Die Ctatsverhandlungen moberner tonftitutioneller Länder, wo dem Streben ber Bolfsbertretung, mit ber Lampe ber Erleuchtung in Die tiefften Tiefen bes Budgets einzudringen, bas Biderftreben entgegenftand, eine berartige Durchichau zu geftatten. - Gollte ber Bf., wie es nach S. 2 und 3 ben Unichein bat, Dieje finanggeschichtlichen Studien fortfegen, fo barf er unferes Beifalls gewiß fein.

Codex Theresianus und scinc Umarbeitungen. Bon Phil. Harras A v. Harrasowsky. I. II. Wien, C. Gerold's Sohn. 1883.

Der Bf. hat sich mit ber "Geschichte ber Codifitation bes öfterreichischen Bivilrechtes" (Bien 1868) dem Zuristen und historiker bestens empsohlen. Auch das vorliegende Berk, stofflich mit der eben erwähnten Monographie zusammenhängend, bietet namentlich in seiner Einleitung willkommene hinweise auf die Genesis und Natur einer wahrhaft tolossalen Arbeit, als beren Frucht ber Codex Theresianus, b. i. das unter Maria Theresia zu Stande gebrachte öfterreichische Zivilrecht, jene breite Grundlage späterer Umarbeitungen, die endlich zum bürgerlichen Gesethuche unter Kaifer Franz I. führten, anzussehen ist.

Der Bf. hebt mit ben bohmisch=mahrischen Borarbeiten gu gunften ber Unifigirung bes Rechtes an, ermahnt bie anonyme Dentschrift bom Jahre 1753 "Borichlag einer allgemeinen Befeß= ordnung und eines gleichen Landrechts in allen Erblandern", und weist nach, wie unter ber Leitung bes Direftorialminifters Saugwiß in bem genannten Sahre bie einleitenben Berfügungen getroffen wurden. Gie fnüpften fich an ben 14. Februar. Den 3. Mai fand bie erfte Berathung über ben bei ben Cobifizirungsarbeiten einguhaltenben Borgang und über bie Mitwirfung ber aus Bohmen, Dabren, Schlefien, Dieber- und Innerofterreich einzuberufenben "Rompilatoren" ftatt. Bohmen vertrat: Apponi; Dabren: Balbftetten; Schleffen: Burmeifter; Dieberofterreich: Solger; Inneröfterreich: Thinnfeld und Borderöfterreich: Sormage b. A. Der Bf hat fich teine Dube verdrießen laffen, die Operate der einzelnen Rompilatoren zur Ginsichtnahme zu erhalten. Ihre eigentliche Thätia= feit begann mit Robember, die Berathungen mit 10. Dezember 1753. Innerhalb eines Jahres mar ber erfte, 1755 Februar ber zweite. im Juni ber britte Foliant ber Rompilation gu Stande gebracht. Aber nun begann auch ichon bie Befampfung bes Brincips ber Rechtseinheit. Dann tam die weitschichtige Arbeit in die Sande ber Uberprüfungstommiffion, deren Thätigfeit Apponi und Solger vertraten. 1758-1766 murbe ber Codex Theresianus beendigt. harrafowsty gebentt das gange wichtige Bert ber Legislation Ofter= teiche, aus einer ber wichtigften Reformperioben ftammend, beraus-Bugeben und fo bem Juriften und Rechtshiftorifer ein materiell und formell wichtiges Bergleiche= und Erlauterungematerial fur die Bermeneutif bes öfterreichischen burgerlichen Gefegbuches zu liefern.

Der 2. Band ift bereits erschienen und schließt bas Sachenrecht ab. Das Gange ift auf fünf Bande berechnet. Krones.

Landon im Gedichte und Liebe feiner Zeitgenoffen. Bon v. Janto. Wien, Braumuller. 1881.

Im Jahre 1869 gab ber Bf, ein gutgemeintes Bert unter bem Titel "Laudon's Leben — nach Originalaften bes f. t. haus-hof-

Staats- und Rriegsarchips, Rorrefpondengen und Quellen" (Gerolb's Berlag, Wien) beraus. Gine Urt Erganzung besfelben follte bas borliegende Buchlein abgeben. Die eigentliche vollsthumliche Dichtung, bas Boltslied von Laudon, ber populärften Felbherrngeftalt in ber Reit des fiebenjährigen und des Türkenfrieges (1788-1790) ift nicht eben reich zu nennen, und bas Befentlichfte, foweit es bie erftgenannte Epoche (1750-1763) betrifft, fand bereits in bem Berte bes Freiheren v. Dittfurth "Die hiftorifchen Bolfelieder" . . . (Berlin 1871/72, Beilbronn 1877) feine Aufnahme, fo bag v. Janto bas von bort Herübergenommene und Reproduzirte nur mit wenigem ergangen fonnte. Um fo ausgiebiger ift bas, mas er als "bichterifche Schöpfungen ber Barben", b. i. ber patriotifchen Dichter Ofterreichs aus Laubon's Epoche zusammenftellte. Mag man auch von mancher Diefer Berfifitationen nicht erbaut fein, fo hat doch biefe Sammlung als Spiegelbild ber Beit und ihres Gefchmads ihre Berechtigung. Der Siftorifer wird allerdings babei menig gewinnen.

Krones.

Zwei Schilderungen des Wiener Hofes im 18. Jahrhundert. Bon Eduard Bertheimer. (Archiv f. R. u. Gesch., herausg. v. d. faiserl. Addemie d. Bissenschaften in Wien, 62. Bd., erste Hälfte, und im Sonderabdrud. Wien, Kommissionsverlag von C. Gerold's Sohn. 1880.

Der Bf. theilt aus bem Archive bes frangofischen Minifteriums ber auswärtigen Angelegenheiten und zwar aus ber großen Cammlung ber "memoires et documens d'Autriche" zwei Schilberungen bes Biener Sofes mit, beren eine unter bem Titel "Portraits de la cour de Vienne" bem 39. Banbe ber Sammlung Ende ber Sabre 1756-1770, das andere unter bem Titel "Tableau des ministres et des principaux personnages de la cour de Vienne ainsi que des ambassadeurs et ministres étrangers qui y résident" bem 38. Banbe berfelben aus ben Jahren 1750-1783 einberleibt ericheint. Bertheimer weift nach, daß bie "Bortraits" feinesjalls vor dem 23. Januar 1770 und feinesfalls nach bem 19. April b. 3. aufgezeichnet fein fonnen und in Wien entstanden fein burften, andrerfeits ber bamalige Befandte Franfreichs, Marquis de Durfort, ihr Berfaffer fein moge, mahrend bas "Tableau" nicht vor bem Jahre 1772, in welchem Bring Louis Rohan als "Ambaffadeur" nach Bien tam, niedergeschrieben, aber in Berfailles entworfen murbe. Die Berfonlichfeiten, die in ben "Bortraits" ericheinen, find a) von der taiferlichen Familie: Joseph II.,

Maria Theresia; die Erzherzoge: Ferdinand, Maximilian; die Erzherzoginnen: Marianne, Marie Christine, Elisabeth, Marie Antoinette; Prinz Albert von Sachsen-Teschen; d) von den Staatsmännern: Colloredo, Kauniß, Haßeld, Zinzendorf, Chotek, Pergen, Lach; c) die Gestandten fremder Mächte. Im Tableau werden Colloredo, Kauniß, Starhemberg, Pergen, Uhsesch, Batthyany, Khevenhüller, Binder, Roeder, Zinzendorf, Haßeld, Chotek, Migazzi, Rosenberg, Reischach, Dietrichstein, Esterhäzy, Borië, Nemy, König, Lach, Laudon, Harrach, Haggen, Visconti — und die Gesandten der fremden Mächte vorsesührt. Die Charafteristiten in beiderlei Aufzeichnungen sind östersiehr zutressend, manchmal manierirt, auch schal, immerhin beachtenswerth. Bedeutsam ist vor allem das Abweichende in den betressenden Stizzen, wenn man z. B. die Artikel: Colloredo, Kauniß und Lach in den Bortraits und im Tableau vergleicht.

Raifer Joseph II. Ein Lebens- und Charafterbild zur hundertjährigen Gebentseier seiner Thronbesteigung. Bon Joh. Wendrinsen, Wien, Wilh. Braumuller. 1880.

Der Bf. hat fich vorzugsweife als genealogischer Foricher auf bem Boben ber öfterreichischen Spezialgeschichte versucht. Den 3med feines Buches faßt er felbit in die Borte ber Borrebe gufammen : Ein Buch, bas ohne bie Bratenfion, Renes ober noch Unbefanntes ju liefern, auch ohne gerabe bie politische Beschichte besonders hervorsubeben, bas anetbotenhafte Material fichtet und die urfundlichen Daten in Rurge gufammenfaßt, burfte vielleicht nicht gang überfluffig und gerade jest umfomehr am Blage fein, wo wieder ber Josephinische Grundgebante bes einheitlichen öfterreichifden Staates ichweren Un= fechtungen begegnet." Go beurtheilt, wie es ber Bf, angesehen miffen will , barf biefes Bert für einen größeren Leferfreis brauchbar genannt werden, als ein Kompendium aut geordneter Daten und Er= cerpte, es ift troden aber fachgemäß geschrieben und halt fich fo recht auf ber Mittelftrage in ber Auffaffung und Darftellung bes Josephi= nifden Regimes. Das Gange ericeint in zwei Bucher und 20 Ravitel gegliebert. Das erfte Buch behandelt: "Jefeph in feiner Jugend und als Mitregent" (S. 1-116), bas zweite: "Jofeph als Gelbftherricher" (S. 119-386). Gin Ramen - und Sachregifter macht ben Schlug.

Krones.

Aus der Jugendzeit bes Erzherzogs Rarl. Bortrag, gehalten in ber feierlichen Sipung der faiferl. Afademie ber Biffenschaften am 30. Dai 1883. Bon heinr. Ritter v. Zeigberg. Wien, Kommiffionsverlag von C. Gerold's Sohn. 1883.

Bir erhalten bier jum erften Dal eine auf archivalischem Aftenmateriale des Privatarchive Ergherzog Albrecht's, und bes t.t. Saus's, Sof = und Staatsarchivs ju Bien fugenbe Darftellung ber Jugendzeit Erzbergogs Rarl, Die felbftverftanblich auch Die gange bisher befannte Literatur über biefe Berfonlichfeit innerhalb bes betreffenden Beitraumes beherricht und barüber in ben Anmertungen Rechenschaft gibt. Bir lernen bie Erzieher bes jungen Erzbergogs, junachit ben Mio, Grafen Frang Rarl v. Colloredo = Balfee, beffen alten Behülfen Sauboin, ben bom Großbergoge Leopold (Raifer Leopold II.) mit Sulfe bes gelehrten Angelo Fabroni entworfenen Lehrplan, und die beiben Religionslehrer, zwei beutiche Erjefuiten, Sumating und Bach, tennen. 1776 beforgte Raifer Joseph II. ben tuchtigen Major Marchefe Feberigo Manfredini, ber bann, als Ergherzog Rarl die Kinderstube verließ (1776, 5. Febr.), am meiften, neben bem Sauptmann Blodig und bem oben genannten Bach in ben Unterricht eingriff. Bon besonderem Intereffe ift Die Schilberung Ergbergog Rarl's in dem Briefe feiner Tante, Erzbergogin Marie Chriftine an ihre Mutter, Die Raiferin, aus Tostana (1776). Seit 1779 feben wir ben Kreis ber Lehrfrafte um ben Erzbergog fich erweitern und verandern, den Grafen Filippi, den Schweden be Richs, den Grafen Barnsborf, bann Grafen Spanocchi eintreten, als Manfredini Mio wurde; - auch Riebel, ber tüchtige Gelehrte Dftili, Louis, Foggi und Graf v. Sobenwart = Sobenftein, ber Erjefuit und fpatere Ergbifchof von Wien ericheinen barin. Geit 1778 Rervenanfallen unterworfen, durch die rationelle Leitung Manfredini's und die Lehrmethode Sohenwart's forperlich und geiftig gefestigt, entwidelte er bald feine Reigung für bas Militarifche. Die Kombinationen mit bem ungariichen Locumtenentiat, mit bem Rolner Rurfürstenthum und Bisthum Münfter verwirklichten fich nicht, aber 1787 ichienen Raifer Rojevh II. und Großherzog Leopold noch vor der Frage zu fteben, ob der garte Erzherzog die militärische ober geiftliche Laufbahn einschlagen follte. Seit feiner Aberfiedlung nach Wien (1790) trat Rarl in ben Borbergrund, besonders als Marie Chriftine und ihr Gatte Bring Albert die Aboptive ihres Reffen vollzogen und 1791 ber Erzbergog nach Belgien abging, mahrend bie fachfische Berlobung als Brojeft auftauchte und wieder zerrann. Aus dem Brieswechsel Marie Christinens mit ihrem taiserlichen Bruder, und aus den Aphorismen Erzherzog Karl's gewinnen wir manchen interessanten Sinblick in sein Wesen.

Den Schluf macht ein Exfurs über die Jugendbildniffe Ergherzog Karl's. Krones.

Aus Erzherzog Johann's Tagebuch. Gine Reise in Obersteiermark im Jahre 1810. Im Auftrage Sr. Exc. des Hern Franz Grasen v. Meran herausgegeben von Franz Flwof. Graz, Leuschner u. Lubensky. 1882.

Das Jahr 1882 als Safulariahr der Geburt Erzbergog Johann'se mit Ergbergog Rarl, feinem Bruber, bes populärften Mannes unter ben Gobnen Raifer Leopold's II., rief junachft bie Stigge "Erghergog Johann und feine Begiehungen zu den Alpenlandern" im 13. Bande ber Reitidrift bes beutiden und öfterreichischen Albenvereins berbor. Der wadere Cohn bes Erzherzogs, Frang Graf von Meran, faßte fofort ben Entichluß, "einen Theil jener Aufzeichnungen, welche fein erlauchter Bater über feine Albenreifen hinterlaffen, der Offentlich= leit gu übergeben", und betraute ben um die Landestunde und Beichichte ber Steiermart verdienten Schulmann und Schriftsteller Alwof mit der Herausgabe des würdig und geschmachvoll ausgestatteten Buches. "Ginige Stellen ber vorliegenden Reife find bereits" - wie es jum Schluffe des Borwortes heißt - "aber nicht torrett in ben Darftellungen aus bem fteiermartifchen Oberlande" von &. C. Beidmann (Bien 1834) abgedrudt, bem fie ber Erabergog ohne Zweifel zu Diefem Behufe gur Berfügung geftellt bat. - Der fpezielle Grund, weshalb gerade diefe Reife des Erze herzogs ausgewählt murbe, ift ber, bag fie bie erfte ift, welche er im Bereiche eines größeren Theiles ber oberfteierifchen Alben unter= nahm und beidrieb.

Die Überschrift "Alpenreise im Judenburger Kreise", wie er bamals hieß — jest Brucker Kreis — besagt, daß damals der Erzscherzog den Kern des steierischen Oberlandes, bereiste; die Route war: Mürzzuschlag — Kallwang im Paltenthal — das ganze Ennsthal einschließlich den Ausstug von Ausse nach Hallstadt im oberösterzeichischen Salztammergute), das Söller Thal und Berggebiet, die Gegend von Sedau und der Schluß der Wanderung mit Bruck an der Mur. Die schlichte, verständige und auch wohlthuende Wärme micht entbehrende Schilderung hat nicht bloß touristisches Interesse,

fonbern bietet auch reichliche Belege fur ben miffenicaftlich gebilbeten Naturfinn und Das öfenomifch svallswirthichaftliche Intereffe bes Eriferjogs. Gie liefert aber auch willfommene Proben bon ber unbefangenen Dentweise bes hoben Landfahrers über Ofterreich im Beitalter ber Frangofentriege, jo 3. B. Die Bemertung über ben Schlendrian bes Grarifden Salzbetriebes in Auffee (S. 7), über Die bamalige Beltgeiftlichkeit, über bie bedauerliche Aufhebung bes von Roifer Joseph II. gegründeten Generaliemingre (S. 10) u. f. w. Charafteriftifch lautet bas Schluftwort bes bamals 28 jabrigen Erge herzogs, die einzige fentimental angebanchte und doch als wahrhaftiger Wefühlsausdrud anzuschende Stelle: "Bie oft hab' ich mit Behmuth bas Glud mandes Landmannes betrachtet, Die begludenbe Unwiffen: heit bes Alpenbewohners über die Dinge ber großen Belt, bas hänsliche Blud ber Bergbewohner überhaupt; o warum ward mir nicht auch bies Glud beidieben? Und boch will ich ruhig bulben, fahe ich nur jene Blane gelingen, die ich für bas Bohl ber Menichen hege, und wenn nur nicht die mir von Gott gegebenen Talente und meine Arafte burch Jahre unverwerthet brach liegen bleiben, ohne bem Staate nuten gu tonnen." Krones.

Études aur l'âge de bronze de la Hongrie. Par Ingvald Unsed. Christiania, Cammermeyer. 1880.

Der berühmte norwegische Gesehrte hatte gelegentlich des Arschologenkongresses in Budapest (1876) die prähistorischen Funde Ungarns studirt, und meinte in den Formen derselben die Borbisder der nordischen Typen zu erkennen. Borliegendes Wert sucht diese Sypothese durch zahlreiche Abbildungen zu rechtsertigen. Unsed des hauptet weiter, daß diese Formen sich nicht ursprünglich in Ungarn entwickelt haben, sondern wahrscheinlich aus Griechensand eingeswandert lind.

Mes, enthalt sich in dieser Streitfrage bes eigenen Urtheils venst sich auf bas Urtheil Franz Pulszky's'), welcher die nahe Uhast ber ungarischen und nordischen Schwerter und Fibulas ingen) verwirst, wenn er auch dem Scharssinn und Fleiß Me Anertennung zollt.

Buldgfo's Referat in beutscher Übersehung in ber Ungarijden Rebue

Studien über die Geschichte Ungarns im Zeitalter der Arpaben. Bon Alphons Duber. (Sonderabdrud aus dem Archiv für öfferr. Geschichte Bb. 65, erfte Dalfte.) Bien, Gerold. 1883.

Es ift sehr erfreulich, daß außer Krones in jüngster Zeit auch Rühl und Huber ihr Augenmert auf unsere nationale Geschichte richteten. Obige "Studien" behandeln fünf Episoden der Arpadensperiode, deren Berständnis bekanntlich ausschließlich durch lateinische Schriftsteller und Urkunden vermittelt wird. Lettere sind für diese Zeit unbedingt von größerer Wichtigkeit, umsomehr, da die ungarische Reichskanzlei die löbliche Gewohnheit hatte, bei Belohnungen auch der geleisteten Dienste zu gedenken. Heberrscht das einschlägige Urkundenmaterial völlig und hat außerdem aus einigen bisher nicht beachteten Quellen (insbesonders aus der Kölner Königschronit) neue Angaben gewonnen.

Der erfte Auffat, welcher die Rampfe bes Ronigs Emerich mit feinem Bruber Undreas behandelt, verbreitet fich namentlich über ben 1199 abgeschloffenen Frieden. Der zweite Auffat enthalt Beitrage gur Geschichte ber Ermordung ber Königin Gertrud, Gemablin Andreas' II. Diefer Racheaft war die Folge einer weitverzweigten Mbelsverichwörung, beren Spige fich gegen das von ber Ronigin begunftigte beutiche Element, in erfter Reihe gegen Berthold bon Meran, bem Bruber ber Königin, richtete. Die That icheint im Aloster Lelesz bei Ungvar vollzogen worden zu fein und zwar im Sabre 1213, 218 Sauptthater galt bisber ber Palatin Bant (Ban); ba indes urtundlich feftfteht, daß berfelbe einige Jahre fpater "ob feiner Treue" wiederholt die Bunft Andreas' II. genoß, wird man wohl ober übel fein Gundenfonto ftreichen muffen. Damit hat aber auch bie Glaubwürdigfeit ber Geschichte bon bem burch Berthold an ber ichonen Gemablin Bant Ban's begangenen Frevel einen barten Stof erlitten. 3ch bemerte nebenbei, bag ber befte Renner ber Urpaben-Epoche, Bauler, bezüglich ber Theilnahme Bant Ban's am Morde ungefahr zu bemfelben entlaftenben Rejultate gelangte wie S. Leiber ift ber Auffat Bauler's in einem Regierungsblatte erichienen, wo ibn Die Benigften bemertt haben burften.

Die dritte Abhandlung schildert die Streitigkeiten zwischen König Bela IV. und seinem Sohne Stefan. Das Tressen bei Issaszegh wird entgegen der Ansicht von Krones und Lorenz in's Jahr 1267 gesest. — Der vierte Auffat behandelt die inneren Berhältnisse unter König Ladislaus IV. Unbotmäßige Oligarchen, willfürliche Machts

haber, Umtriebe König Ottolar's von Böhmen: das sind die Faltoren, beren Zusammenwirken die Regierung des persönlich unwürdigen Ladislaus' IV. zu einer der verwirrtesten gestalteten. Nebenbei gelangt H. zu dem Resultate, daß Prinz Andreas, der Benezianer (der spätere Andreas III.), schon unter Ladislaus einen Bersuch machte, mit Hülse seiner Parteigänger wenigstens einen Theil des Reiches an sich zu reißen, daß aber dieser Bersuch mißlang und er seine Zuslucht zum Herzog Albrecht von Österreich nehmen mußte. — Der lette Aussah hat die inneren Berhältnisse Ungarns unter Andreas III. zum Borwurf. Insbesonders die Kämpse mit den von den Päpsten begünstigten Anjou's und deren Parteigänger werden eingehend geschildert, wobei die Unglaubwürdigseit der Österreichischen Reimschronis sich neuerdings herausstellt. Die Erzählung von der Bersgiftung des Andreas wird als Jabel bezeichnet.

Das Organ der Ungarischen historischen Gesellschaft, Szäzadol, hat sich bereits sehr anerkennend über die Arbeit H.'s ausgesprochen (Jahrgang 1884 S. 159). Ref. schließt sich seinerseits diesem Urtheil offen an. L. Mangold.

Geschichte bes Evangelinms in Ungarn fammt Siebenbürgen. Bon Stephan Linberger. Budapeft, Bitt. Hornyanszeh. 1880.

Dieses Buch, welches insbesonders den Mitgliedern des Gustabsudosfs-Bereins eine willkommene Gabe bietet, schildert in populärer Darstellung und unter Benutung der neuerer Zeit erschienenen anssehnlichen Spezialuntersuchungen die Gesammtgeschichte der evansgelischen Kirchen auf dem Gebiete der Stephanskrone. Da seit dem Werke von Bordis (1861) die ungarische Resormationsgeschichte in deutscher Sprache nicht wieder behandelt wurde, kann man das Buch auch als zeitgemäß bezeichnen. Im Unhang sindet sich Honter's Kirchenordnung; der 26. Geschartikel des Reichstages 1790/1; die Akten der evangelischen Synode A. C. zu Pest im Jahre 1791; Statuten der allgemeinen evangelischen Hülfsanstalt in Ungarn (vom Jahre 1865); das Leopoldianum und das Toleranzedikt Joseph's II.

L. M.

Politische Geschichte ber Gerben in Ungarn. Bon J. D. Schwider. Budapest, Aigner. 1880.

Dies, auf archivalischen Studien beruhende Bert schilbert bie Schickfale ber im Jahre 1690 nach Sudungarn eingewanderten

Gerben innerhalb bes Reitraumes von 1690 - 1792. Bunachit weift ber Bf. nach, bag bas wichtige Brivilegium Leopold's I. Die Serben immer nur als zeitweilige Bafte betrachtete, beren Repatriirung in Ansficht gestellt mar. Rach bem Karlowiger Frieden anderte fich allerdings bie Cachlage. Benn nun ber Biener Sof unter geanberten Berhaltniffen bie großen Bugeftandniffe jenes Brivilegs wiederholt beftätigte, fo gefcah bies junachft, um in ben nunmehr zu Unterthanen Geworbenen ein Gegengewicht gegen bas ungarifche nationale Element zu gewinnen. Die Folge babon waren Reibungen und ein ftetig gunehmender Begenfat gwifchen dem unga= rifden Reichstag und ber ungarifden Soffanglei einerfeits, und bem ferbischen Kongreß und ber illprifchen Sofdeputation andrerseits. Da Die Gerben als Grengmilig und in ben mannigfachen Rriegen der Sabsburger ber Dynaftie gute Dienfte leifteten, blieb ihnen langere Beit bie Bunft bes Sofes bewahrt. Der ungarifde Reichstag weigerte fich wieber entichieden, ben Gerben bas ungarifche Staatsburgerrecht zu verleihen und ihre Privilegien gefetlich anguerkennen. Erft Maria Therefia fab ein, daß die Inartifulirung ber Brivilegien ber Serben in vollem Umfang ein Ding ber Unmöglichfeit fei, wie bas felbft ein fo eifriger Bertheidiger der letteren, Graf Rolowrat, der erfte Brajes ber illyrifden Sofdeputation anertannte. Bunadift murben bie bon Ungarn abgetrennten funf fubungarifchen "Greng"=Comitate reintorporirt, fobann in ben zwei "Regulements" eine Reftringirung der Privilegien angeftrebt, und endlich 1777 die illprifche Sofdepu= tation aufgelöft. Lettere Magregel geschah weniger auf Andringen ber ungarifden Soffanglei (wie noch Firecet, öfterr. Rebue 1864 8, 56 meinte), fondern war die naturgemäße Folge ber 30 jährigen, an Migerfolgen reichen Thatigfeit jener Rorperschaft. Die Reformen Bofeph's II. hatten nur vorübergebende Birtungen. Um fo größere Bichtigfeit gewann der von Leopold II. allfogleich berufene Temesparer Rongreß (1790), beffen Forberungen jenen bes gleichzeitigen ungarifden Kronungereichstages biametral entgegenliefen und bie Stellung bes allfeits gefährbeten jungen Regenten bebenflich geftalteten, bis endlich ber ungarifche Gefegartifel 27 vom Jahre 1791 ben Nationalitätenhaber beenbete. Man bat biefen Artifel oft getabelt, bag er bie ferbifchen Privilegien nicht genauer betone und bie Gerben nicht als "Nation" gesetzlich inartifulire. Gine Inforporation als "moralifche Körperschaft" widerstrebte aber unbedingt sowohl ben ungarifden Befegen, als ber ungarifden Staatsraifon. Die Gerben

erhielten das ungarische Staatsbürgerrecht, die Fähigkeit zum Besitserwerb von Gütern und zur Bekleidung aller Amtsstellen und Bestätigung ihrer Privilegien, insofern sie mit den Grundgesehen der ungarischen Berfassung nicht im Widerspruche stünden. Zugleich schuf Leopold II. die "illyrische Hoffanzlei", welche freilich schon von Franz I. (1792) wieder aufgehoben wurde.

Eine furze Schlußbetrachtung ichilbert bie ferneren wechselnden Schickfale ber Serben in Ungarn bis auf unfere Tage.

Das Buch füllt ohne Bweifel eine Lude in ber vaterländischen Geschichte, ber Standpunkt bes Berfaffers ift ein objectiver').

L. Mangold.

Die Bereinigung der serbischen Metropolien von Belgrad und Carlowis im Jahre 1731. Bon J. H. Schwider. Wien, in Kommission bei E. Gerold. 1881. (Sonderabbrud aus dem Archiv für öfterer. Geschichte Bd. 62.)

Seit 1690 waren die in Ungarn eingewanderten Serben dem Metropolitan von Carlowiß untergeordnet. Als nun der Friede von Bassarowiß Donan = Serbien der Monarchie einverleibte, freirte die Wiener Regierung zu Belgrad einen zweiten unabhängigen serdischen Metropolitensiß, welche Würde der vielgewandte Moses Petrovich erhielt. Das Serbenvolk selbst war aber dem neugeschaffenen Duaslismus durchaus abhold, und Petrovich selbst war es, der durch erstaubte und unerlaubte Mittel, um welch letztere er Rußland anging, die firchliche Einheit wieder herzustellen suchte.

Vorliegendes, auf archivalischen Studien beruhendes Buch schilbert biesen Kamps, welcher einerseits von den zäh an ihren Vorrechten sesthaltenden Serben, andrerseits von dem schwankenden, ungeschickten und, um kein stärkeres Wort zu gebrauchen, unglaublich gedächtnissichwachen Hospkriegsrath und der Hosftammer zu Wien geführt wurde, bis endlich der nach Petrovich's Ableben vom Nationalkongreß gewählte Erzbischof Vincenz Joannovich beide Metropolien in seiner Hand vereinigen konnte (1731).

3m Anhang finden sich mehrere Urtunden, u. a.: Konfirmationspatent für den Erzbischof M. Petrovich (1718); bessen Eidessormel; Extensionspatent für denselben; Schreiben des serbischen Klerus und

<sup>1)</sup> Bgl. Jahresberichte der Geschichtswissenschaft Bd. 4 (1881) Abschnitt III S. 124. — Literarisches Centralblatt 1880 S. 777.

ber Nation an Petrovich in Angelegenheit des faiserlichen Deklarastoriums (1727); Erläuterungsrestript des Hosfriegsraths über die serbischen Privilegien (1732)').

L. M.

Calvinist of Libertynsch? (1572-1631) door J. C. Naber. Utrecht, J. L. Beyers. 1884.

Es ist dem Bf. dieser sich der Essaysorm annähernden Arbeit gelungen, einem, man möchte sagen sast erschöpsten Thema auf's neue Interesse abzugewinnen. Der religiös=politische Parteikamps, der in den beiden ersten Dezennien des 17. Jahrhunderts die niederländische Republik in zwei seindliche Lager spaltete und den tragischen Untersgang des berühmtesten Staatsmannes seiner Zeit, des Advokaten Oldenbarnevelt, herbeisührte, ist von Niederländern und Fremden stets mit Borliebe und Eiser behandelt, doch nie so, wie es hier geschehen ist.

Es wird ichlagend nachgewiesen, wie biefer Rampf ben beiben Brincipien entsprang, welche bem Aufstand ber Dieberlanber gegen ihren fpanischen Landesberrn zu Grunde lagen. Denn bas Bolt erhob fich um ber Religion willen, nicht, wie es fo oft, namentlich bon Auslandern, dargestellt wird, um Religionsfreiheit zu erfampfen, fondern um anftatt des Ratholigismus ben Calvinismus gur Staats= religion gu erheben. Die Ariftofratie, ber Abel und die ftabtifchen Regenten bagegen ftritten für die nationalen und lotalen Berecht= fame gegen ben abfolutiftifden Ginheitsftaat. Freilich waren beibe eng verbunden, jedoch icon 1572, als Solland und Seeland fich unter Oranien gegen ben Bergog bon Alba erhoben, ftiegen fie giemlich bart auf einander. Zwar gelang es Dranien, fie zu verfohnen, doch von jest an war ein Bruch unvermeidlich. Die ftabtischen Regenten waren meiftens einer milberen freifinnigeren Richtung jugethan als Die calvinistische Boltsmenge, fie maren bereit, auch Ratholiten, auch protestantifche Diffenter ju gedulden, wenn diefe fich nur ber burgerlichen Obrigfeit unterwarfen und ben Reformirten feinen Unftog gaben und fo die Rube ftorten, fie forderten Unterordnung der Rirche bem Staat gegenüber, ja eine Oberaufficht bes letteren. Gie maren, wie man es bamals nannte, Libertiner. Gie ftellten nicht, wie bie Calviniften (D. nennt fie darum wohl bann und wann Theofraten), Das religioje Intereffe in erfter Reihe, fie fonnten nicht, wie Diefe,

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Deutiche Literaturzeitung 1882 Rr. 14. — Jahresberichte ber Geschichtswiffenschaft Bd. 4 (1881) Abschnitt III S. 124.

132

ben Staat als Diener Gottes ansehen, als verpflichtet, Die mabre Religion ausichließlich zu pflegen und zu ichuben. Dazu forberten die Calviniften volltommene Unabhängigfeit ber Rirche, die zwar ben Staat in feiner Birtungsfphare frei ließ, der jedoch bas Recht guftand, Die weltlichen Befege an bem gottlichen Befege ju prufen. Zwifden amei Barteien, beren Unfichten fich fo ichnurgerabe entgegenliefen, war tein Friede möglich. Die Regenten beschütten natürlicherweise Die Freifinnigen und Gemäßigten in ber Rirche, welche fich ihren Beboten fügfam bewiesen, fie fuchten burch Rirchenordnungen, welche ihrer Ginmifchung einen großen Spielraum verlieben, Die Rirche unter ihrer Botmäßigfeit ju halten, mas ebenjo natürlich ben beftigen Widerwillen ber Calviniften hervorrief. Go lange er lebte, tonnte Dranien, mit feiner beifpiellofen Autorität über Die Gemuther, Die Barteien wenigftens im großen und gangen in Schranten balten. Doch felbit er verspürte, wie feine allgemeine Tolerang, feine Annäherung gu tatholifchen Bunbesgenoffen feine Bopularität verringerte. Il. fieht nicht an, ben Biberftand Umfterbams gegen feine Erhebung gum Grafen eben ben bafelbit auch in ber Ctabtregierung berrichenben Calviniften guguschreiben. Als er tobt war, platten bie Barteien bart auf einander. Doch die Calvinisten verdarben durch ihren Bund mit bem Grafen von Leicefter ihr Spiel, mabrend bie bollandifden Regenten, bon Oldenbarnevelt trefflich geführt, burch ein ebenfo energifches wie taftvolles Auftreten alle Diejenigen Clemente ber Ration um fich icharten, Die nicht in erfter Linie ben Gieg ber theofratifchen Ideen wollten. 2118 Leicefter von feiner Konigin ben Frieden mit Spanien zu befürworten gezwungen murbe, verfette er fich und feinen Benoffen ben Todesftoß. Die Ration manbte fich entichieden ben Ständen gu. Mit Mäßigung und Talent nugten biefelben ihren Siea aus; bagu ließ ber Rrieg, von jeht an glorreich geführt, nicht gu. an eine Erneuerung bes Rampfes gu benten. Die Rirche ertrug, wenn auch ungern, die Autorität ber Obrigfeit. Ratholifen, Diffenter und fogar Juden murden gebuldet und alles ichien fich friedlich gu gestalten. Go mabrte es, bis ber Streit ber Urminioner mit ben Calviniften bie Landestirche fpaltete und bald barauf die hollandifchen Regenten dem Stillftand, wenn nicht bem Frieden mit Spanien gu= guneigen begannen. Denn badurch murbe gu gleicher Beit die Obrigfeit gezwungen, energisch in ben firchlichen Saber einzugreifen, und wurden bie Gemuther berjenigen, die ben Rrieg um jeben Breis fortsegen wollten, ihr abgewandt.

Die Regenten freilich fuchten in ber Rirche bloß zu vermitteln, blog unparteifch zu bleiben, boch eben bas ertrugen bie Calbiniften nicht. Gerade die ihnen auferlegte Duldung mar ihnen ein Greuel, galt ihnen als eine entichiedene Barteinahme gegen bie mahre Religion. Sie griffen barum ju jeder Waffe, in ber fonberbaren Utrechter Repolution des Jahres 1610 (Utrecht war von jeher die außerlesene Bahlitatt ber beiben Barteien) verschmähten fie nicht einmal ein Bundnis mit ben Ratholifen. Zwar fiegte auch jett noch bie Regenten= partei, boch es waren Reichen fichtbar geworben, die jeden weniger entichloffenen Staatsmann als Oldenbarnevelt, jede weniger fieggewohnte Bartei batten ftutig machen muffen. Boll Buverficht, weil fie fich im Befit bes formellen Rechtes und barum auch ber Staatsgewalt meinten, fuhren fie fort, ben Calbiniften Die einzige Enticheidung zu verweigern, welcher biefe fich beugen wollten, der einer nationalen Synobe, weil diese ihnen ungesetzlich und parteiisch er= ichien, und alle, die fich ihrem Gebot der Dulbung, ber Fügfam= feit unter ber gefetlichen Ordnung in firchlichen Gachen nicht fügen wollten, ju ftrafen, ohne ju beachten, bag mit jedem Jahre, ja mit jedem Tage die Rahl ber Calviniften muchs, daß mit jedem Jahre, ja mit jedem Tage fich Einige, die bis jest fich ihrer Politit angeschloffen batten, von ihnen abwandten. Es tam fo weit, bag fie nur mit Gewalt ihre Politit aufrecht erhalten tonnten, felbft in ihrer eigenen Sauptftadt, im Saag, felbit in ben meiften Stadten, beren Regierung au ihrer Bartei hielt. Dennoch beschloffen fie fortzufahren, als ob fie in die Tage Leicefter's gurudverfest waren, und im Nothfall Bewalt angumenden. Doch da ftellte es fich auf einmal heraus, daß nicht fie die Gewalt in Sanden hatten, fondern eine andere Macht, Die jest einschritt: Morit von Dranien.

Bis jest habe ich so viel wie möglich die Darstellung N.'s wiedersgegeben; ich glaube es wenigstens, wenn ich auch vielleicht das Eine und das Andere meiner eigenen Ideen niederschrieb; in diesen Punkten werden sie wohl im allgemeinen mit den seinigen übereinstimmen. Denn auch schon früher habe ich mich, wenn auch weniger bestimmt, ein paar Mal in diesem Sinne ausgesprochen. Doch jest erreiche ich einen Punkt, wo ich nicht mit ihm einverstanden sein kann. Schon ein Reserent in der niederländischen Zeitschrift "de Gids" hat Einspruch erhoben gegen seine Darstellung der monarchischen Gewalt, welche Moris beseisen haben soll. Derselbe hat schon nachgewiesen, wie er aus einer Stelle in meinem Buche: "De Staat der Vercenigde

Nederlanden in de jaren zvner wording" mehr pergusgelejen bat, als barin fteht, und er fich falichlich auf mich beruft gur Begrundung feines Ausspruchs, als hatte ber Bring von Geburtemegen ein Unrecht auf feine hoben Burben gehabt. 3ch brauche biefe Ginfprache alfo bier nicht weiter zu wiederholen, muß jedoch hinzufügen, daß, fo febr ich mit ihm die Bolitit Oldenbarnevelt's und feiner Genoffen ben Calbiniften gegenüber in jenen Jahren verurtheile, ich feineswegs geneigt bin, die Saftung feiner Gegner, weber ber Calviniften noch berjenigen, welche fich ihrer bedienten, noch bas Berjahren bes Bringen Morit gutzuheißen. Freilich, will man D. glauben, jo mar berfelbe ber berufene Bermittler und alfo befugt zu feinem Thun, bas ich nie anders als einen Staatsftreich nennen fann. Aber felbit gugegeben, baß diefer Staatsftreich irgend eine Art von Befetlichkeit batte, fo war die Art und Beife, wie er einschritt und wie er guließ, daß bon bem bon ihm errungenen Giege Bebrauch gemacht murbe, gerabegu unverantwortlich.

Dagegen ichließe ich mich gerne des Bf. Darftellung an, wie Die unterliegende Bartei, namentlich weil fie in der Rirche Die freifinnige Richtung verfocht, von ihrer Rieberlage ber ein unverbientes Unfeben erhalten babe. Die traditionelle Unficht, als feien Olbenbarnevelt und feine Benoffen und mit ihnen die von der Synobe verurtheilten und verbannten Remonstranten (Arminianer) die Märtyrer ber Freiheit und ber Tolerang - eine Anficht, Die im Auslande durch Motley's Life of Barneveldt noch weit mehr als vorher verbreitet ift, bat m. E. von ihm einen tüchtigen, vielleicht wohl töblichen Stoß erhalten'). Darin, bag er nachgewiesen hat, es habe zwischen ber libertinischen Ariftofraten= und ber calviniftischen Demo= fratenpartei bloß einen einzigen Rampf um die Dacht innerhalb ber Rirche fowohl als im Staat gegeben und nicht einen Streit gwifden calviniftifcher Undulbfamteit und liberaler Tolerang, und zweitens, daß er dagu die Continuität diefes Rampfes von Anfang ber Republit an erweift, liegt ber Schwerpuntt, liegt auch bas Berbienft feiner Arbeit. Diefe Refultate eines mirtlich mohl begründeten Gtudiums verdienen befannt zu werben, umfomehr ba bie Mängel, melde eine allgu raube und oberflächliche Bearbeitung feiner vorigen, auch burch vriginelle Gebanten angiehenben Arbeit, feiner Dottorbiffer-

<sup>1)</sup> Bgl. Bengelburger's Auffat über Oldenbarnevelt in ber S. B. 35, 381.

tation über Johann be Bitt's Politik, angehaftet hatten, hier fast gänzlich sehlen. Freilich, ich möchte nicht jeden Ausspruch unterschreiben; wie ich schon gesagt habe, er liest wohl einmal mehr aus seinen Quellen heraus, als darin steht, er läßt sich von seinem Stoff und auch wohl seiner Einbildungskraft hinreißen zu allzugewagten Schlüssen. Doch im großen und ganzen, glaube ich, wird er von jedem Unparteiischen Beisall erhalten, wenn auch Viele mit einzelnen Stellen und Meinungen des Bf. nicht einverstanden sind. So glaube ich d. B., daß er das Ende des Kampses etwas zu früh gesetzt hat.

Seiner Meinung nach hat berfelbe nach bem Jahre 1625 nach= gelaffen, ber Tob bes Pringen bezeichnete bas Enbe bes calviniftifchen Regiments, bas freilich fehr bald zu ben Wegen feiner Wegner gu= rudtehrte und am Ende mehr einen Gegenfat von Berfonen als von Principien bezeichnete. Dann unter ber verfohnlichen Bolitif Friedrich Beinrich's ließ ber Drud, ber bis jest bie gefallene Bartei getroffen batte, gang nach. Balb tommen bie Berbannten gurud nicht allein in's Land, fonbern oft auch in die vorige Stellung; ben Remonftranten wird icon beimlicher Gottesbienft gewährt, endlich erringen bie alten Anhänger von Oldenbarnevelt, die Freunde der Arminianer, Die Oberhand in der Regierung der Sauptftadt bes Calvinismus, und Amfterdam wird ihr Sauptquartier in politischer wie religiöser Beziehung. Die Eröffnung ihres Seminars, wodurch die aus ber Rirche gestoßenen Remonftranten fich ihre eigenen Brediger erzogen, in Berbindung mit ber eben errichteten Amfterbamer "Illuftre Schule" wurde man vielleicht als das Bahrzeichen des Sieges ber Tolerang bezeichnen tonnen. Doch politisch ift ber Rampf bamit nicht geenbet; wenn auch bas religiofe Element in ben fpateren Barteifampfen in ber Republit nicht mehr hervortritt, wenn es nicht mehr wie früher bie Begiehungen gwifchen Staat und Rirche find, um welche diefelben fich breben: es fehlte nicht gang. Immer ftanben bie Calviniften an ber Seite ber Orangiften ber Regentengriftofratie gegenüber, immer hielten bie Regenten die Landesfirche unter ihrer Oberaufficht, und wenn fie auch nicht die Ginmischung der burgerlichen Obrigfeit in firchliche Angelegenheiten ju einem oberften Princip erhoben, bas Recht beanspruchten fie nicht allein, fondern übten es immer aus, wenn auch mit mehr Tolerang und Borficht als gur Beit Olben= barnevelt's. Freilich bie calviniftische Burgerichaft ließ in ihrem Gifer nach, dann und wann erhob fie ein machtiges Weichrei, zur Gewalt tam es nicht. Dennoch ward ber Morb bes Johann be Bitt, bes Hauptes der Regentenaristokratie, mit großer Genugthuung von vielen unter ihnen begrüßt, sahen sie in den Prinzen von Oranien ihre Besichützer, die Streiter Gottes. Erst gegen das Ende des 17. Jahrhunderts ging der Kamps zu Ende, ward die Toleranz saktisch zum Princip erhoben, trat ein Justand ein, wie ihn Wilhelm von Oranien gewünscht hatte, wenn auch Geschrei von zelotischen Borkämpsern des Calvinismus noch lange nachher, tief im 18. Jahrhundert auch in der Politik Wiederhall sand. So ganz erloschen, wie N. den Kampssichon 1631 darstellt, glaube ich, ist er kaum hundert Jahre später gewesen.

The Tragedy of Sir John van Oldenbarnevelt. Herdrukt naar de uitgave van A. H. Bullen, met eene inleiding van R. Fruin. 'sGravenhage, Martinus Nyhoff 1884.

Mur wenige Monate nach ber hinrichtung bes berühmten bolländischen Staatsmannes wurde fein Untergang dem Londoner Bublitum mit großem, wenn auch blog vorübergebenden Erfolg auf ber Buhne vorgeführt. Der Dichter bes an vielen ichonen Stellen reichen Tranerspiels wird auch von den Beitgenoffen nicht genannt; bas Stud murbe nicht gedrudt und war jo vollständig verschollen, daß nur eine einzige Sandichrift neuerdings im Britifchen Mufeum aufgefunden und von A. S. Bullen in feiner Collection of Old English Plays abgedrudt murde. Es erregte bald die Aufmertfamteit, fowohl bes Stoffes als ber Sprache megen; Die englischen Rritifer bermutheten ein Werf von berühmter Sand darin, fie fprachen bon Fletcher ober Maffinger. Rein Bunder, daß es auch in Solland, natürlicherweise namentlich bes Stoffes wegen, tein geringes Intereffe fand, bas jo weit ging, bag ein Conberabbrud veranftaltet marb. ber burch Fruin mit einer Einleitung verseben ift, in welcher bie Befchichte bes Studes und beffen Bergang ergahlt und beleuchtet und beffen Werth inbegug auf Die Beschichte abgemeffen wird.

Lettere ist nun insoweit beträchtlich, als wir in der Auffassung des Autors so ziemlich die damals in England Geltung habenden Ideen wiederfinden. Man bedenke dabei, daß damals die Geschicke der Engländer und Niederländer eng verknüpst waren, Tausende von Engländern sich in Holland befanden und daß König Jakob persönlich und durch seinen Gesandten Carlton in den Kamps der religiösspolitischen Parteien daselbst eingriff. Jedoch zeigt der Dichter eine merkwürdige Unbekanntschaft mit dem niederländischen Staatswesen,

dem Hergang der Begebenheiten, dem Boltsleben und den hervorsragenden Personen, die nur selten auf Rechnung von absichtlicher Entstellung der Thatsachen — dem Könige und dem den Holländern teineswegs geneigten Publikum zu liebe — geseht werden kann. Geschichtlichen Werth hat das Trauerspiel also keineswegs; bloß als Beugnis der öffentlichen Meinung in England inbezug auf die niedersländischen Wirren hat es ein größeres Interesse zu beanspruchen.

P. L. M.

De Wedergeboorte van Nederland door B. D. H Tellegen. Groningen, J. B. Wolters. 1884.

Wenn auch das Buch bes vor Rurgem verftorbenen Groninger Staatsrechtsprofeffors nur geringen Umfang bat, es gablt nur ungefähr 250 Rleinottavfeiten, fo ift fein Inhalt befto reich= haltiger. Es verbankt fein Entstehen bem Bunich, ben heutigen Rieberlandern zu zeigen, wie fie ihren tonftitutionellen Staat und Die Brincipien, auf welche berfelbe gebaut ift, feineswegs einer Reaftion gegen die von der Revolution des Jahres 1795 und die aus berfelben entftanbenen Unberungen im Staatswefen verdanten, wie bon gemiffer Seite behauptet wird, fondern bag ber Aufbau bes nieberlandischen Konigreichs weit mehr auf ben Principien ber Revolution, als im Anichluß an die alte Republit erfolgte. Doch bat ber Bi. fich nicht auf die rein ftaatsrechtlichen Fragen beschränft, er gibt hauptfächlich Berfaffungsgeschichte. Bei bem ichon oft berporgehobenen Mangel an hiftorifder Literatur über die niederländifde Beichichte in ben Jahren 1813-15 ift bas Buch allein um bes be= nugten Materials willen ein wichtiger Beitrag gur politifchen Beichichte. Der Bi. hat fich außer einer Angahl bis jest unbefannter Stude, welche im foniglichen Rabinet und in ben Minifterialarchiven verborgen maren (lettere find in Solland teine öffentlichen Unftalten, wie die die Archivalien bis zum Jahre 1813 aufbewahrende Reichs= archive im Saag und in ben Provingen), auch Aufzeichnungen und Aften bon berichiebenen Berionen gu berichaffen gewußt, die an ben Damaligen Greigniffen einen herborragenden Untheil nahmen. Dagu war er wie Benige in ber Geschichte jener Jahre bewandert. 3ch werbe versuchen, ben Lefern ber S. 3. Die Refultate feiner Forschung mitzutheilen, mit Beifugung einiger biftorifcher Daten, die in Deutsch= land nicht immer genug gefannt ober gewürdigt, aber gum Berftandnis feiner Arbeit unentbehrlich finb.

Die enblosen und immer mehr verwirrten Parteitämpse der Patrioten und Orangisten hatten der niederländischen Republik den Todesstoß versetz; so heftige Erbitterung hatten sie erzeugt, daß beide Parteien sich nicht scheuten, den Fremdling in's Land zu rusen, die Orangisten 1787 die Breußen, die Batrioten bald darauf die Franzosen.

Die letteren blieben im Lande, Die batavifche Republit hatte taum ein felbständigeres Leben als die cisalpinifche ober die helvetifche. Die Staatsanderungen und Barteifampfe, Die fich bier abfpielten, waren nur Nachbildungen berjengen in ber frangofifden Republit, und folgten biefen auf bem Sufe nach. Dann tam bas Ronigthum bes Ludwig Bonaparte, endlich 1810 die Einverleibung in Franfreich. 3d will nicht behaupten, bag bie Sollander die Schmach ber fremben Rnechtichaft mit großer Burbe trugen, jedenfalls fügten fie fich nur, fo lange die Bewalt fie gwang. Schon im Frubiabr 1813 fanden Biberfeglichfeiten ftatt; taum war die Schlacht bei Leipzig geichlagen, jo tam bas Bolt gegen bie frangofische Berrichaft in Bewegung. In wenigen Bochen war biefelbe auf einige Festungen und ftart befette Stabte beidranft. Die Bortruppen ber Berbunbeten fanden nur hier Biderftand. Die Ration hatte fich felbft befreit'). Schon am 21. November war eine provisorische Regierung im Ramen bes Bringen von Dranien fonstituirt, ber bereits am 30. aus England berüber tam, die ihm gleich nachber angetragene Souveranitat am 2. Dezember annahm und ichon am 6. die Regierung antrat. Befetlichfeit und Regelmäßigfeit muß man in Diefen Greigniffen nicht fuchen; niemand hatte irgend eine Befugnis, auch ber Bring von Oranien nicht, der durchaus nicht fraft feines erbstatthalte= rischen Rechts auftrat; niemand vertrat dabei irgend eine tonstituirte Macht, welche ben Abergang ju neuen Staatsformen leiten tonnte, auch war es feinesmegs auf eine Bieberherftellung ber alten Republit abgesehen. Aber alle wirften gusammen, benn bie Ration war in der Sauptfache volltommen einig, fie munichte einen eigenen Staat unter ber Regierung bes Saufes Dranien mit gefehmäßiger Berfaffung und Bermaltung. Gie mar bereit, ber fouveranen Bewalt des Bringen von Dranien ben größten Spielraum zu laffen,

<sup>1)</sup> Offenbar will unfer verehrter Mitarbeiter betonen, daß die "Nation" größeren Antheil an der Befreiung hatte als die Dynastie. Im übrigen kann es doch wohl keinem Zweisel unterliegen, daß holland durch die Siege des versbündeten, insonderheit des preußischen heeres befreit worden ist. A. d. R.

fie frürzte fich fogufagen blindlings in beffen Urme, obne irgend welche Bedingung, fie hatte gang bergeffen, bag wenn, wie in bes Bringen Broffamation beim Antritt ber Regierung, bon Bergeben und Bergeffen gesprochen wurde, fie ebenjo gut bem oranischen Saufe, auch bem Bringen perfonlich, zu bergeben hatte, als ber Bring bem Bolle. Doch wenn auch die niederländische Ration "plus royaliste que le roi" mar, bem neuen fouveranen Fürsten Bilbeim I. fiel es nicht ein, auf die Dauer, wie er aus Mangel an irgend einer Berfaffung in ben erften Monaten feiner Regierung thun mußte, abfolut zu regieren, wenn er auch in der Berfaffung mehr eine gefetliche Befestigung feiner Rechte, als eine Beichränfung berfelben ju finden hoffte. Much unter ben Führern ber Bewegung, ohne Unterschied welcher Bartei fie angehört batten, war barüber feine Deinungsverichiedenheit; felbit die tonfervativften unter ben Drangiften bachten nicht an die Wieberherftellung ber alten Republit; allein wie bas neue Staatswefen eingerichtet, inwieweit es Bunbesftaat ober Einheitsstaat, inwieweit tonftitutionelle Monarchie ober nominelle Republit mit monarchischer Leitung fein follte, barüber war man feines= wege einig. Darüber icheint auch wohl ber Fürft nicht mit fich felber gur Plarbeit gelangt zu fein, er hat wenigstens nicht baran gebacht, feinem Bolle eine Berfaffung ju oftropiren, fondern er ernannte am 21. Degember 1813 einen Ausschuß von 15 Mitgliedern, um diefelbe gu ent= merjen. Der Entwurf follte bann einer Berfammlung bon Rotabeln ans ber gangen Ration vorgelegt werben, um als allgemeines Grund= gefet Bultigfeit zu erlangen. Diefer Musichug trat ichon am 27. gufammen, unter bem Borfit Sogenborp's, bes intelligenteften und bervorragenoften unter ben alten Drangiften, jugleich bes angefehenften Rithrers bes Aufftandes gegen bie frangofische Berrichaft, beffen Auftreten im Sang ben Musichlag gegeben, und ber mit ban ber Dunn von Maasbam bie proviforische Regierung gebilbet hatte. Er allein batte ichon die Stigge einer Ronftitution fertig, die bann bem Musichnft porgelegt murbe. Wenn auch in vielen Studen bem mobernen Staatsleben Rechnung tragend (Sogendorp war durchaus fein Reaftionar, fonbern ein praftifcher Staatsmann), lehnte fich biefelbe boch öfters an die alte Berfaffung an, fie trug bie und da einen ent= ichiebenen foberaliftifchen Charafter, wenn auch bie Ginheit bes Stantes, an welche bie Nation feit bem Jahre 1795 gewöhnt mar, beibehalten murbe. Aber, obgleich unter ben 15 Mitgliedern bes Ausschuffes nicht weniger als 13 Mitglieder ber alten republita=

nischen Regierung waren, und bavon nur feche ber batavischen Republit, bem napoleonischen Königthum ober Raiferthum gebient hatten, es wurden nur febr wenige biefer idberaliftifden Sagungen angenommen, es murbe ebenfo die Bleichberechtigung aller Monfeffionen und aller Burger, auch bie ber Stabte und bes Landes, Die Unterwerfung aller unter ein Gefet und eine Berichtsordnung (was einigen jener alten Regenten wenig gefiel) burchgefest. Es war namentlich das Auftreten bes damaligen Brafibenten bes bochften Berichtshofes und nachherigen Juftigminifters van Maanen, eines berporragenden Repolutionars von 1795 und angesehenen Dieners bes napoleonischen Staats, welches bies bewirfte. Schon bamals icheint eine mertwürdige Übereinstimmung zwischen ihm und bem Fürften bestanden zu haben; fie maren verwandte Naturen. Auch Bilbelm I. wollte mit ber Bergangenheit gebrochen haben, Fürft eines mobernen Staats fein und in Diefem Staat die Regierung nach mobernen Brincipien und Befegen, aber nach feiner eigenen Auffaffung berfelben führen.

Es ift ichabe, bag aus ben Alten fo wenig berauszufinden ift, wie Wilhelm feine 3been im Musichuß gur Geltung gu bringen wußte, wie es fam, daß bei dem Bufammenftog ber Deinungen, welcher dann und wann hart genug war, am Ende immer bie Debrheit ber Meinung gufiel, die mohl bie feinige gewesen ift. Go ent= ftand eine Berfaffung, in welcher ber Fürft alles galt, ber reprafentativen Bewalt, die taum eine Bolfsvertretung beigen tonnte, nur einzelne Befugniffe, namentlich ein Antheil an ber Befetgebung, überlaffen murben. Bum Uberfing murbe noch bestimmt, daß ber Fürft zum erften Dale fammtliche Reprafentativ= und Exefutiv= follegien, bon der einfachften Dorfregierung bis zu den Beneralftaaten felbit zu ernennen hatte, fo bag es für's erfte nur von ber Regierung völlig abhängige Perfonen in benfelben gab. Dasfelbe absolutiftische Streben gab fich fund in der Art, wie ber am 1. Dars 1814 endgültig festgestellte Entwurf weiter gum Grundgeset erhoben wurde. Ein anderer Ausschuß hatte aus ben von den fürstlichen provinziellen Kommiffarien eingereichten Liften die Notabeln mablen muffen, benen ber Entwurf vorgelegt wurde. Letteres gefchah nun am 29. Mars mit großem Geprange, wenn auch nur brei Biertel ber Notabeln erichienen. Doch hatte noch eine fleinere Bahl die Arbeit ebenfo gut machen fonnen, wenn es gleich an Reben von Seite bes Gürften und bes Unsichuffes nicht fehlte. Gie hatten blog abzustimmen, ob sie den Entwurf "en bloc" guthießen oder verwarsen. Als Einige Bedenken erhoben — es scheinen dies nur einige eingesleischte Reaktionäre gewesen zu sein, die namentlich die Staatsreligion nicht vermissen wollten — ward ihnen gesagt, dazu seien sie nicht da, sie sollten ihre Bedenken nachher schriftlich eingeben! Nach der Abstimmung und Annahme (es waren nur 26 Stimmen gegen 448) wurde der Entwurf dem Fürsten zur Genehmigung vorgelegt und von ihm als Grundgeset der vereinigten Niederlande prollamirt. Am nächsten Tag empfing Wilhelm die Huldigung, nachdem er die Konstitution desschweren; unter vielen Reden und nach einer seierlichen Predigt konnten die Kotabeln nach Hause gehen. Dann ging der Fürst an die Arbeit, um die Konstitution in's Wert zu sehen. Es hatte, wie van Maanen es gewünscht, viele solennia, wenig Geschäfte gegeben. Die Nation war froh, dem Fürsten die Regierung überlassen zu können und ihren Privatgeschäften nachzugehen.

3ch habe bier nur den Bang ber Ereigniffe ergahlt und nur bie und ba etwas über ben Inhalt ber neuen Staatsverfaffung ge= Raturlich ift Bf. nicht fo verfahren. Rachbem er in ber Einleitung auseinandergefest bat, wie die Dieberlander im Jahre 1813 - 1814 gefinnt waren, und bann in einem erften furgen Rapitel ergablt, welches Gebiet ju bem wiedergeborenen Staat gerechnet wurde, wie auch die Allierten dies gut hießen, behandelt er die Ubertragung ber Souveranetat auf ben Bringen und bas Ruftanbefommen ber Ronftitution, um bann ju erortern, wie fich biefelbe jum fo= giglen Leben ber nation verhielt, inwieweit ben bamals geltenben 3been Rechnung getragen und nachber, wie ber Staat eingerichtet wurde. Der Sieg ber mobernen, aber auch entschieden monarchi= ichen Principien wird ichlagend nachgewiesen. Rein Wort ift babei nicht auf die Quellen begrundet, alle Aussprüche bes Bf. find motivirt. Bevor er nun ergablt, wie die neue Ronftitution ein= geführt und die frangofiiche Gesetgebung geandert wurde, beipricht er zwei Bunfte, Die allerdings eng mit jeiner Aufgabe perbunden find, die er jedoch, streng genommen, hatte fortlaffen tonnen, ba fie erft in etwas fpaterer Beit auf ben neuen Staat einwirtten, Die Bereinigung mit Belgien und Die Rudgabe ber Rolonien. Mertwürdig ift babei feine Bemerfung, beibe Ereigniffe batten in enger Berbindung gestonden; nur weil die Nicberlande mit Belgien bereint murben, gab England bie Rolonien gurud, ba man nur eine fo ansehnliche Dacht wie die der vereinten 17 Brobingen Diefelben zu bemahren fabig glaubte. Dagegen haben gur Beit ber belgischen Revolution angesehene Staatsmanner gemeint, Solland habe die unbeitvolle Bereinigung mit Belgien nur burch Die Abtretung einiger wichtiger Rolonien behauptet. Sier wird nachgemiesen, wie diese Abtretung durch andere Urfachen, die theilweife Ubernahme ber ruffifch = hollandifchen Schuld burch England u. a., veranlagt wurde, wie benn überhaupt bei ber allgemeinen europäischen Liquidation in Wien und London mit Kolonien und Ländern gehandelt wurde wie mit Gelbeswerth. Das empfanden Die Belgier, Die freilich nicht wie ihre nordlichen Nachbarn fich felbit befreit hatten und alfo auch allen Unipruch auf Gelbftbeftimmung verscherzt hatten, wenigstens nach ber bamaligen Anficht. europäische Diplomatie war verlegen, was mit diesem Lande gu thun fei, das man nicht felbständig laffen tounte (bas biege ja, meinte fie, es Frantreich überlaffen), bas bie früheren Befiger um feinen Breis guruderlangen wollten und bas fogufagen nirgends bingeborte. Denn baß Sollander und Belgier nicht zusammenpaßten, baß namentlich ber religiofe Untericied ju groß war, bas faben felbit bie Diplomaten Allein die Bereinigung war namentlich (nach der Anficht der englischen Bolitifer) durch die allgemeinen europäischen und die ipeziell britischen Intereffen geboten; am liebften hatten fie noch ein ichones Stud beuticher Erbe, ben nordlichen Theil bes linten Rheinufers hinzugefügt. Dem Bringen bon Oranien tonnte es eber recht fein, träumten boch er und fein Agent Gagern bon ber Aufrichtung eines burgundischen Königreichs. Und wenn auch bie Bereinigung in Solland nicht popular war, die öffentliche Meinung bafelbit fcmieg pollfommen, und als 1814 ber Fürft ber Bereinten Niederlande bon den Mächten mit der Regierung in Belgien betraut murbe, mar es ein Sollander und nicht einmal ein alter Freund bes oranischen Saufes, fondern ein Sproffe bes Geichlechts van ber Capelle, bas immer an ber Spige ber bemofratischen Bartei gestanben hatte, ber Die Seele und bas Saupt der Bermaltung mar. Auch die icharffinnigften Bolitifer in Solland, Manner wie Galt, Ragell und Fagel, faben bamals die Intereffen bes Staates nur ba, wo ber Fürft fie zu erbliden meinte. Freilich, bas murbe balb anders, und es dauerte nicht lange, daß jeder, der auf einer eigenen Meinung beftand, fich von den Befchäften gurudgog. Denn Wilhelm I., ber alles felbft thun wollte, bulbete nur Diener, teine Rathgeber, er allein hielt fich für verantwortlich, aber barum auch allein fich für befähigt

Bie biefer absolutiftische Bug icon bald gur Beltung fam, wird ffar in ben febr intereffanten beiben letten Rapiteln gezeigt; wir erfahren, wie die Ronftitution in Birtfamteit gefett murde: mas eine außerordentliche Bahl bon organischen foniglichen Defreten, an ber Stelle von Befegen, in's Leben rief. Diefelben betrafen bie verschiedensten Berwaltungszweige, auch die Anderung der frangoffifden Gefeggebung. Bei letterer fällt bie Biebereinfühuung ber Tobesitrafe burch Beil und Strang, ftatt ber revolutionaren Buillotine auf, die Beigelftrafe und die Abichaffung der Jury, die freilich niemand in Solland je gurudgewunicht hat; ihre Ginführung geborte au ben erften Dagregeln bes Fürften nach feinem Regierungs= antritt noch im Dezember 1813. Immer war es eines der reaftionärften unter feinen Defreten, vielleicht bei weitem nicht bas wenigft populare. Doch wir tonnen ben Bf. nicht in allen Ausführungen folgen. Bir haben genug gejagt, um zu zeigen, wie viel feine Arbeit enthält, Die zu ben lehrreichsten gehort, die in ben letten Jahren auf dem Bebiete ber niederländischen Beichichte erschienen find. Bei der geringen Maffe unferer Kenntniffe inbezug auf das niederländische Ronigreich, ift fie geradezu unschätbar. Schabe nur, bag fie oft fo turg gejagt ift, daß fie hauptjächlich nur die Berfaffungsgeschichte behandelt. P. L. M.

Schriften bes Bereins für Sozialpolitit. XXVII; Agrarische Bustanbe in Frankreich und England. Bon 3. Frhrn, v Reipenstein und E. Nasse. Leipzig, Dunder u humblot. 1884.

Den trefflichen die agrarischen Zustände Deutschlands behanbelnden Publikationen des Bereins für Sozialpolitik reiht sich der neueste Band, der Frankreich und England zum Gegenstande hat,, würdig an. Ein weiterer von Sheberg zu bearbeitender Band wird, so berichtet die Borrede, nachfolgen, sobald die italienische Enquête vollständig erschienen ist.

Die schwierigere Aufgabe fiel dieses Mal Reigenstein zu, da die agrarischen Zustände Frankreich's, schon an sich mannigfaltiger, durch Erörterungen weniger ausgeklärt sind. Die Darstellung stütt sich zumeist aus die beiden großen Enquêten, die in den Jahren 1866—1870 und 1879—1880 veranstaltet worden sind; nebenher wird der tressliche Reisedericht des großen englischen Landwirthes Arthur Young (in der mit werthvollen Zuthaten versehenen deutschen Ausgade Zimmermann's) vom Ausgang des 18. Jahrhunderts gar oft zur

Bergleichung herangezogen. Jene Enquêten hingen zusammen mit zwei Perioden der Handelspolitik. Die erstere wurde unternommen, weil die dem Freihandel zuneigende kaiserliche Politik der Handelsverträge vielsach der Meinung Naum gegeben hatte, daß ein Nüdzgang der Landwirthschaft insolge dieses Umschwungs eingetreten sei. Diese Befürchtung scheint sich nun als grundlos erwiesen zu haben, gleichwohl aber glaubte man gegen Ende der 70er Jahre bei schlechten Ernten und unter dem Drucke der amerikanischen Konkurrenz eine nochmalige Untersuchung vornehmen zu sollen.

Benn biefe Enquete, beren Sauptzwed die Information ber Regierung in Begug auf die Reform des Rolltarijs mar, fich auch an Gründlichfeit des Materials nicht mit der früheren meffen tann, fo durfte fie bennoch mit Gicherheit ergeben haben, bag eine Berichlimmerung in ber Lage ber agrarifden Buftanbe nicht ausgeblieben ift. R. bebt wiederholt bervor, daß die Berichte der Kommission an großer Unbeftimmtheit litten. Wenn ich feine Schilberung auf G. 88 mit ber auf S. 107 vergleiche, fo will es mir icheinen, als ob auch er diefem ichmankenden Ginfluß fich nicht gang habe entziehen tonnen. Eine Übereinstimmung ber Meinungen ift gleichwohl babin erzielt worden, daß Sutterbau, Biehaucht und Beinbau fowohl binfichtlich der Produttivität als auch der Rentabilität in erfreulichem Fortfcreiten begriffen feien, wohingegen die landwirthichaftlichen Juduftrien erheblich gelitten haben. Zweifelhaft bleibt bas Ergebnis hinfichtlich des Getreidebaues. Ift auch die Unficht übertrieben, die laugnet, baß biefer Zweig ber Landwirthichaft überhaupt noch gewinnbringend fei, fo ift bod R. jedenfalls beigupflichten, wenn er meint, bag eine Fortentwidelung der Rentabilität in einem dem früheren Bachsthum entsprechenden Berhältnis nicht mehr ftattgefunden habe. Gin folder Stillftand, fo möchte ich bingufügen, wird aber thatfachlich zu einem Rudichritt, wenn, wie es in Franfreich ber Fall ift, Löhne und Unternehmergewinn in der Induftrie fteigen. Gein Schlugergebnis faßt R. dahin gujammen, "baß in Franfreich die Bedingungen rentablen Betriebes für die wichtigften Breige ber Landwirthichaft im allgemeinen ungunftigere find als in Deutschland, bag bagegen Die Anfichten, welche eine wesentliche Befferung der Ubelftande in erfter Linie bom Gintreten bes Staates und von einer Reform ber Befetgebung erwarten, in erfterem Lande bisher weniger Terrain als bei uns gewonnen haben".

Bei ber Behandlung ber englischen Buftande bat Raffe im

wefentlichen die Ermittelungen ber foniglichen Kommiffion, Die von 1879-1882 tagte, jur Grundlage genommen. Indem er Irland und Schottland ausicheibet, ift er im Stande, von England und Bales ein abgeschloffenes Bild ju geben. Nachbem ber Bf. die furchtbaren Berlufte geschilbert, welche eine lange Reihe von Digernten in Berbindung mit ber gur gleichen Beit bereinbrechenben ameritanischen Ronturreng ber englischen Landwirthichaft gugefügt, führt er aus, bag bennoch weber bie landlichen noch die induftriellen Arbeiter unter Diefen Ralamitaten fonderlichen Schaben erlitten. Da Betreidegolle in England gleichbedeutend maren "mit einer Berfürgung bes Gintommens ber befiglofen Rlaffen", ohne biefe aber ber beimifche Beigenbau bie borguglich England treffende amerikanische Ronfurreng nicht ertragen tonne, fo bleibe nur bie Möglichkeit intenfiverer Biebaucht. Auch ber Mangel an Arbeitstraft und ber Uberfluß an Rapital brangten zu biefer toftfpieligeren Unlage; bie Bermandlung von Aderland in Grasland fei, wie an Beifvielen gezeigt wird, leicht zu erreichen.

In einem Schlußkapitel, "die Landgesetze und ihre Resorm", verbreitet sich N. über die mancherlei Bemühungen, die englischerfeits gemacht wurden, um einmal ein geordnetes Grundbuchwesen zu schaffen, andererseits der Bernichtung des wenig zahlreichen mittleren Grundbesitzerstandes ersolgreich entgegenzutreten.

Wie durchaus verschieden die Zustände Englands und Deutsch= lands, bezüglich Preußens, wird wiederholt hervorgehoben und wird recht auschaulich durch die im Anhange gegebene Übersicht der Beizenspreise beider Länder von 1800—1882. E. Liesegang.

Lord Bolingbrote und die Bhigs und Tories feiner Zeit. Bon Morip Brofch. Frantfurt a M., Literarische Anstalt (Rütten u. Löning). 1883.

Eine zusammensassende Darstellung des Lebens Bolingbrote's tommt allen Forschern auf dem Gebiete des vorigen Jahrhunderts, speziell auf dem des spanischen Erbsolgetrieges um so gelegener, als Karl von Noordens groß angelegtes, auf den tiefsten Archivstudien ruhendes Wert turz vor den Tagen der entscheidenden und verantswortlichen Thätigteit Lord Bolingbrote's abbricht. Sehr erfrenlich ist es daher, daß Moris Brosch es unternommen, uns ein Bild dieser hochbedeutenden Persönlichseit mit dem scharf gezeichneten Relief der beiden großen Parteien Englands in jener Zeit zu geden. Freilich hat er dazu den zuleht erschienenen Band von Noordens "Geschichte

bes fpanifchen Erbfolgefrieges" nicht mehr benuten tonnen. Gine mefentliche Bereicherung bes Materials gur Beurtheilung biefer Berbaltniffe ward bem Bf. burch die Benutung ber einschlägigen Depefchen und Relationen ber Gefandten Benedigs im venetignifchen Staatsarchive zu Theil. Der Ausspruch Lord Chefterfielb's, welchen B. hierbei citirt: "bie Befandten Benedigs find immer beffer als andere Diplomaten über bie Sofe unterrichtet, an benen fie permeilen". erfährt auch bier eine neue glangende Beftätigung. Die gebeimften Intentionen, wie ein berftedter Plan ber Bresbyterianer, ben Cobn ber Bemahlin bes Winterfonigs, Rarl Ludwigs, jum Ronige zu machen. finden fich bier ben Barteien abgelauscht; jede Beranderung ber Fraktionstattit, jede Aufnahme oder jeder Abbruch von Berhandlungen auf dem Bebiete ber auswärtigen Bolitit tommen in Diefem treuen Spiegel rechtzeitig jum Borichein. Go geben g. B. neue grundliche Aufschluffe über ben Urfprung und Berlauf ber Entfremdung gwifchen bem Serzog von Marlborough und ben Tories Ricc. Erizzo und Allv. Bifani, fowie ber als felbftanbiger Botichafter in London fungirende Alvise Mocenigo. Das Motiv ber Bhigs, ben Rampf mit Frantreich bis auf bas Meugerfte fortzusegen, "auf bag tein frangöfifcher Monarch im Stande fei, die Bratendentschaft eines Stuart wirtfam ju unterftugen", wird in biefen Berichten flar und beutlich ausgesprochen. Die an bie Berfon bes Bratenbenten gefnüpften Soffnungen und Befürchtungen bilben überhaupt im Berein mit ber Behandlung der religiofen Frage ben rothen Faden, der uns burch bas Labyrinth ber anicheinend oft recht widerfpruchsvollen Dagregeln von Bhigs und Tories zu führen bestimmt ift. Wenn Noorden bereits helles Licht in bas Dunkel englischer Barteitattif geworfen, jo fucht B. das von jenem in Bezug auf das erfte Decennium bes Rrieges gezeichnete Bild mirfam fur die barauffolgende Beit gu ergangen. Die frifche Schilberung, welche Jener auf Brund neu gesammelten Materials von Lord Bolingbrote gegeben, wird bom Bf. in wesentlichen Buntten zu berichtigen unternommen. "Daber Die Größe Bolingbrofe's in jenen Jahren" (vor bem Utrechter Frieben), batte noch Roorden geschrieben, "weil ber Politifer und feine Bolitit fo völlig aus einem Buffe, weil jener felbitfüchtige Ehrgeig. ber ben Menichen Bolingbrote verzehrte, auf bas amtliche Birten bes auswärtigen Minifters übertragen, fammtliche Burgichaften gefunbefter englischer Realpolitit in fich trug". Bie anders urtheilt B. Bereits bem Rriegsfefretar St. John in ben Jahren 1706 und 1707

macht er ben Bormurf, geftust auf die Depefchen bes Benetianers Corner über Gefprache mit erfterem in jener Beit, mit vollen Segeln auf ben Bogen ber Kriegspolitit Lord Marlborough's gejegelt ju haben, ohne eine Spur bon Friedensliebe ju berrathen. Dan wird hier freilich ben Zweifel einwenden tonnen, ob es bem jungen Rriegsfefretar bamals überhaupt möglich gewesen ware, bem Siegesmagen bes Bergogs in Die Speichen gu fallen. Bielleicht bag ein Muges Berbergen feiner innerften Bergensmuniche als bas ber Situation Entfprechenbite bom Standpuntte Bolingbrote's bezeichnet werben burfte, wenn biefer nicht feiner Laufbahn batte ein furges Ende bereiten wollen. Er mußte noch warten, um der Aufgabe naber zu tommen, versonlich bie Bolitit Englands in andere, nach feiner Annicht ersprieglichere Bahnen leiten zu tonnen. Bas nun ben Utrechter Frieden anlangt, ben, wie wir faben, noch Moorben als Wert gefundefter englischer Realpolitif bezeichnet hatte, fo legt B. bier eine wejentlich abweichende Auffaffung ju Grunde. Richt aus bem Bewußtsein des englischen Staatsmannes, fondern aus dem Friedens= bedürfnis des Tories fei diefer Traftat hervorgegangen. Barteitattit ber Tories habe hier bas toftbare But bes Friedens, welches fie auf Lager hatte, por der Zeit und um jeden Breis los= geichlagen. Gie fei genothigt gemefen, bas Angebot anzunehmen, bas Ludwig XIV. ihr gemacht, als er fich auf bem Martte orientirt batte, worauf bas Bange unter ben fnappften Bedingungen gu Stande getommen fei. Das Argument, bag mit dem Tobe Raifer Jojeph's I. im April 1711 bie Situation fich in ben Augen ber englischen Regierung habe wefentlich verandern muffen, fonne nicht als die zwingende Urfache biefes Friedens betrachtet werben, weil die Ginleitung gu bem letteren bereits zu einer Beit geschehen, wo Raifer Joseph noch am Leben war. Außer ben Aften bes frangofifchen Archive für auswartige Angelegenheiten wird bier eine Depefche bes Benetianers Grimani berangezogen, welcher mit dem die Unterhandlungen eröff= nenben Brafen Berjen, einem eifrigen Jacobiten, befreundet mar. Bie Grimani bestätigt, tonnte bereits gegen Ende April ber in fechs Artifeln gehaltene Bertragsentwurf nach England von Abbe Gaultier binübergebracht werben. Der Erbring von Sabopen follte banach Die alteste Tochter bes verftorbenen Kaifers Joseph beiraten und die fpanifche Rrone erhalten, bas Saus Cavopen bagegen an Diterreich, welchem Reapel zugetheilt murbe, bas Piemontefifche abtreten, Phi= lipp V. aber fich mit Sicilien und die Anwartichaft auf Die frangofifche

Arone begnügen. Das Projett zerichlug fich, boch wurden bie Friedens= verhandlungen bald unter Leitung bes Dichters Mathem Brior wieber aufgenommen, bon beffen Sendung felbit ber mit Sarlen und St. John befreundete Swift nichts erfuhr, wohl aber ber Botichafter Benedigs Brimani wiederum unterrichtet mar (Deveiche vom 31, Juli). Mit bem nachweise ber bor bem Tobe bes Raifers begonnenen Friedens= einleitung bat B. allerdings die Behauptung aus bem Bege geschafft, daß biefes Ereignis mejentlich die englische Regierung jum Frieden beftimmt habe, von rein englischem Standpuntte aus wird jedoch bas bon Bolingbrote für fein Baterland ju Utrecht Geftgefeste boch nicht fo wefentlich im Werthe heruntergebrudt. Db es ruhmlich war ober nicht, die Berbundeten zu verlaffen, gebort ja in ein anderes Rapitel. Abgesehen bavon muß aber boch betont werben, wie auch in jenen erften Friedensverhandlungen an dem Gedanten bes euro= paifchen Gleichgewichtes und an ber Ausbedingung wichtiger Bortheile für die englische Sandelswelt festgehalten murbe. Der Job bes Raifers bat nun zwar ben Frieden nicht einleiten helfen, mobil aber ber neuen Situation gemäß die Schwere ber Friedensbedingungen wefentlich milbern muffen. Ungefichts bes Bedantens ber öfterreichisch = fpanischen Ländervereinigung fliegen Die Chancen Ludmig's XIV, wieder fo weit, daß die englische Regierung im eigenen Intereffe eine ju große Schwächung Franfreichs bermeiben mußte. um dieje Dacht nicht aus bem europäischen Bleichgewicht zu ftreichen.

Diefer Erwägung ift es wohl bauptfächlich mit zuzuschreiben. wenn die in fo vielen Schlachten niedergeichmetterte frangofifche Monarchie von England beim Friedensichluffe fo verhaltnismäßig glimpflich behandelt murbe. Ausschließlich dem Torn in Bolingbrofe Die hierbei an ben Tag gelegte Magigung in Die Schuhe gu ichieben. geht boch wohl nicht an; bagu ericheint bie Beftalt biefes außerordentlichen Menichen in ihrem gesammten geiftigen Wehalte gu bedeutend. Endlich ergibt fich aus bem dritten Bande Moorben's über ben fpanischen Erbfolgefrieg beutlich, wie alles in allem England in einer gewiffen Bwangslage bem ju ichaffenden Frieden gegenüber ftand. Die Riefensummen, welche ber Rrieg im Laufe ber Jahre verschlungen, hatten Finangfalamitaten bervorgebracht, aus denen ber Staat nur burch bie verwegenften Magregeln geriffen werben tonnte, und es läßt fich wohl die Frage ftellen, ob das toftbare But bes Friedens wirflich ju jo gang beliebiger Beit losgeschlagen werben durfte. Go murbe boch mohl das Urtheil Noorden's nicht feine Beltung verlieren, daß Bolingbroke mit der Schaffung des Friedens im wohlderstandenen Interesse feiner Nation gehandelt. Der von dem Oranier für die Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewichts gegen die Übermacht Frankreichs geführte Kampf hatte schließlich auf Grund desselben Princips eine für England befriedigende Lösung gefunden, und auch der englische Handel konnte mit dem von Bolingsbroke vereindarten Bortheilen wohl zufrieden sein. Auf den letzern Punkt macht auch die Times in ihrem Essay über das Buch von B. (vom 5. Aug. 1884) ausmerksam und bemerkt hierzu mit Bedauern, wie nach dieser Richtung die besten Intentionen dieses englischen Staatsmanns durch seine eigenen Landsleute vereitelt worden seien is.

In bem weiteren Berlaufe bon Lord Bolingbrote's Lebens= ichilberung bringt B. neue Aufschlüffe über bas Berhalten biefes Bolitifers jum ftuartichen Pratendenten nach dem ploglichen Tobe ber Ronigin Unna. Bahrend noch Roorden die Meinung aussprechen au fonnen glaubt, bag St. John als Staatsfefretar ben Unterhandlern bes Stuart unbedingt die Thure gewiesen, weiß B. wieder mit Bubulfenahme ber Depefden bes vorzüglich unterrichteten Benetianers Brimani gu melben, wie Bolingbrote in allem Ernfte einen Berfuch bes Reftaurationswerfes geplant. Er that dies beshalb, weil er, umgeben von einer Belt von hagerfüllten Gegnern ober lauen Freunden fein anderes Mittel fand, feine Rolle weiter zu fpielen. "Nichts tonnte ihn fichern", fchreibt B., "als bie Bieberberftellung ber Stuarts, die Aufnahme ber Rolle eines in Civil geffeibeten Mont, eines Konigsmachers, ber einzig den Undant feiner mit ber Arone beschenkten Rreatur, nicht die unftillbare Buth ober ben unberechenbaren Bantelmuth ber Barteien gu fürchten hatte". Dit bem Scheitern biefer Blane burch bas Ableben Unna's beginnt fortan Bolingbrote's Laufbahn fich in abfteigender Linie zu bewegen. Die

<sup>1)</sup> The treaty of Utrecht was his one notable achievement, and it was shorn of its most valuable adjunct, the commercial agreement with France an agreement which, if sanctioned by Parliament, would have established free trade between the French and ourselves 171 years ago and might have altered the course of modern history. His intentions on this head were very good; but a statesman's best intentions if unfruitful, subserve no better or more efficient purpose than those of lesser persons."

— Times vom 5, Anguit 1884: Lord Bolingbrote, fritifder Bericht über das Buch von Broid und das von Robert Harrop: "Bolingbroke a Political Study and criticism."

Epijobe feines Aufenthalts unter ben Getreuen bes Bratenbenten weiß B. in charafteriftifcher Beife wieberzugeben. Gin tiefes Mitleib tommt uns an, ben geiftvollen Mann in ber Befellichaft gu feben, inmitten eines . Chorus von alten Beibern beiberlei Beidlechts. unter benen Marichall Berwid ber einzige Mann", inmitten bon "intriquirenden Sofbamen, ichielenden Brieftern", Abenteurern und Ränkeichmieben. Trot aller Treue und Ergebenheit, mit ber er nach ben Reugniffen ber Königin Bittme Satob's II. und bes zuverläffigen Bermid ber Cache bes Bratenbenten biente, bermochte er boch nicht

bie Unanade feines neuen herrn bon fich abzuwehren.

Babrend der nun folgenden Jahre bis zu Bolingbrote's Umneftie beginnt in England Die Bhigpartei ihre Berrichaft ju fichern und ju befestigen, nachbem ein furchtbares Strafgericht ihre Wegner gu Boben geworfen. Mit großem Scharfblid und Beibringung mancher neuen Details wird bon B. Die innere Entwickelung Großbritanniens unter bem Regime Robert Balpole's geschildert, namentlich wie beffen tief forrumpirende Berrichaft endlich eine allgemeine Opposition im Lande bervorrief, innerhalb welcher fich migvergnügte Bhigs, gemäßigte Tories und ehemalige Jatobiten brüderlich gufammenfanden. Ein naheres Gingehen auf die Beit Balpole's lagt ben Betrachter immer wieber ftaunen, wie gefund boch im tiefften Innern biefe englische Ration sein mußte, um fich aus biefer Rloafe wieder in Die reineren Regionen ber Berrichaft Bitt's emporarbeiten gu fonnen. Die Seele biefes Rampfes ber "Batrioten" gegen Balpole, in welchen Streit auch fpater Swift bei Belegenheit bes Erlaffes über Die "Bood'ichen Salbpfennige" fo ichneibig mit ben "Briefen eines Tuchmachers" eingegriffen bat, ift vor allem Bolingbrote gemejen. Nach feiner "Bweibrittelbegnabigung" hat er als geiftiger Beiter ber Opposition, obwohl feine Runge gebunden, ein offenes Auftreten in ber politischen Arena ihm unmöglich gemacht worben mar, boch die einflugreichfte Rolle gefpielt, mit geheimem Rathe und fraftiger publigiftischer Thätigleit jene machtige Bewegung geforbert und bie Lawine in Lauf gebracht, welche Balpole's herrschaft zerschmettern follte. Den Lohn bes gangen Rampfes einzuheimfen, war ihm jedoch nicht befchieden. In's Privatleben gurudgefehrt mußte er fich Damit begnügen, ben Reft feiner Tage als Autor politischer und philofophischer Berte zu beschließen. Der literarischen Thatigfeit Bolingbrofe's hat B. ein ganges Rapitel gewidmet und ein ichones Bild

bon beifen ichriftstellerifcher Berionlichteit entworfen, bas gleich frei bon übertriebenem Lobe und Unterschätzung ift. In ichlagenber Beife wird bier oft ber Schriftfteller Bolingbrote als Beuge gegen ben Staatsmann, ber Philosoph Bolingbrote gegen ben eine engbergige Rirchenpolitif verfolgenden Torn Bolingbrofe aufgerufen. Beld icharfes Urtheil oft ber Politifer, ber einmal Staatsgeschäfte geleitet, über hiftorifche Dinge erlangt, zeigt in ben hiftorischen Auffagen bas Urtheil über die Regierung ber Königin Glifabeth. Befferes als hier über biefe Fürftin gejagt wird, vermag auch ber moderne Forider trot aller neueren Bublitationen nicht zu fagen. B. weift bann in gelungener Beife nach, wie bie Bilbung Bolingbrote's ju Berten philosophischer Art nicht ausreichend war. Durch= bricht berfelbe boch fein ausschließlich auf die Empirie des menichlichen Beiftes gegenüber ben Dingen Diefer Belt angelegtes Suftem ploglich mit der gang unbermittelt auftretenden Ginichiebung eines perionlichen Gottes, ber bas in Emigfeiten fich fortbewegende Uhrwert bes Rosmus gefertigt. Über diefen Inconfequengen finden fich allerdings auch manche glangende Bedanten, beren Bedeutung von B. gebührend bervorgehoben wird. Intereffant ift es, ben Ginbrud biefer philofophifchen Beifteserzeugniffe Bolingbrote's auf feine eigene Bartei ju beobachten. Der bon ben Tories fo lange Gefeierte wird nun in die Reihen ber Reger geftogen, mabrend er boch für bie Schaar ber Freibenter megen feiner einstigen tornstifden Rirdenpolitit ein Berbachtiger bleibt. Bie nun auch die Beurtheilung Bolingbrote's als Schriftsteller ausfallen moge, immerbin bat er an Reichthum ber Bedanten, an glangender Rednergabe, an perfonlicher Ginwirfung auf die Beitgenoffen ben erften Berfonlichkeiten jener Beriode Eng= lands jur Geite geftanden und fein Rame wird unauflöslich mit einer ber bedeutenbiten Epochen englischen Beifteslebens verfnüpft bleiben. Das Bud von B. fann gwar nicht als eine reine Biographie gelten, aber es bringt gur Beurtheilung Bolingbrofe's, jenes merfwürdigen Mannes, reiches Material. Gewiß wird fein Lefer Die flare, lebenbige und geschloffene Schilderung einer ereignifreichen Beit ber englischen Beidichte ohne lebhafte Unregung aus ber Sand legen.

Karl Ringhoffer.

Lettres de Louis XI roi de France, publiées d'après les originaux pour la société de l'histoire de France par Joseph Vaesen et Etienne Charavay. Tome I: Lettres de Louis dauphin 1438 — 1461, publiées par Etienne Charavay. Paris, librairie Renouard. 1883.

Die Sammlung ber Briefe Ludwig's XI. ift icon 1868 von Mabemoifelle Dupont, ber gelehrten Berausgeberin von Communes, ber Société vorgeschlagen morben; Die mannigfachen Sinderniffe, Die fich ber Berausaabe entgegenstellten, famen ber Sammlung infofern ju gut, als immer neue Rachforschungen die Bahl ber Schreiben bis auf über 1800 gebracht haben, zu benen ber vorliegende Band ber Briefe bes Dauphin nur als Ginleitung anzusehen ift. Richt nur Die amtlichen und privaten Archive Frankreichs, fondern auch Die bes Auslandes, namentlich Italiens, find bagu burchforicht worden. Die Miffiven bes Königs - nur um folde, nicht um Urtunden handelt es fich - follen wenigftens brei Bande umfaffen. Der Band enthält junachft 126 Schreiben bes Dauphins, theils aus ber Beit feines Aufenthaltes in der Dauphine, 1446-1456, theils aus ber Beit, mo er in Burgund lebte, 1456-1461. Gie find fait alle nach ben Ausfertigungen ober Konzepten abgebrudt. Da biefe burchgangig der Jahresangaben entbehren, fo war die Feststellung der Jahre eine mubevolle Arbeit, die mit Sulfe eines für die gange Beit Ludwig's angelegten forgfältigen Itinerars bewältigt murbe, nur bei 16 Rummern ift es nicht gelungen. Alle Briefe find in extenso gegeben, archivalifch genau, mit Angabe ber Provenieng, nur über bie Giegelung fehlt jebe Bemertung. Gehr forgfältige Unmertungen über Die barin vorfommenden Berfonlichfeiten begleiten den Text. In den frangofifchen Studen ift eine verftandige Interpunttion angewandt, Die in ben lateinischen erschwert bas Berftandnis geradezu, val. Dr. 49. 108 u. f. w. Auch ber Text Scheint hier nicht immer forrett wiebergegeben zu fein, val. Dr. 50. 110. - Muf die Miffiben felbft folgen noch 100 pièces justificatives, größtentheils intereffanter und wichtiger als biefe felbft, und bann noch notices biographiques. - Die Bublifation läßt einen intereffanten Blid thun in die frühefte Entwidelung Diefer mächtigen Herrschernatur, ba Ludwig die Dauphine gang felbständig regierte, fie bringt ferner alles archivalische Material über ben Ronflitt zwischen Bater und Gobn gusammen, fie bedt endlich bie intimen und lebhaften Berbindungen bes Dauphins mit Mailand, auch mit Benedig auf; über die Führung der Armen Geden nach ber Schweig und bem Elfaß ift fie fehr mager. Das Schreiben von Rolmar, Nr. 28 ber pièces justificatives, hat jowohl im deutschen Text wie in ber beigefügten Aberfetjung einige Fehler. Die gange Samm=

lung der Schreiben Ludwig's, in dieser musterhaften Weise fortsgeführt, wird sowohl den Herausgebern aus der archivalischen Schule Frankeichs (archivistes paléographes) als der Société de l'histoire de France, an deren Spiße jest M. de Beaucourt steht, zu hoher Ehre gereichen. Mkgf.

Dom Jean Mabillon (1632—1707). Etude suivie de documents inédits sur sa vie, ses œuvres, sa mémoire par Henri Jadart. Reims, Deligne et Renart. 1879.

Der Begründer ber Diplomatit, das hervorragendfte Mitglied ber Kongregation be St. Maur, Dom Jean Mabillon, hat abgesehen bon bem Lebensabrig, ben fein Ordensbruber Dom Ruingrt balb nach dem Tobe des Benoffen herausgegeben, noch feinen würdigen Biographen gefunden. Alle nach Ruinart unternommenen Berfuche, und ein Bilb feines arbeitsvollen Lebens zu entwerfen, find ungenugend. Jabart tommt alfo mit feiner Schrift einem langgehegten Bedürfnis entgegen. Leiber fann man aber nicht fagen, bag er bie Lude ausgefüllt hat. Bergebens fucht man in bem Buche nach einer Schilberung ber Congrégation de St. Maur, auf beren Boden Da= billon erwachsen ift; mit ein paar nichtsfagenden Worten wird ihre Bedeutung in ber Ginleitung geftreift. Bergebens fucht man aber auch in dem erften Theil des Buches, der das Leben Mabillons, feine literarifchen Reifen, feine Arbeiten, bor allem feine Schriften polemischer Natur behandelt, endlich eine Charafteriftit feiner Berfonlichkeit gibt, nach wefentlich Reuem. Auszuge aus Ruinart, aus Balern: Correspondance inédite de Mabillon et de Montfaucon avec l'Italie, und aus anderen befannten Werfen und Abhandlungen, bie und da einmal einige unbedeutende Notigen aus handschriftlichen Quellen füllen bier die Seiten. Der zweite Theil gibt eine trodene Aufzählung aller Berte Dabillon's mit einzelnen Bemerfungen, Die ebenfalls befannten Berten entnommen find. Auch ber britte Theil. welcher bem Andenken bes großen Gelehrten gewidmet ift, bringt nichts Intereffantes. Die Totenfeier bes Berftorbenen, Die Unertennung, die er in Rede und Schrift bei feinen Beitgenoffen gefunden, die Bildniffe, die uns von ihm erhalten find, die Grabinschriften, die Ubertragungen feiner Leiche, alle biefe mehr ober minder bebeutungslosen Außerlichkeiten werben uns an der Sand Ruinart's und handichriftlicher Quellen gefchilbert. Berdienftvoller ift die Besprechung ber verschiedenen über Mabillon in unserem

Jahrhundert erschienenen Werke. Über seine Beziehungen zu Reims, seine Berwandten und die Pflege, die sein Andenken in der engeren Heimat gesunden, berichtet das lette Kapitel des dritten Theiles. Neues ist, wie gesagt, in dieser ganzen ersten Hälfte des Buches kaum zu sinden. I. hat eben wenig Berständnis für die hohe Bedeutung Madislon's, über ihn als Reimser Kind — er ist in Saint-Pierremont in der Diöcese Reims geboren — zu berichten, steht im Bordersgrunde seines Interesses; das wenige Neue, das er überhaupt bietet, hat böchstens sossalistiorischen Werth.

Richt beffer fteht es mit bem umfangreichen Unbang, ber uns in der Reihenfolge der brei Theile Dotumente gu der darftellenden erften Salfte bringt. Gie bermogen nicht ben Berth bes burftigen Buches zu erhöben. Gin paar bisber unbefannte Briefe, bon Geiftlichen aus der Diocese Reims an Dom Ruinart nach bem Tobe Mabillon's gerichtet, erregen hier noch bas meifte Intereffe; fie geben einige Beitrage gur Jugendgeschichte bes Gelehrten. Die mitgetheilten, von Mabillon verfaßten Grabinfchriften für Reimfer Landsleute, ferner Attenftude ju feiner Familiengeschichte find ohne Bebeutung. Die aus ber Feber Mabillon's berrührende Beichreibung bon Reims, Auszüge aus feinen Tagebüchern über bie Reifen in Deutschland und Stalien find bier nochmals abgedrudt. Die bisber noch nicht veröffentlichten Notigen aus Reiferechnungen Mabillon's find eher ber Mittheilung werth, Die größte Angahl ber Dofumente foll ben britten, bem Undenten Mabillon's gewidmeten, barftellenden Theil illuftriren, ift also ebenfalls von überwiegend lotalbiftorischem Intereffe. Much bier ift wieder am verdienftvollften ein genaues Bergeichnis aller über Mabillon erschienenen Berte unb Abband= lungen, fowie ber banbichriftlich erhaltenen Quellen feiner Geschichte.

Ein Bildnis Mabillon's, das uns die feingeschnittenen geists vollen Büge des französischen Benediktiners zeigt, schmüdt das Buch 3.'s und mag nicht unerwähnt bleiben. Victor Bayer.

Institutions municipales et provinciales comparées. (Organisation locale en France et dans les autres pays de l'Europe; Comparaison; Influence des institutions locales sur les qualités politiques d'un peuple et sur le gouvernement parlementaire; Réformes). Par H. de Ferron. Paris, Felix Alcan. 1884.

Es ift ein tendenziös-politisches Buch im beften Ginne, bas uns hier vorliegt. Der Berf. sucht burch eine eingehende und fachfundige

Bearbeitung bes einschlägigen Materials ben Beweis zu führen, bag eine gute und mahrhaft liberale Regierung eines großen Staates nur burch Decentralisation ber Berwaltung, b. b. burch ein Suftem provingieller und tommungler Selbstverwaltung ermöglicht wird, wie es namentlich in England gur bochften Musbildung gelangt ift. Dagegen berricht in Frankreich bis beute, trot mannigfacher Reformen, im wesentlichen eine auf völlig entgegengesetten Brincipien berubenbe Bermaltung, die Ferron als Cafarismus bezeichnet, b. b. eine bureautratifche, Die gefammte Berwaltung in übertriebener und ichablicher Beife centralifirende Regierung, wie fie guerft im romifchen Raiferftaat ausgebildet wurde. Gin folches Regierungsfpftem, mag es nun unter bem Ramen Republit ober Raiferreich geben, ichließt ftets ben gleichen Despotismus in fich, und man ift in einem großen Brrthum befangen, wenn man meint, daß die frangofische Republit fich burch eine befonbere freiheitliche Berfaffung auszeichne: nous avons placé la liberté au sommet de l'édifice, tandis que nous conservions le despotisme dans ses fondements. - L'Angleterre a fait tout le contraire; elle a mis l'autorité en haut et la liberté en bas: les libertés locales sont le fondement de toute sa constitution (Einseitung, S. 8). Diesen Cafarismus halt ber Bf. für bas Grundubel, an bem ber frangofifche Staat feit Jahrhunderten leibet, fur bie eigentliche Urfache aller jener Revolutionen und Regierungsveranderungen, beren Schauplat bas Land im Laufe bes letten Sahrhunderts geworben ift; er ift es gewefen, ber ben politifchen Charafter ber Frangofen in fo verhängnisvoller Beife beeinfluft bat, bag fie jest als ein ber rechten politischen Freiheit unfähiges, bon revolutionarem Beift erfülltes Bolt ericheinen. Dit ber Rudfehr zu einer gefunderen Bermaltungsgrundlage hofft ber Bf. aber, baß auch jene Ubel mit ber Beit verschwinden werben, und fein Bestreben ift baber ju untersuchen, wie biefe Rudtehr am besten und ficberften in feinem Baterlande zu bewerfftelligen ift.

Das ganze Wert zerfällt in drei Hauptabschnitte. Der erste behandelt die französische Verwaltungsorganisation seit 1789. Vorausgeschickt wird freilich noch ein kurzes Rapitel, das die Verwaltung vor
1789 bespricht und nachzuweisen sucht, daß das Selbstverwaltungssystem
auch in Frankreich das ursprünglich herrschende war und erst seit dem
16. Jahrhundert durch immer mehr um sich greisende Centralisation
verdrängt wurde. Doch sind diese Nachweise sehr summarisch gehalten,
ohne jedes tiesere Eingehen, und vom Bf. auch wohl nur eingefügt,
um seine Landsleute darüber zu beruhigen, daß sie mit der Selbst-

verwaltung nichts ihrem Wefen urfprünglich Fremdes, ausschließlich andern Staaten Entlehntes fich zu eigen machen, fonbern vielmehr gu ber eigenen, jum Unbeil verlaffenen nationalen Entwidelung gurud= tehren wurden. Die gesetliche Regelung ber Berwaltungsnormen im letten Jahrhundert wird bann, mit ftetiger Berudfichtigung ber beguglichen Rammerverhandlungen, ausführlich besprochen. &. weift nach, bag die Constituante im Jahre 1789 ben richtigen Weg betrat, und daß ihre Gesetgebung fehr wohl geeignet gewesen ware, Frantreich ber Selbstvermaltung entgegen zu führen; er vertheibigt auch bie oft gescholtene Eintheilung in Departements, Die in ber Beife, wie fie thatfächlich ausgeführt wurde, nicht bie alten provinziellen Ginheiten gerftorte, fondern vielmehr auf Grund biefer und mit Unlehnung an fie eine gleichmäßige, im gangen zwedentsprechenbe Abgrengung bes Landes vornahm (einige Ginichräntungen biefes Lobes fiebe freilich S. 254 und 523); willfürlich und auf Berftorung ber alten Provingials eintheilung ausgebend mar nur die urfprüngliche, vom Abbe Sienes concipirte, von Thouret vorgeschlagene, von der Nationalversammlung aber berworfene Reutheilung. - Die bon ber tonftituirenden Berfammlung betretene Richtung murbe indeffen, wie &. bes weiteren nachweift, bom Konvent wieder völlig verlaffen, und die Gefete ber ersten Republik von 1793, 1795 und 1801 (l'an III et l'an VIII) bedeuten, auf Grundlage der utopiftischen Ideen Rouffeau's und bes Abbe Sieges, eine völlige Umtehr gur Centralisation. Un Stelle ber Souveranetat bes Fürften war nur bie uneingeschräntte, nicht minber bespotische Souveranetat bes Bolfes getreten, Die alsbald bem erften Raiferreich (S. 77 f.) bie Bahn ebnete. — Die Reftauration brachte feine bebeutfamen Underungen gumege; erft bas Burgerfonigthum betrat wieder ben bereits von der Ronftituante eingeschlagenen Weg, und feitdem hat bie Decentralifation in Frankreich langfam, wenn auch immer noch in durftigem Dage, an Boben gewonnen. Die Gefete von 1833, 1837 und 1838 bezeichnen einen entschiedenen Fortschritt im Sinne ber Selbstverwaltung, und auch die Regierung bes zweiten Raiferreichs führte, trot einzelner Ginichrantungen, im allgemeinen nur gum weiteren Ausbau ber Brovingial- und Munigipalverfaffung. namentlich burch die Gefete von 1866 und 1867. Durch bas Gefets bom 10. Auguft 1871 endlich bat die Gelbftverwaltung, wenigftens für die Departements, von neuem eine bedeutende Erweiterung erfahren; für die Bemeindeordnung war ein neuer Gefegesvorichlag vom Jahre 1882 bei Abschluß der F.'schen Arbeit noch nicht gur Erledigung gefangt.

Der zweite Sauptabichnitt bes Buches gerfällt in zwei große Unterabtheilungen. Die erfte gibt einen furgen überblid über bie Bermaltungen ber hauptfächlichften Staaten Europas aufer England und vergleicht biefelben mit ber frangofischen. Es werben gunachft nach ber Reihe Solland, Belgien, Breugen, Baiern, Sachfen, Defterreich: Ungarn, Die Schweig, Die ffandinavifchen Reiche, Rugland, Italien, Spanien und Portugal burchmuftert; bei ber Schweig beichränkt fich ber 2f. auf Die Berfaffungen von Genf und Bern als Saupttypen vericbiebener Organisation; boch werben in ber Folge auch gelegentlich andere Rantone jum Bergleich berangezogen, ebenfo wie außer ben erwähnten bentiden Staaten auch Baben und Bartemberg gumeilen berudfichtigt werben. Die Darftellung ber Berwaltungsinfteme ift fur bie meiften Staaten naturlich febr furg, guweilen gu furg, um bem Lefer eine wirkliche Ginficht in Diefelben ju ermöglichen. Bei ber bann folgenden vergleichenden Betrachtung ber verschiebenen Dragnisationen maren Biederholungen nicht zu vermeiden, ber Bf. batte baber vielleicht beffer gethan, Die boch unvollständige Überficht gang weggulaffen und fich nur auf eine ausführlichere, vergleichenbe Darftellung zu beidranten. - Die zweite Unterabtheilung beichäftigt fich ausschlichlich mit dem englischen self - government. einer furgen Überficht über die Geschichte ber Grafichaften, ber Stabt- und Landgemeinden und ihrer Inftitutionen, werden die gegen= wartigen Ginrichtungen verftanbig und eingebend erörtert. Der Bf. beipricht die Gemeinden und Gemeindeverbande (parishes and unions of parishes), die Wegebaus und Schulbegirte (highway- and schooldistricts), Die Städteordnungen und Die Grafichaften mitfammt ihren Bermaltungsorganen (counties mit sherif, Lord-lieutenant, justices of peace etc.), und ichließt baran wieder in einem besonderen Rapitel einen Bergleich bes englischen mit bem frangofischen Spftem, ber febr ju Ungunften Der bureaufratischen Berfaffung Frantreiche ausfällt (S. 452: Des ministres couvrant par un vote du parlement les illégalités, qu'ils ont pu commettre et cherchant à cacher les actes arbitraires de 600 000 fonctionnaires; voilà ce que, depuis soixante ans, nous appelons un gonvernement libre et représentativ. C'est ainsi qu'on peut être soumis à l'arbitraire, tout en possédant les formes de la liberté). Bahrend die Betrachtung ber andern euro-

paiiden Staaten von & bauptfachtich zu bem Rwede unternommen war, um an ihnen, die eine im wesentlichen gleiche hiftorifche Ent= widelung wie Franfreich durchgemacht haben, die Formen zu ftudiren, in welchen eine mehr becentralifirte Berwaltung auch auf fein Baterland mit ber ficherften Ausficht auf Erfolg übertragen werben tonne, ift es ibm bei ber Darftellung ber englischen Lotalverfaffung, Die bas Broduft einer gang eigenthumlichen Entwidelung und beshalb im Gin= gelnen auf andere Länder nicht wohl übertragbar ift, vor allem barum au thun, an ibr bas Brincip ber Gelbitverwaltung, ben Beift, bon bem fie befeelt fein muß, ju beranichauliden. Bur Charafterifirung Diefes Beiftes bient ihm u. a. Die fafultative Befeggebung bes eng= lijden Barlaments für Rommunalfachen, auf die er wiederholt gurudfommt: S. 395 f.: Les lois facultatives sont une des particularités les plus curieuses de la législation anglaise. Elles permettent de faire des expériences politiques, sans grand dommage pour le pays si elles ne réusissent pas. Elles sont aussi inspirées par le respect que l'État porte aux pouvoirs locaux, dont il regarde les droits et l'existence comme aussi nécessaires à un gouvernement libre que le sont ses propres droits. Und icon vorher ichreibt er G. 371: Les Anglais ne regardent pas l'uniformité dans l'application des lois d'organisation locale comme une chose essentielle, ni même comme une bonne chose. Ils pensent que cette uniformité peut offrir des dangers; que si la loi se trompe, le pays tout entier souffre de la méprise; que l'uniformité est un obstacle au progrès qui vit d'expériences nombreuses; ils estiment qu'une application progressive laisse le temps d'apporter à la loi tous les perfectionnements qu'enseigne l'expérimentation qui en est faite; enfin ils paraissent croire que le salut de l'État ne dépend pas de ce qu'une loi d'organisation locale soit appliquée partout en même temps. Erft wenn die Erfahrung in benjenigen Gemeinden, welche von einem folden fakultativen Befet Gebrauch gemacht haben, ben überwiegenben Rugen besfelben bewährt hat, wird es nach erneuter Berathung im Barlament zu einem obligatorifden umgewandelt. - Much bei une in Deutschland haben Manner, die ben Gelbftverwaltungefragen ihr Sauptftudium widmen (vgl. g. B. Stolp in ber Borrebe gum 1. Bande ber "Gemeindeverfaffungen"), ber Überzeugung Ausbrud gegeben, bag man in einem größeren Staatswesen fich wohl buten muffe, eine möglichft gleichförmige gesehliche Regelung ber Bemeindeverhaltniffe fur bas gange Land anguftreben, vielmehr gerabe in biefer Begiehung ben

besonderen Verhältnissen, wie sie sich allmählich entwickelt haben, und den Neigungen und Gewohnheiten der einzelnen Landestheile der weiteste Spielraum zu lassen sei; nur so sei eine verständnisvolle und lebendige, wahrhaft ersprießliche Theilnahme des Bolkes an der Gemeindeverwaltung zu erwarten. Für Frankreich, das so verschiedene Volkselemente in sich schließt, dessen einzelne Provinzen in den Lebenssgewohnheiten und Anschauungen ihrer Bewohner, trop Jahrhunderte langer Centralisation, so bedeutend von einander abweichen, mag diese Lehre besonders beherzigenswerth sein.

Der 3. Sauptabidnitt ift betitelt "Réforme de notre organisation municipale et départementale". Doch ift nur die fleinere Salfte Diefes Abichnittes ben eigentlichen Reformvorschlägen gewibmet, mabrend Die erfte größere, vom Bf. als "Motive für die Reform der Bermaltung" bezeichnete bie Bortheile ber Gelbftverwaltung im allgemeinen in febr lichtvoller Beife und mit berebten Borten gufammenftellt. Der Beift, von dem diefe Erörterungen befeelt find, ift berfelbe, von dem Die Bestrebungen ber Manner, welche in ben Jahren 1807-1809 bie Reform der preußischen Berwaltung anbahnten, namentlich Steins, Bindes, Schrötters, geleitet waren (man vergleiche bas ausgezeichnete Buch von Ernft Deier: Die Reform ber Bermaltungs: organisation unter Stein und Sarbenberg, bei Dunder & Sumblot, Leipzig 1881; namentlich bie Anführungen aus ber Raffauer Dentichrift bes Freiherrn v. Stein S. 140 ff., vgl. S. 242 ff.). Rur auf bem Bege ber Gelbitverwaltung, führt &. aus, ift eine richtige politifche Erziehung bes Bolfes möglich; nur burch fie wird bem Bolfe bas Berftanbnis für bie politischen Fragen, welche bas Land bewegen, erichloffen; fie ift baber fur die Manner basfelbe, mas die Erziehungsanftalten für die Jugend find, und von nicht geringerer Bedeutung fur ben Staat als biefe (vgl. Stein's Brief an ben Landrath Sout bei Ernft Meier G. 142). Ebenfo wichtig aber wie fur bas Bolt ift Die Gelbitverwaltung auch fur Die Regierungen; benn nur fie vermag ber Politif berfelben eine breite Grundlage ber Erfahrung gu geben, Die den Erfolg fichert, mabrend eine Regierung, welche aus biefer Quelle ju icopfen verschmaht und ftatt beffen alle Fragen nur auf bem Bege ber abstratten Logit zu lojen sucht, nothwendig bem Raditalismus verfallt. Rugleich ift es bie Gelbitverwaltung, die im Bolfe Die richtige Achtung vor ber Behorde großzieht, mahrend ber Cafarismus entweder zu Servilitat vis-a-vis d'un pouvoir qui dispose de toutes les faveurs (G. 465) ober ju Sag und Emporung gegen die

allmächtige Regierung führt. Alle Fehler der Unterbeamten fallen im bureaufratischen System auf die Regierung, auf die oberste Staatsverwaltung selbst zurück: Au bout de quelque temps, il se forme une immense armée composée de tous ceux que le gouvernement a mécontentés; de tous ceux qui croient faire preuve d'esprit en critiquant une politique qui pour eux n'est qu'une pièce de théâtre dont ils sont les simples spectateurs; de ceux qui n'ont pas trouvé à dépenser leur activité politique et qui ont été condamnés à la nullité (S. 465 f.).

So find die Revolutionen eine natürliche Folge eines berartigen Spftems. Dazu tommt, bag gerade bie gefährlichften politischen Freibeiten in ben Sanden Übelwollender, Die Berfammlungs- und Brefifreiheit nun in um fo ichlimmerer Beife ausgenutt werben tonnen, je weniger politifcher Ginn und Erfahrung im Bolte verbreitet find. Alle ichlimmen Elemente konnen alfo ihren ichablichen Ginfluß ungehindert im Staate ausüben, mahrend Diejenigen Rrafte, beren Ditwirfung bem Baterlande wirflich jum Rugen gereichen murbe, völlig ungenüßt bleiben: Chez nous l'honnête homme c'est celui qui s'occupe de ses propres affaires, qui laisse la politique aux ambitieux, aux intrigants, à ceux qui recherchent la popularité; c'est celui qui dans les moments de crise s'accroupit dans un coin pour laisser passer l'orage. Ainsi ceux qui s'occuperaient de politique sans arrière-pensée d'ambition personnelle, laissent la place à ceux qui font de la politique un marche-pied pour s'élever aux honneurs et aux fonctions lucratives; ainsi le désintéressement devient de l'indifférence et une vertu devient un vice (S. 470 f.). Allen Diefen jest ungenutten ober in faliche Bahnen gelentten Rraften gewährt bagegen die Gelbftverwaltung Belegenheit, fich nutbringend gu bethatigen, und zugleich bient fie bagu, mehr als irgend ein anderes Band, ben Menichen an feine engere Beimat zu ichließen. Berabe in unserer Beit ift dies von doppelter Bichtigfeit, da die gesteigerten Berkehrsmittel immer mehr bagu beitragen, ben Bug in bie großen Städte, wo Bortheile und Lodungen aller Urt, bobere Bohne ze. winten, zu begunftigen. Dies Bufammenftromen in bie großen Stabte aber schädigt nicht nur bas platte Land, indem es ihm bie nothigen Urbeitsfrafte entzieht und badurch bie Entftehung von Latifundien und die Rudfehr gur Biehwirthichaft beforbert, - es wirft namentlich auch auf die Moralität bes gangen Bolfes in ichablichfter Beife ein, untergrabt die Sittlichkeit und gieht Frechheit und Schamlofigfeit groß. Much biefe Befahren werben wefentlich verringert burch die Gelbit= verwaltung, welche ben befferen Elementen auch in der fleinen Bemeinbe eine ausreichende Birffamfeit eröffnet, Die Liebe gur engeren Beimat nahrt und burch bas Berbleiben ber Bohlhabenden auch die nothigen Arbeitsfrafte überall auf bem Lande und in den fleineren Ortichaften gurudbatt. - In ber gemeinsamen Arbeit ferner, burch welche die Gelbstverwaltung Leute aus verschiedenen Standen und Berufsarten gufammenführt, lernen fich die Menichen gegenseitig tennen, es verschwindet jene hagliche Diggunft aller gegen alle, und bie Befellichaft wird zu friedlichem Zusammenleben verbunden. Im bureaufratifden Suftem bagegen werben bie befigenden Rlaffen entweder gum Nichtsthun verbammt, ober fie erhalten für ihre Dienfte, Die fie bem Staate als Beamte wibmen, Befoldungen. Beides aber fann nicht bagu bienen, ben Sag und Reid ber nieberen Rlaffen zu vermindern. Freilich verschwindet auch mit der Gelbftverwaltung nicht die Ungleichbeit unter ben Denichen; im Gegentheil, es bilbet fich eine Bermal= tungsariftofratie aus; boch zu diefer hat jeder Tuchtige Butritt, und einer burch Ginfichten und Sabigfeiten ausgezeichneten Rlaffe tann überhaupt fein geordnetes Staatsmefen entbehren. Die Bureaufratie ift auch weit entfernt, diefe Ungleichheit zu beseitigen; es ift befannt, daß gerade die Heinen Beamten fich nicht felten in ihrem Preise am anmagenbiten geberben: La bureaucratie est animée de deux sentiments contradictoires: l'esprit de servilité et l'esprit d'arrogance; la servilité envers ceux dont elle dépend, l'arrogance envers ceux qui dépendent d'elle (S. 480). - Enblich fest &. ben gunftigen Einfluß ber Gelbftverwaltung auf bas parlamentarifche Suften, bas erit burch fie feine rechte Begrundung erhalt, und auf ben Fortidritt ber Menscheit fiberhaupt auseinander. Gerade bei ber Entwidelung ber Demofratie in neuefter Beit bietet die Centralisation ber Berwaltung für jeben Staat und jebe Gefellichaft bie größten Gefahren; benn eine bemotratifche Regierung auf ber Bafis ber Centralijation führt zu ber ichlimmften aller Despotien, gur Despotie bes Bobels (S. 510; vgl. auch G. 77 f. 127. 157 zc.). Der Bf. weift bier namentlich auf die Entwidelung der fogialen Frage bin und betont, baß bas allgemeine Stimmrecht, vereint mit einer bureaufratischen Berfaffung, nothwendig gur Berrichaft bes utopistischen Socialismus führen muffe (S. 512). Rur die Gelbftverwaltung tann bas Bolf über feine mabren Intereffen aufflaren und bor bem Ginfluß jener Utopien ichnigen, die eben in bem Mangel an aller politischen Erfahrung den günstigsten Boben des Wachsthums sinden. F. warnt die Regierungen davor, nicht dadurch von dem richtigen Wege sich absichrecken zu lassen, weil die Raditalen sich gleichsalls als Freunde der Decentralisation geberden und gegenwärtig die übertriebensten Forderungen in dieser Richtung stellen. In Wahrheit gibt es keine schlimmeren Feinde der Selbstverwaltung als sie, und der Tag, an dem der Radisalismus zur Herrschaft gelangt, wird der Tod sür alle kommunalen Freiheiten sein; er wird das wahre Ideal des Radisalismus enthüllen, den demokratischen Despotismus, celui qui ne souskre ni contradiction ni limite à la volonté du suffrage universel, pas plus la limite qui pourrait venir des communes, que celle qui pourrait venir des individus (S. 522).

Nachdem ber Bf. fich jo burch umfaffende und eindringende Unterfuchungen ben Boben bereitet bat, geht er endlich im letten Rapitel bes gangen Buches baran, feine Borichlage zu einzelnen Reformen auf ber Bahn ber Gelbftverwaltung für Frankreich zu entwideln. Gin Urtheil im einzelnen fteht uns bier nicht zu. Doch bemerte ich, bag fich bie Forberungen &.'s meiftens in febr gemäßigten Formen balten, er felbft vor jeder Überfturgung warnt. Man tann im Intereffe bes frangofifden Staates nur muniden, bag Manner von ber Dentart & 's enticheibenden Ginfluß auf die Geichide bes Landes gewinnen, und ihre Stimme nicht ungehört verhallen moge. Bir wiffen, wie ichwer wir in Deutschland felbft ju bem, mas wir an Gelbftverwaltung in ben verschiedenen Staaten befigen, gelangt find; es bedurfte bes volligen Rufammenbruchs bes preufischen Staates burch bie Schlacht bei Jena. um die größten Manner jener Beit von ber Rothwendigfeit gu übergeugen, "die verloren gegangenen Begiehungen bes Staates gu feinen Bürgern wieder herzustellen", und den Beg ber Gelbitverwaltung entichloffen zu betreten (vgl. Ernft Meier, G. 133 f. und G. 139). In Franfreich ift, wie F.'s eigene Darftellung im 1. Abschnitt seines Buches geigt, feit 50 Rabren boch manches geschehen, um ber Gelbitverwaltung allmählich Boden zu ichaffen, und daß in folden Dingen nur febr langfam ju Berte ju geben ift, bag Generationen barüber bingeben fonnen, ehe bie alten Schaben überwunden werben und ein neuer Beift fich Bahn bricht, das erfennt der Bf. ja felbft überall an. In Frantreich hat die Bureaufratie aber zu tiefe Burgeln geschlagen, fie bat ben Charafter bes Bolfes felbit zu febr beeinflußt, als bag bier eine Underung anders als febr allmählig zu erwarten ware.

Bum Colug bemerte ich, daß bie Darftellung in bem besprochenen

Buche fait burchweg flar und anschaulich ift; nicht felten ift es bem Bi, gelungen, feine Bebanten in gang befonbers gludlicher und pragnanter Form auszudruden. Bedauerlich ift, daß fich auch bei einem fonft fo urtheilsfähigen Manne bie Augerung findet, bas Urtheil ber Breugen über Franfreich gebe babin, "que c'est un pays fini et destiné à devenir comme la Pologne, la proie des nations voisines" (S. 528). Doch will ich ausbrudlich bemerten, bag bies bie einzige Stelle in bem Buche ift, bie eine ungunftige und ungerechtfertigte Augerung über Deutschland enthalt; im übrigen balt fich &. von jedem Chauvinismus frei. - Un tleinen Ungenauigfeiten fehlt es nicht gang, boch ift die Arbeit im allgemeinen auch in diefer Begiehung als tuchtig zu bezeichnen. Die Unfegung ber Schlachten von Solferino und Sadowa in die Jahre 1860, baw, 1865 (S. 210) beruht mohl nur auf einem Schreibfehler, besgleichen die Bezeichnung bes preußischen Amtsvorftebers als "Amtmann" (G. 201) u. a. m. Bei ber politischen Schrift 2B. v. humboldt's hatte erwähnt werden follen (S. 192), daß Diefelbe freilich erft im Jahre 1851, lange nach Sumboldt's Tobe, veröffentlicht, aber bereits im 18. Jahrhundert verfaßt wurde. -Angehängt ift bem Buche eine gute Bibliographie. L. Erhardt.

Histoire de Philippe II. Par H. Forneron. Tom. I-IV. Paris, Plon & Cie. 1881-1882.

Nueva luz y juicio verdadero sobre Felipe II. Por el presbitero D. José Fernandez Montaña, Madrid, Maroto é hijos. 1882.

Don John of Austria or passages from the history of the sixteenth century 1547-1578. By the late Sir William Stirling Maxwell Bart. Vol. I. II. London, Longmans, Green & Cie. 1883.

Bur Geschichte Philipp's II. haben die letten Jahre drei neue Werte zu Tage gefördert, aber, obwohl alle mehr oder weniger auf handschriftlichem Materiale beruheu, fördern sie doch keine hersvorragend neuen Resultate zu Tage. Die umfassendsten handschriftlichen Studien hat Forneron gemacht. Seine Geschichte Philipp's II. beruht auf den diplomatischen Korrespondenzen der spanischen Gefandten in Paris und der französischen in Madrid, die in den Archives nationales und der Bibliotheque nationale ihm vorgelegen. Das handschriftliche Material des Fernandez Montana beschränkt sich auf einige Briese im erzbischössischen Archiv zu Toledo, Stirling Marwell hat den unerschöpflichen Schap der venetianischen Berichte zu Rathe gezogen.

Über Bhilipp's Jugendjahre erfahren wir nichts Neues, Fernandes

Montana bemüht sich vergebens, das Urtheil der Geschichte umzustoßen, das in Philipp nur eine geistige Größe zweiten Ranges sehen kann. Für seinen Fleiß und Eiser bringt er neue Belege, zu einem talentvollen Regenten kann er Philipp nicht machen. Höchst interessant sind die Ausschlüsse Forneron's für die Politik Karl's V., die She Philipp's mit Maria, der Katholischen, von England betressend. Während die Glaubenseinheit als beständiges Ziel dieses Sheplanes dargestellt wird, sehen wir Karl und Philipp hier dem Eiser der englischen Katholisen gegenüber sür Duldung der Protestanten eintreten. Sbensonen sind die Ausschlässe über Philipp's Untreue.

Bur die erften Jahre ber Regierung Philipp's in Spanien er= fahren wir nichts Neues, benn die Lobeserhebungen Montana's tragen au fehr ben Stempel orthodoxer Parteilichfeit, um gegen Die Quellen in Betracht zu fommen. Bur Frage bes Don Carlos fommt gleichfalls fein neues Licht. Montana halt an ber Mythe von ber Irreligiofitat und bem beabfichtigten Batermorde feft und muß es feinem Spftem nach. Forneron befeitigt fie, weiß aber auch teine genugende Beranlaffung für den Ausbruch der Rataftrophe anzugeben. Die befte Darftellung bes Morisco-Aufftandes gibt Stirling, über ben Rompetengftreit Don Juan's und bes Marquis de Los Beleg befindet er fich aber mit Forneron im Biderspruche. Den Mittelpunft bes Stirling'ichen Berfes bilbet die Bolitit Philipp's gegen die Ungläubigen und die Beziehungen ju Tunis, die Blane der Errichtung eines Konigthums bafelbft für Don Juan find die wichtigften Errungenschaften ber Biffenichaft aus biefem Berte. Ebenjo ift es für ben Seefrieg bis gur Schlacht bon Lepanto weit gründlicher als Forneron.

Über den niederländischen Aufstand bringen Forneron und Stirling Neues: ersterer besonders über die geheimen Machinationen Frantreichs, letterer über das Triennium von 1577—1579. Das Material für diesen Theil der Geschichte Philipp's ist aber nachgerade so enorm angewachsen, daß ein historiker Philipp's sich kaum noch der Aufgabe unterziehen kann, alle Originalquellen zu Rotbe zu ziehen.

Aber das geheimnisvolle Ende Escovedo's rührt Montana den Streit wieder gewaltig auf. Er verwendet viele Seiten darauf, Philipp von der Theilnahme an diesem politischen Morde zu reinigen, vermag ber leineswegs den vorurtheilslosen Leser für seine Ansicht zu vinnen. Dagegen sind seine Aussührungen zur Geschichte des Aneid Berez das Werthvollste an dem ganzen Werke. Wontana weist, wenn auch nicht als der erste, boch als der gründlichste nach, daß die Autorität der Schriften des Antonio Perez bisher bei weitem itberschäft worden ist, da sogar unter den Dokumenten bei Perez mindestens theilweise Fälschung nachweisbar ist.

Auch bei ber Ermordung Montigni's fucht Montafia Philipp als gerechtfertigt hinzustellen, ein Bersuch, ber aber völlig mißlingt.

Bas Forneron über die inneren Angelegenheiten Spaniens mittheilt, ift nur dürftig und von zweiselhaftem Berthe. Dagegen wird sein Bert wieder interessant und das Resultat seiner Forschung werthvoll, two er den Antheil Philipp's an den französischen Religionskriegen schildert, obwohl er sich hier vielsach mit seiner Geschichte der Herz zoge von Guise (Paris 1878) berührt. Ebenso ist seine Darstellung des Krieges gegen Bortugal, besonders inbezug auf die Theilnahme der europäischen Mächte an diesem Ereignis, wichtig. Auch die Darssellung des Krieges gegen die unüberwindliche Armada ist reich an werthvollen Einzelheiten; besonders sucht Forneron nachzuweisen, daß die Armada weit weniger durch den Sturm gelitten, als man ans nimmt, vielmehr dem Angriff der Engländer erlegen sci.

Söchft überflüffigerweise bat Forneron in zwei Erfurien am Ende bes 1. und 3. Bandes noch einmal die Burechnungsfähigfeit Juana's, ber Mutter Rarl's V., nachzuweisen versucht. Es hangt bieg aber mit zwei Charafterzugen feines Bertes zusammen, die biefes wenig Erftens mit bem Deutschenhaffe, ber besonders im 1. Banbe wiederholt ftarfen Musbrud findet. Zweitens mit ber Borliebe Forneron's für bas Beibliche und für bie geschlechtlichen Berhaltniffe. Beit mehr, als ihre hiftorifche Bedeutung verlangt, ichiebt Forneron die Frauen in ben Borbergrund feiner Darftellung und berichtet über fie eine Menge Softlatich, ber niemand intereffiren tann. Bibmet er boch den erften Beichen der Bubertat bei Glifa= beth von Balois mehrere Seiten! Bewiß theilt Forneron auf Diefe Beife viel Reues mit, aber Dinge, die mehr ber auf Sinnentigel rechnenden Leferwelt, als ber Biffenschaft von Intereffe find. Das Bert ift übrigens elegant geschrieben und feffelt bas Intereffe burch geschiefte Bruppirung ber hiftorifchen Stoffe.

Das Bert Stirling's leidet vor allem an einer beträchtlichen Unzahl von Exturfen, die aber in dem Plane des Bf. lagen, der sich nicht ftreng an die Formen einer Biographie binden mochte. Einzelne Biederholungen und ftilistische Unvolltommenheiten haben ihren Grund barin, bağ es bem Bf. nicht vergönnt war, bie lette hand an fein Werf zu legen.

Forneron's Werk ist aus einer Neihe von Aussähen in der Ciencia Cristiana hervorgegangen. Daher die eigenthümliche Form. Die erste Hälfte ist der Kritik von Philipp's Geschichtsschreibern und dem Lobe derselben gewidmet. Die zweite Hälste behandelt in einzelnen Abschnitten die wichtigsten Kontroversen aus der Geschichte Philipp's.

Cortes de los antiguos reinos de Leon y de Castilla. Introduccion por D. Manuel Colmeiro. P. I. II. Madrid, suc. de Rivadeneyra. 1883-1884.

Bu ber nunmehr vier ftarte Folianten umfaffenben Sammlung der Cortes - Aften von Leon und Raftilien hat im Auftrage ber fpanifchen Atademie ber Beschichte Dt. Colmeiro eine Ginleitung geschrieben, die in zwei Theile gerfällt. Der erfte Theil behandelt in fuftematifcher Anordnung Die Befchichte ber fpanifchen Cortes. Muf ben erften Blid ericheint einem die verhaltnismäßig wenig umfängliche Arbeit nach ben Berten von Sempere n Guarinos und Martinez Marina beinahe überfluffig. Bei genauerem Studium aber muß man bem Bf. recht fehr Dant wiffen, daß er es unternommen, Die Unfichten jener Autoritäten zu berichtigen. Babrend jene bie Geichichte ber Cortes bon bem Standpunfte ber Berfaffung bom Jahre 1812 betrachten und wiffentlich ober unwiffentlich ihr reiches hiftorifches Biffen einer politischen Auffaffung unterthan machen, geht C. an ber Sand ber Cuabernos genetisch zu Bege und verfolgt mit unparteiffem Blide bas Bachfen und Untergeben ber Autorität der Cortes. Befentlich geringer ift ber Werth ber chronologischen Überficht ber einzelnen Reichstage. Bier ift ber Bf. fo flüchtig gu Bege gegangen, daß er fich fogar in Biberfpriiche mit ben von ihm citirten Urfunden verwickelt. Aus diefer Ginleitung erfahren wir, daß die Sammlung ber Cortes mit dem nachftens ericheinenben 5. Bande ihren Abichluß finden wird. Haebler.

Memorias historicas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado. Por Cesáreo Fernandez Duro. Tom. I—1V. Madrid, suc. de Rivadeneyra. 1882—1883.

Den berühmten fpanischen Städtegeschichten bes Colmenares, Ortig de Buniga, Capmann p Monpalau ftellen fich bie Memorias historicas de la ciudad de Zamora bes Cefareo Fernandez Duro murbig jur Seite. Mit feltenem Tafte hat er es vermocht, die all= gemeine Beschichte gerabe nur fo weit berbeiguziehen, als bas Beritanbnis ber Lofalgeschichte erfordert, und doch wird auch erstere vielfach burch bas Bert geforbert. Empfehlend ift icon bie Form bes Budies. Die brei erften Banbe find ber Beichichte Bamora's gewidmet, und jedes Rapitel, das meift die Regierungszeit eines Regenten umfaßt, gerfällt wieder in brei Abichnitte, beren erfter ben Untheil Bamora's an ber Universalgeschichte berichtet; ber zweite bringt unter bem Titel Memorias Nachrichten über Alterthümer, Inidriften, einzelne Berfonlichkeiten, Rirchen, Rlofter u. f. w.; ber britte endlich enthält die urfundlichen Belege, theils in Muszugen, theils bollftändig, und besonders für das 16. und 17. Jahrhundert wachst diefer Theil zu einem Codex diplomaticus an. - Mit großem Bleife bat ber Bf. alle Rachrichten über Zamora bis in die fabel baften Beiten gurud gesammelt, übt aber an ihnen eine verftanbige und vorurtheilslose Britif. Weber für die oft behauptete 3bentität Bamora's mit Rumantia, noch für die Errichtung des Bisthums, noch in gothischer Reit tritt er ein, obwohl er beiben Streitfragen eine gebührende Beachtung widmet. Gingehend wird auch ber Stellung Ramora's in ben Cid = Sagen gedacht, und für diefe und abnliche michtige Fragen merben in ben Rapiteln besondere Abschnitte eingeschaltet. Wie bie Urfundensammlung ift auch die Darftellung befonders reich an neuen Aufflärungen für die Beschichte bes 16. und 17. Jahrhunderts. Befonders bantenswerth ift es, bag ber Bf. am Ende bes 3. Bandes ein Rapitel ber Entwidelung bes ftabtifchen Organismus wibmet, ba es an zugänglichem Material für fpanifche Municipalgeschichte fehr fehlt. Der vierte Band behandelt Gig und Stimme Zamora's in den Cortes, Infignien, Reliquien, Fefte, Bolkspoeffe und fogiale Buftanbe Bamora's. Haebler.

Indici sistematici di due cronache Muratoriane, compilati sotto la direzione di Carlo Cipolla e Antonio Manno. Torino, Fr. Bocca. 1884

Im zweiten "Congresso storico italiano", der 1880 zu Mailand abgehalten ist, wurde das Thema weitläufig besprochen, ob und wie ein systematischer Index aller Quellen zur italienischen Geschichte berzustellen sei. Die Frage war von der società storica lombarda angeregt und wurde namentlich von Ascoli vertreten, der auf Muratori's Scriptores als Fundament des Unternehmens hinwies. Der groß gedachte Plan wurde jest von Cipolla zunächst in kleinerem Umfange ausgenommen, dem Baron Manno zur Seite trat, und unter gemeinschaftlicher Leitung entstanden die Indices zu Ferreto de Ferreti (Muratori 9, 941—1182) und der Cronache Astesi (Muratori 11, 131—272), erstere von G. Filippi, G. Canti und L. Balmaggi, lestere von C. Merkel, G. Occoserri und G. Roberti kompilirt. Die Indices sind mit Sorgsalt gearbeitet, es ist nicht nur Name und Seitenzahl gegeben, sondern unter jedem Namen sind die ihn betressenden Ereignisse eingereiht. Pflugk-Harttung.

Nicomede Bianchi, La politique du comte Camille de Cavour de 1852 à 1861. Lettres inédites avec notes. Turin, Roux et Favale. 1885.

In der bon 2. Chiala beforgten Sammlung von Briefen Capour's, die jest in vier Banden vollständig vorliegt, finden fich nur wenige an den Marchese Emanuel Azeglio in London gerichtete Briefe. Es ift bies ein fleiner Theil ber Briefe, die Cabour an ben langjährigen Befandten Sardiniens in London, ben Reffen Maffimo Azeglio's, gefchrieben hat. Dan erfieht Dies aus ber neueften Beröffentlichung Bianchi's, welche, gleich ben Briefen Daffimo's an feinen Reffen, aus bem Archiv bes Marcheje Emanuel geschöpft ift und, als Ergangung gu ber Sauptsammlung, einen un= erwartet reichen Schatz von Briefen Cavour's zu Tage forbert. Und amar gehören fie unftreitig zu ben wichtigften Schriftftuden, die aus ber geber bes großen Staatsmannes gefloffen find, fowohl was ben politischen Inhalt als was ihre personliche Farbung betrifft; fie find gang vertraulicher Natur und fie athmen eine geistreiche Lebendigfeit, mitunter einen fpottischen Sumor, mas ihnen in befonderer Beife ben Cabour'ichen Stempel aufdrudt. Belden Werth er felbft aber auf diefe Briefe legte, geht baraus hervor, daß er nach bem Barifer Rongreß an ben Gefandten ichrieb: "Da unfer vertraulicher Briefwechsel baufig fein soll und bestimmt ift, eine größere Wichtigfeit zu haben als unfere amtlichen Schreiben, fo bitte ich, diefelben zu numeriren." Die Briefe an Emanuel Azeglio waren nämlich ber Ranal, durch den Cavour auf ungezwungene Art mit ben liberalen Staatsmännern in England verfehrte. Sie waren eigentlich für Lord Palmerfton bestimmt, bem fie von Azeglio regelmäßig mitgetheilt wurden. Dies gilt bor allem bon ben Briefen, Die Cavour in ben Tagen bes Barifer Rongreffes ichrieb, und in

denen fich die gange energische Beweglichkeit widerspiegelt, welche Cabour in jener Beit entfaltete. Den Bang ber Beichafte brauchte Balmerston burch biefen Rangl nicht zu erfahren, aber er erhielt burch Cabour Bericht von Borgangen hinter ber Scene, vertrauliche Berfonalichilberungen von Kongregmitgliedern, Epigramme, Anetboten. Um Schlimmften tommt dabei, nachit ben Diterreichern, ber erfte ruffijde Bevollmächtigte Baron Brunnow weg, ber als ein burchtriebener Fuchs, als boppelgungiger Schonredner, als Rantefchmied geichildert wird, bor bem bie Englander fich in Acht nehmen muffen. .Dit Beib und Geele an Buol verfauft", wird er einmal genannt. Cabour hat beshalb Clarendon und Cowlen feine Dienste angeboten, um fie gu marnen und über bie Tragweite ber von Brunnow ge= mahlten Ausbrude nicht im Untlaren ju laffen. Beffer ftellt er fich mit Orloff, der eines Tages zu ihm fagt: "Ich febe, daß wir nur halbe Teinde waren, ich hoffe, wir werden bald gange Freunde fein." - Cavour hatte mahrend des Kongreffes ben einzigen Bebanten, was fich für Piemont, für Italien noch machen laffe. Schon im Februar fagte ihm ber Raifer beftimmt zu, daß er nach Bollendung bes Sauptgeschäftes bie italienische Frage gur Sprache bringen werde; und zwar wolle er borfchlagen, daß Parma mit Biemont bereinigt, der Herzog von Barma nach Modena verfett und der Bergog bon Modena gum Souveran ber Donaufürstenthumer gemacht werbe. Cavour verzichtete febr ungern auf fein Projeft, Die papftlichen Legationen für Biemont gu erwerben, allein ber Raifer wollte, daß bem Bapft fein Leibes gefchehe, ba die Raiferin ben bochften Berth barauf legte, Bius IX. jum Bathen fur ben bamale gu erwartenben Thronerben gu gewinnen. Rach biefer Seite alfo murbe jebe Soffnung abgeschnitten. Indeffen hielt es Cavour für falich, bem Bergog von Modena, einem fanatischen Ratholiten, eine Regierung an ber unteren Donau angubertrauen; er ichlug beshalb bor, ben Bergog bon Barma nach ben Donaufürstenthumern an jeben, und ba berfelbe noch minderjährig, folle feine Mutter fich mit einem Gurften X. vermählen, welcher gunächft die Regentichaft über die Fürftenthumer führen murbe. Es ift dies nicht ber einzige Ball, wo Cavour's Austunfte etwas ftart nach ber alten diploma= tijden Schule ichmedten. Dies gilt auch von ben Mitteln, Die er im perfonlichen Bertehr anwendet. Er macht fich hinter die Damen, bietet ihnen gegenüber feine gange Liebensmurdigfeit auf, und es ift ibm anicheinend febr wichtig, daß die Erbpringeffin von Monaco

feine "fcone Feindin" ift. Freilich mußte ihm jebes Mittel recht fein, benn bie Musfichten Biemonts auf irgend einen greifbaren Gewinn verichlechterten fich zusehends. Es war gulett nichts mehr ju hoffen, und als am 8. April endlich wirklich burch Balewety die italienische Frage im Kongreß angeregt murbe, fpricht Cavour von bem "traurigen Graebnis" biefer Sigung, fo febr er Clarenbon's lebhaftes Gintreten für Italien anerfennt. "3ch bin, wie Gie feben," ichreibt er weiter an Azeglio, "viel gemäßigter gemejen. 3ch bleibe dabei, wir muffen um fo rubiger in Worten fein, je mehr wir entichloffen find, fuhn in Thaten ju fein, wenn die Gelegenheit fich barbietet. Ohne bag Gie Jemanben Schreden einzujagen fuchen, tonnen Sie zu versteben geben, daß ich der hochften Bagniffe fabig bin. Wieberholen Gie Balmerfton bas Bort, bas ich in alle Ohren rufen will : In ber Lage, Die ber Rongreß Italien bereitet bat, fegen bie gemäßigften Manner, wie Berr bon Cabour, ihre Soffnung ausichlieflich auf einen allgemeinen Rrieg, und die gewaltthätigen Manner auf eine allgemeine Revolution." Das ift in der That die Stimmung, in welcher Cavour ben Kongreg verläßt: "Die Diplomatie ift unfahig uns gu helfen, wir muffen uns gum Rrieg bereiten, wir nehmen mit Entfagung die Gegenwart bin und machen uns zu enfants terribles für die Bufunft". Am 11. April berichtet er über eine Unterredung, die er an diesem Tage mit Lord Clarendon batte. In beutlichen Borten bat er biefem außeinanbergefest, mas bie Lage Biemonts ift, nachdem Ofterreich burch die Diplomatie zu feinen Bugeftandniffen bewogen merben tonnte. "Es bleibt feine anbere Bahl, als entweder mit Diterreich und bem Bapft Frieden gu halten, oder fich mit Alugheit auf den Rrieg mit Ofterreich vorzubereiten. Im ersteren Fall muß ich mich gurudziehen und ben Retrograden Blat machen; im anderen Fall muß ich wiffen, daß meine Anfichten nicht im Biderfpruch find mit benen unferes beften Berbundeten: England. Clarendon - jo fahrt er in feinem Bericht fort rieb fich bergweifelt bas Rinn, ichien jeboch feineswegs überrafcht. Rach furgem Schweigen fagte er ju mir: "Sie haben Recht, Sie fonnen nicht anders handeln; nur barf man es nicht fagen." 3ch entgegnete: "Sie haben bemerfen muffen, bag ich meber ein Schmatter bin, noch durch die Wand rennen will. Folglich ift meine Anficht. daß man ben geeigneten Mugenblid abwarten muß, aber gleichzeitig muffen wir ein bestimmtes Biel haben, um unfere politische Saltung banach einzurichten. Der Rrieg erschrecht mich nicht. Bir werben

entichloffen fein, ibn jum außerften, bis an's Deffer gu führen. Abrigens fo furg er bauern mag, Gie werben aushelfen muffen." Boranf Clarendon fein Rinn fahren ließ und ausrief: "Gewiß, gewiß, von gangem Bergen und mit bem größten Rachbrud." Abnliche Erffarungen wiederholte Clarendon, nach einem Briefe Cavour's an Rattaggi, zwei Tage fpater bei einem Effen beim Bringen Napoleon. Es find Diefelben Erflärungen, Die nach bem Tobe Cavour's und nach Beröffentlichung von beffen Briefen an Rattaggi, am 17. Februar 1862 Bord Clarendon im Barlament in aller Form abgeleugnet bat. Bleich nach bem Rongreß batte fich die gunftige Stimmung ber englifden Staatsmänner für Biemont vermindert. England naberte fich jest Ofterreich und bezeigte das größte Intereffe an der Aufrecht= haltung bes Friedens. Das unabläffige Drangen Cavour's murbe laftig und ein bon ihm überfein angelegtes Manover verschlimmerte feine Cache. Bon Paris hatte fich nämlich Cavour nach London begeben, wo er bemuft war fowohl Tories als Bhigs zu gewinnen, um fich unabhangig bom Bechfel ber Parteien Die Gulfe Englands au fichern. In Diefer Abficht murbe mit dem tonfervativen Lord Lundhurft eine Demonstration im Saufe bes Lords verabrebet, moburch ber doppelte Zwed erreicht werden follte: einmal eine Spmpathies tundgebung ber Tories für Italien, und bann eine Erffarung bes auswärtigen Minifters Bord Clarendon, wodurch feine an Cavour vertraulich gemachten Buficherungen bestätigt würden. Allein Cavour batte feine Rechnung ohne Rudficht auf die beiflen Barteiverhaltniffe gemacht. Für bas Ministerium mar ein von ber Opposition ausgebenber Antrag im bochften Grabe unerwünscht, es fab barin eine Intrique, die Cabour und Azeglio mit feinen Gegnern angezettelt hatten. Die Rundgebung ichlug denn auch ganglich fehl; Lyndhurft awar hielt eine feurige Rebe für Italien, aber Clarendon ichwieg und feste es burch, baf ber Antrag des alten Lord verworfen wurde: bon ba an zeigte er fich fühler gegen Cavour und gegen Stalien. Capour bemerfte und bereute feinen Gebler; nach Turin gurud= gefehrt, ichrieb er: "Das Borgefallene beweift mir, wie leicht es ift, in ber Diplomatie einen Gehltritt gu thun." Um Clarendon gu periohnen, hielt er ihm eine große Lobrede in der Rammer, ließ ibm auch fein Bebauern ausbruden, aber bie Entfremdung blieb, und Cavour verschonte von da an auch ben "Mann mit bem figlichen Pinn", bas "Stachelichmein Clarendon", nicht mit ben Pfeilen feines boshaften Bipes. Bon Diefer Geite war alfo menig mehr zu hoffen.

Nach ber Rebe, die Lord Palmerfton am 17. Mai über die Stellung Englands zur italienischen Frage bielt, ichreibt Cabour: "Balmerfton will ben Rohl und die Biege ichonen. Das ift feineswegs angenehm für den Rohl, den die Biege verschlingen will. Aber man muß fich refigniren, wir haben nicht die Mittel ihn zu einer entschiedeneren Sprache gu gwingen. Das englische Ministerium will mit Ofterreich nicht brechen. Es ftellt fich, als glaube es an beffen Aufrichtigfeit, an die Chrlichfeit feiner Berfprechungen. Bohl befomm's ihm. . . 3ch tann mir die Umwandlung, die in Lord Clarendon vorgegangen ift, recht mohl erflaren. In Baris fürchtete er ben ichlechten Gindrud, ben ber Friedensvertrag in London bervorbringen tonnte, und wollte fich einige Popularität mit ber italienifchen Frage erwerben. Jest, ba ber Friede angenommen ift, möchte er biefe Frage für lange Beit begraben." Abnliche Augerungen bes Unmuthes wiederholen fich in ber folgenden Beit, und es bedurfte nicht erft des Sturges der liberalen Regierung burch die Tories im Februar 1858, um Cavour die bitteren Borte abzupreffen: "3ch bemerte icon lange, daß bie italienische Sache Die Sumpathie ber englischen Regierung vollständig verloren hat. 3ch bin barüber betrubt, aber nicht entmuthigt. Die Alliang mit Ofterreich ift nun die Grundlage ber englischen Politik." Längft hatte Cabour feine Soffnungen ausschließlich auf ben Raifer Napoleon gefett, und es ift febr bemertenswerth, bag er in feinen Briefen nach London, fo vertraut er mit Emanuel Azealio verkehrte, auch nicht die mindeste Undeutung machte von ber intimen Freundschaft, die er ingwischen mit bem Raifer ichloß, ober gar bon ben Abmachungen, die er mit Diefem traf. Auch Azeglio mar, wie alle Welt, im Januar 1859 pollftändig überraicht. 2118 bas Brojeft ber Berheiratung ber Bringeffin Clotilde mit dem Bringen Rapoleon in die Offentlichteit fam, verbarg ber Befandte feine Empfindlichkeit barüber nicht, bag Cavour ihm gegenüber geschwiegen hatte. Diefer aber entschuldigte fich bamit, die Sache fei bis jest noch gang vertraulich behandelt worben. "Ich nahm an, daß diefelbe feinen fehr guten Gindrud in England machen wurde. Dieje Erwägung, beren Ernft ich mir nicht berberge, hat uns nicht aufhalten tonnen, in der Lage, in der wir uns befinden, angefichts der erffarten Reindseligfeit Ofterreichs und ber Gleichgültigkeit ber englischen Regierung. Schon oft haben wir es wiederholt: Die Haltung Diefer Regierung treibt uns in Die Urme Frankreichs. Das intime Bunbnis mit Frankreich muß, ich begreife

es, England uns entfremden und folglich Ihre Rolle ichwieriger und peinlicher machen als in der Bergangenheit. Aber ich hoffe, daß Gie fich nicht entmuthigen laffen, und bag ber Gebante, Ihrem Lande in bochft ichwierigen Mugenbliden nublich gu fein, Gie mit Geduld ben Berbrug und die üble Laune ber englischen Bejellichaft und der amtlichen Belt wird ertragen laffen. Unfer ganges Beftreben muß fein, diese feindfeligen Infulaner nicht aufzubringen, und zu vermeiben mas ihnen mißfällt." Im Juni 1859 fam Lord Balmerfton wieber an's Ruber, und ein halbes Sahr fpater, als Capour in Turin die Zügel der Gewalt abermals ergriff, Januar 1860, gelang es ihm, wieder gute Beziehungen zu England berguftellen und für die Forderung feines Lebenswertes baraus ben beiten Rugen zu gieben. Bie er fich ber Gulfe Franfreichs bedient hatte, um Ofterreich zu befriegen, fo bebiente er fich jest ber Sulfe Englands, um ben Biberftand Frantreichs und Ofterreichs gegen die Unnerionen Mittelitaliens und Reapels zu überwinden. Das Berhältnis Cavour's zu England, in feinen verschiedenen Bandlungen, ift in diefer neuen Bublifation weit vollständiger als bisber aufgehellt. Der Bufall hat gewollt, daß fie in einem Augenblick an's Licht trat, ba bas Bundnis Staliens mit England abermals auf ber Tagesordnung ftand und die Cavour'iche Bolitif mahrend und nach dem Krimfrieg in allen Tonarten gefeiert und - diesmal im Sinblid auf afritanische Butunftsplane - als Borbild ben gegenmartigen Miniftern porgehalten murbe. Wilhelm Lang.

Christine von Schweden in Tirel. Bon Arnold Buffon. Innsbrud, Bagner. 1884.

Zu Weihnachten 1654 hatte Christine von Schweden in der erzberzoglichen Residenz zu Brüssel im geheimen ihren Übertritt zum katholischen Glaubensbekenntnis vollzogen. Es zog sie nun nach Rom. Als sie dem Papste Alexander VII. die Anzeige von ihrem Übertritt machte, stellte dieser die Bedingung, daß sie vor ihrer Ankunst in dem Kirchenstaat össentlich das katholische Glaubenssbekenntnis ablege, damit sie mit den gebührenden Ehrenbezeugungen empfangen werden könne. Christine sügte sich willig dieser Forderung und trat am 22. September 1655 die Reise nach Italien an. In Tirol, dessen Boden sie am 29. Oktober betrat, wurde sie von dem prunkliebenden Erzherzog Ferdinand Karl auf's Glänzendste aufgenommen und es kam in Innsbruck zu einer Reihe rauschender Fest-

lichkeiten, durch welche das Land in bedeutende Untosten gestürzt wurde. Der Papst hatte inzwischen den Kanonikus von hl. Peter, Lukas Holstenius, der selbst ein Convertit und alter Bekannter der Königin war, abgesandt, um bei der öffentlichen Ablegung des katho-lischen Glaubensbekenntnisses durch die Königin Christine zu afsistiren. Am 31. Oktober erfolgte der Einzug derselben in Innsbruck, und der 3. November war für den seierlichen religiösen Akt bestimmt, der denn auch mit großem Gepränge vollzogen wurde.

Der Bf. schilbert in ansprechender Beise die Festlichteiten dieser Tage. Als Quellen wurden benutt: ein lateinisch abgesaßter Bericht "Festiva Receptie virginis Christine etc." (ohne Ort), der mit gesändertem Titel 1655 (ohne Ort), wahrscheinlich wie der erste in Innsbruck erschien und dessen Bf. der Hosprediger des Erzherzogs, Diego Leguile war, dann in deutscher Sprache die "Ersreuliche Erzählung, was gestalten Christina zc. in Tirol empfangen wurde", Innsbruck 1656 bei Michael Bagner, die Berichte des Conte Galeazzo Gualdo Priorato in seiner Geschichte der Königin Christine, dann ein Bericht, der sich im baierischen Staatsarchiv besindet, und endlich einzelne archivalische Notizen aus tirolischen Archiven. Das Büchlein ist im Anhange mit Anmerkungen reichlich ausgestattet.

J. Loserth.

Beiträge jur Geschichte bes Abels in Bolen. Bon Oswald Korwin Sanmanowsti. Burich, Fr. Schultheß. 1884.

Gegen Szymanowsfi's Arbeit über die Poniatowsfi (vgl. H. J. 47, 184) zeigt vorliegendes Buch einen Fortschritt. Die Geschichte des Abels in Polen zu schreiben, wäre ein sehr verdienstvolles Unternehmen; selbst Beiträge dazu verdienen Beachtung, zumal wenn sie in deutscher Sprache abgefaßt sind. Hätte S. verstanden, Maß zu halten und sich auf die Benuhung und Excerpirung polnischer Quellen beschränft, so würde dies seinem Buche von Nupen gewesen sein. Statt dessen erhalten wir lange Auszüge aus Baumbach's Staatslerikon und anderen, sowie Betrachtungen über die Entwickelung des Adels in verschrebenen Staaten nach bekannten Quelle mit in den Rauf. und werden in der Aussonderung des wirkli Brauchboren durch überschießiges Beiwert und unübersichtliche Stosanordnung sehr beschränkt. Bs. versolgt die Geschichte des Adels Bolen von seinen Aussongen dis zu dem Berlust der Selbständig

seiner Nation, betont in längerer Ausführung die Ahnlichteit des polnischen Abelsrechts mit der römischen "Civitas" vor der Aussahme der Neubürger und kommt schließlich zu der Ansicht, daß trot des großen Sündenregisters des polnischen Abels derselbe nie sich zu Berschwörungen gegen seine Fürsten hingegeben hat. Meisner.

Studien zur buzantinischen Geschichte bes 11. Jahrhunderts. Bon William Fisch er. (Wissenschaftliche Beilage zu dem Programm der Gymnasial- und Realschulen-Anstalt zu Plauen i. B. Oftern 1883.)

Bebem, ber aus irgend einem Unlag genothigt ift, fich mit byzantinifder Geschichte des 11. Jahrhunderts zu beschäftigen, empfehle ich bie Lefture des obengenannten Brogrammes. Es find auf biefem Bebiete die erften Schritte oft die fcmerften - Die Literatur ift ungenugend und wenig befannt, namentlich ift unsere Renntnis ber rechtlichen und fogialen Berhältniffe febr mangelhaft -, fo muffen Dir für jeben Berfuch, ein Stud bygantinischen Lebens mit fleißiger Benugung ber Quellen und ber Literatur barguftellen, banfbar fein. Db nun freilich der Bi. für feinen Gegenstand bas allgemeine Intereffe beanspruchen barf, auf welches er rechnet, möchte ich nicht entscheiben - jebenfalls glaube ich nicht, daß die Burge, burch welche er bas Intereffe zu erhöhen versucht hat, vielen munden wird. Es handelt jich in der erften Abhandlung um das Leben des Batriarchen 30= hannes Liphilinus, über welchen wir durch die Berte bes Biellus genau unterrichtet find. Die beiden folgenden fürzeren Abband= lungen beschäftigen fich mit ben byzantinischen Batriarchenwahlen im 11. Jahrhundert und mit der Entstehungszeit bes Tractatus de peculiis und einiger anderer byzantinischer Rechtsbucher. Xiphilinus ift als Jurift, als firchlicher Schriftsteller und als firchlicher Boli= tifer thatig gewesen; auf Diefen brei Bebieten erhalten wir durch Rifder mannigfache Belehrung, Die auf einem fehr fleifigen Studium in ben Quellen und ber Literatur beruht.

Der Bj. beschäftigt sich mit quellenkritischen Arbeiten zur byzantinischen Geschichte des 11. Jahrhunderts, zu welchen die "Studien" als Parerga entstanden sind. Ich zweiste nicht, daß er bei Beroffentlichung seiner Arbeiten auf den Dank derzenigen rechnen dars, welche sich für die wenig bekannte byzantinische Geschichte des Mittelalters interessiren. Kap-herr. Rumaniens Uferrechte an ber Donau. Ein völlerrechtliches Gutachten von Franz v. Holzendorff. Leipzig, Dunder & humblot. 1883.

Eine Lange für Rumanien. Gine völferrechtliche und geschichtliche Betrachtung von Felig Dahn. Leipzig, Breitfopf & Bartel. 1883.

Beide Schriften, denen sich noch Gefften's "La Question du Danube" (Berlin, H. W. Müller. 1883) zugesellt, sind aussührliche Gutachten'), die auf den Bunsch der rumänischen Regierung versaßt sind, bestimmt, Rumäniens Standpunkt in der Donaufrage zu verstheidigen, welche bekanntlich bis zu dieser Stunde noch nicht völlig erledigt ist.).

Der Artifel 55 bes Berliner Bertrags vom 13. Juli 1878 beftimmte, daß die Reglements für bie Schifffahrt bom Gifernen Thor bis Balat burch bie europäische (am 30. Mars 1856 eingesette) Donautommiffion unter Theilnahme ber Uferftagten auszuarbeiten feien. Seitens Diefer Rommiffion murbe fur Diefen Breck Die fog. gemischte Rommiffion ernannt, in der Ofterreich-Ungarn, Rumanien, Gerbien und Bulgarien durch je einen Delegirten vertreten fein follten. Der Umftand, daß Ofterreich - gwar als Nichtuferstaat (f. Solgendorff = Riepert S. 102), aber im Sinblid auf feine geographifche Lage, die Mannigfaltigfeit und Bichtigfeit feiner Intereffen an der unteren Donau und der Laften, welche der Artifel 57 bes Berliner Bertrags ihm auferlegt - nicht blog ben Borfit in ber gemischten Rommiffion, sonbern bei Stimmengleichheit auch die dirimirende Stimme für fich verlangte, rief ben lebhafteften Biberfpruch Rumaniens berbor. Das lettere verlangte, bag alles, was fich auf Die genannte Strede begiebe, von ben Uferstaaten allein bejorgt werben follte. Sierbei ift zu bemerten, bag auf Gerbien 87 km, auf Bulgarien 466 km und auf Rumänien 1221 km Uferlange auf

<sup>1)</sup> Bgl. die gehaltvolle Anzeige Philipp Zorn's in der Deutschen Literaturzeitung 1883 Nr. 51 S. 1819.

<sup>\*\*)</sup> Laut einer Zuschrift, die ich von befreundeter Seite erhalte, hat der rumänische Ministerpräsident J. Bratianu in der Sihung vom 2. März 1885 sich über den gegenwärtigen Stand der Frage ungefähr so geäußert: "Bir haben in der Donaufrage Recht gehabt. . . . Sogar Dsterreich-Ungarn hat eingesehen, daß wir Recht haben; denn wiewohl es eine internationale von den europäischen Mächten gezeichnete Konvention in der Tasche hatte, so hat es dieselbe doch nicht zur Ausführung gebracht. Nur durch unsere maßvolle Haltung und nachdem wir vieles zur Beleuchtung der Frage und zur Überzeugung Europas geschrieben hatten, sind wir zu diesem Resultate gelangt.

der genannten Strecke entfallen. Rumänien hielt seinen Widerspruch aufrecht, auch als Österreich durch die Annahme des Barrère'schen Antrags einen Theil seiner Ansprüche sallen gelassen hatte. Darauf hin traten die Signatarmächte des Berliner Bertrags in London zu einer Konferenz (8. Februar bis 10. März 1883) zusammen, welche inbezug auf die Zusammensehung der gemischten Kommission die Mitzgliedschaft und das Präsidialrecht Österreich-Ungarns adoptirte. Das Gutachten v. Holzendorss behandelt in klarer und scharssinger Weise den Entwickelungsgang des europäischen Flußschissischensseitet 1815, stellt dann neun Thesen aus, unter denen die beiden letzten die wichtigken sind, und gelangt zu dem Schlusse, daß Rumänien alle auf das Wiener Kongreßrecht bezüglichen Präzedenzsälle für sich hat, wenn es gegenüber dritten Staaten das Recht behanptet, die Aussführung des Schissahrtsreglements an seinen eigenen Usern und auf den dazu gehörigen Gewässern in seine territoriale Kompetenz zu beziehen.

Im erften Anhang finden fich die wichtigften zur Frage gehörigen Altenftude, im zweiten das Berzeichnis einiger, auf die schwebenden Beitfragen bezüglichen neueren Schriften und Berichterstattungen.

Dahn's Schrift — weniger erschöpsend als die erste — fommt im wesentlichen zu denselben Schlußsolgerungen: ganz unzweiselhaft und unbestreitbar erscheint ihr nach allen Grundsähen des Bölkerrechts der Rechtsboden, auf welchem der principielle Anspruch Rumäniens ruht. Die Userstaaten sollen außer dem durch die Londoner Beschlüsse ihnen zuerkannten Rechte auf den Thalweg des Flusses und der Ersennung der Flußs und Haseninspektoren auch die Erekutive der Polizei und der Reglements erhalten. In der Kommission sollen vertreten sein: Bulgarien, Rumänien und Serdien als Userstaaten, Europa durch einen Bertreter der Donaukommission (mit Aussichluß Rumäniens und Österreichsungarns), endlich Österreichsungarn als solches, nicht als Userstaat. Endlich soll Rumänien in vollberechtigter Beise an der Berathung und den Beschlüssen der Konserenz über diese speziellen Fragen Theil nehmen (S. 18. 19).

D. hebt neben der völlerrechtlichen auch die politische Seite der Frage hervor und gibt dem rumänischen Staate den Rath, er möge Österreich-Ungarn und Deutschland von der wenigstens in der Billigleit begründeten Triftigleit seiner Ansprücke und zweitens davon überzeugen, daß die Gewährung seiner Bünsche den beiden Berbünzeten nutzen wird. — Im Anhange ist auch hier eine Reihe von Altenstücken abgedruckt.

Costa Rica, Nicaragua y Panamá en el siglo XVI; su historia y sus limites. Por D. Manuel M. de Peralta. Madrid-Paris, Murillo-Ferrer, 1883.

Das Bert Beralta's ift nicht allein ein Beitrag gur hiftorifden Foridung, fonbern gleichzeitig zur Löfung ber Anfpruche von Co-Iumbia und Cofta Rica auf die Mosquito = Rufte. Das macht es allein erklärlich, weshalb Banama auf dem Titel genannt wird, benn bon beffen höchft intereffanter Beidichte erfahrt man in bem Buche nichts. Das Bert fonfurrirt in feinem Charafter mit ber überaus merthpollen Coleccion de documentos ineditos relativos al descubrimiento y poblacion de America y Oceania, bas in seinen 40 bisher erichienenen Banden eine fleine Angahl ber bier gebruckten, und eine weit bedeutendere hierher gehöriger Urfunden erhalt. Einige andere find in dem Boletin de la sociedad geografica de Madrid gedrudt, der größte Theil ift aber noch nicht veröffentlicht. Ihrem Inhalte nach theilen fich die Urfunden in mehrere Gruppen. Die erfte begieht fich auf die Entbedung bes Gees von Ricaraqua und des Desaguadero, eine zweite auf die jo oft vergeblich versuchte Unfiedelung in Beragua. Beibe find unvollftandig. Dagegen enthalt Die britte Gruppe wohl bas fammtliche Material für Die Geschichte ber Eroberung von Cofta Rica, Die Cavallon begonnen und Juan Baggueg Coronado, einer ber befferen Entdeder und Eroberer, gu Ende geführt. Das ift gleichzeitig ber umfänglichfte und werthvollfte Abichnitt ber Cammlung, deren letter Theil nicht in gleicher Beife intereffant ift, wie die brei erften. Haebler.

Simón Bolívar. Por el marqués de Rojas. Paris, Garnier frères. 1883. Unter den zahlreichen Werfen, die anläßlich des hundertjährigen Geburtstages Bolívar's in der neuen und alten Welt erschienen sind, ist die odige Arbeit wohl diejenige, die den meisten historischen Werth besitzt. Und dennoch ist derselbe kein hervorragender. Die Darstellung ist slüchtig und überans ungleich, und was das Sachliche anlangt, so durste man nach dem Erscheinen des reichen Materials in den Documentos para la historia de la vida del Livertador und den Memorias del general O'Leary wohl Bessers erwarten. Die in dem Werse mitgetheilten noch nicht besannten Dokumente beziehen sich auf Bolivar's Gesandtschaft nach England (1810), die Bertheidigung Puerto Cabellos (1812), sein Zusammentressen mit San Martin (1822), und sein Verhältnis zu Paez, dem ersten Präsidenten von Venezuela (1829). Durch diese läßt sich der Bf. wiederholt zu

Abschweifungen versühren, die ihn von Bolivar selbst abbringen. Anerkennenswerth ist die Unparteilichkeit, mit der die Herrschsucht Bolivar's anerkannt und in ihr der nothwendige Grund seines Unterganges gesunden wird. Ist das Werk auch noch weit davon entsernt, eine abschließende Charkteristik dieser bedeutenden Persönlichkeit zu sein, so ist es doch die jeht seine lesbarkte Biographie.

Haebler.

Bibliotheca familiarum nobilium. Repertorium gedruckter Familiengeschichten und Familiennachrichten. Gesammelt von D. Gundlach. Reustrelig, A. M. Gundlach. 1883.

Das vorstehende Repertorium forbert zum Bergleich mit bem in der S. B. 49, 376 beiprochenen von S. v. Brittwig beraus. Letteres bat ben Unipruch der Driginalität für fich und zeigt, daß fein leiber 1883 verftorbener Berfaffer es wenigstens an Daihe für fein Bert nicht hat fehlen laffen. Bunblach's Bibliotheca ift vollständiger, indem fie auf Prittwig's Arbeit fußen tonnte, theilt aber mit diefer auch die Ungenauigkeiten und Gehler. Warum das Sandbuch "felbit= verftandlich" feinen Unfpruch auf Bollftandigfeit macht, wie ber Berausgeber in bem Borwort fagt, ift unverftandlich. Wenn er bas Befühl oder die Uberzeugung hatte, daß fein Bert noch unvollständig fei, jo mußte er eben mit ber Beröffentlichung noch marten. Golde Berfuche nehmen ben Raum für ein gründliches Bergeichniß von Genealogien fort, welches bringend nöthig ift, ba eine große Bahl Diefer Literatur fich "als Manuscript gebruckt" ber Offentlichkeit entzieht. Bird jemand fpater ein foldes Buch fich willig anschaffen, nachdem er durch den Rauf von "felbstverftandlich" unvollständigen Sandbüchern in feinen Erwartungen getäuscht worden ift? Dan hatte vorausfegen follen, daß der Bf., welcher fich der Sulfe hervor= ragender Benealogiften ruhmt, wenigftens in Rudficht auf biefe fich bestreben würde, bas, mas er bringt, genau zu bringen; aber eine gange Reihe Citate find falfch, und folche Berfehn, wie die wiederholte Schreibung des Namens "Buttfammer" wohl mehr als einfache Schreibfehler. Meisner.

Bur Geschichte ber Fideitommiffe. Bon L. Pfaff und F. hofmann. Wien, Mang. 1884,

Die Arbeit der Bff. ist in der dem Ref. vorliegenden Form ein Sonderabdruck aus den Extursen über österreichisches allgemeines bürgers liches Recht, die Beilagen zum Kommentare der Bff. enthalten

(Bb. 2, Beft 3) und war bereits gur Sicherung ber Brioritat ber Entbedung in den Juriftischen Blattern (1881 Dr. 17) und in ber 11. Auflage ber Banbetten v. Arnbt's G. 971 fignalifirt und in ihren Sauptergebniffen fnapp ffiggirt. Die vorliegende Ausführung bilbet eine ausführlichere Stigge, welcher eine monographische erichopfende Behandlung bes Stoffes mit Borführung reicheren Bemeismaterials folgen foll. Ein abichließendes Urtheil wird beshalb bis jum Erscheinen biefer Monographie hinauszuschieben fein. - Die Ent= bedung ber Bff. betrifft ben Urfprung ber Familienfibeifommiffe. Diefer liegt im fpanischen Recht. Sier hat bas Inftitut eine Entwidelung bis jur gesetlichen Santtion burchgemacht, Die fich bei feiner fpateren Berbreitung bejonders in Stalien und Deutschland anglog wiederholt. Das Inftitut fnupft an die in Caftilien entftandenen mehr privatrechtlichen unwiderruflichen Berleihungen (donaciones) pon Rronaut zu erblichem Leben burch bie ipanischen Konige an. Gin Beimfallsrecht bestand bier für die Rrone nur, wenn die Descendens bes Beliehenen ausstarb. Diefes Institut, felbst mayorazgo lat, primogenium genannt, wird burch private Billensafte nachgeabmt. Darque entstehen die unsern Familienfibeitommiffen entsprechenden mayorazgos, primogenia. Beibe Inftitute nahmen in bewußter Nachahmung ber Thronfolge bas Recht ber Erstgeburt in fich auf. Die altesten fpanifcen mayorazgos geben in bas 14. Sahrhundert gurud, die gefestiche Grundlage verliehen ihnen die Leyes de Toro (1505). Bon Caftilien aus verbreitet fich bas Inftitut getragen von ben Intereffen bes Abels raich über die gange Salbinfel und auch in die Rolonien, burch die Gunft ber politischen Berhaltniffe nach Italien. Sier war im Guben Untheilbarfeit und Primogeniturrecht eingebürgert, und auch bas in ausgedehnter Anwendung befindliche, auf romifcher Grundlage berubende aber verunftaltete Fibeifommigrecht mar tros feiner wefentlichen Differengen bem Eindringen bes fpanifchen Inftitutes nur gunftig. Das einheimische Fibeitommigrecht unterliegt und mobelt fich nach bem fpanischen Institute um. Dit der Etablirung der fpanischen Familienfibeifommiffe vollzieht fich in Stalien auch allgemein die Aufnahme ber Brimogenitur. Die Brunde ber Aufnahme in Deutschland im 16. besonders im 17. Jahrhundert, querft in den ofterreichischen Landen bann besonders ftarf im Gudweften, find bie ber Rezeption überhaupt. Für die öfterreichischen Lande wirften vornehmlich die wechselseitigen Beziehungen ber habsburgischen Dynaftie gu Spanien und Italien. Much hier fieht die Entwidelung ber Majorate in engfter Berbinbung mit der Aufnahme der Primogenitur. Durch die intensive Übung des fremdländischen Institutes im Südwesten Deutschlands ist das bisher io berühmte Werf Knipschild's veranlaßt, das nunmehr als eine fleißige aber unselbständige Kompilation aus Italienern und Spaniern erscheint. Kürzer wird die Entwidelung in Frankreich, den standinavischen Reichen und in England stizzirt. Ref. hat die Überzeugung gewonnen, "daß die bisher herrschenden Borstellungen über Ursprung und Entwidelung der Familiensideisommisse großentheils irrig sind und durch die hier (von den Bss.) vertretenen ersest werden müssen". Die Arbeit der Bss. liesert einen werthvollen Beitrag zur Geschichte der Rezeption.

Matthiass.

Friedrich Carl v. Savigny und die Richtung der neueren Rechtswiffenschaft. Rebst einer Auswahl ungedruckter Briefe von Ludwig Enneccerus. Marburg, Elwert. 1878.

Bendungen und Bandlungen ber beutschen Rechtswissenschaft. Rebe gur Satularfeier bes Geburtstages Friedr. Karl v. Saviguh's ze. gehalten in ber Mula ber Universität Bonn von R. v. Stinping. Bonn, Martus. 1879.

Die vorliegenden werthvollen Schriften find burch die Reier bes hundertjährigen Geburtstages Savignn's veranlagt worben. Sie find bei Gelegenheit der Marburger und Bonner Universitätsfeier gehaltene Gebächtnigreben und tragen auch außerlich biefen Charafter. Die erfte Schrift bat nachträgliche Erweiterungen erfahren. Enneccerus verweilt bei ber Perfonlichkeit Savigny's und gibt eine Reihe noch nicht befannter biographischer Rotigen. Dreigehn bisher ungebrudte Briefe Sabigny's und fein curriculum vitae aus bem Jahre 1800 bienen im Anhange I und II als werthvolle Belege. Diefe Briefe Sabignb's find bon bem größten Intereffe, fie verbreiten flares Licht über fein außeres und inneres Gein und gewähren ben unmittelbaren Genuß ber Berfonlichfeit des vortrefflichen Mannes. Es ware febr ju wunichen, daß eine vollständigere Sammlung und Berausgabe ber Briefe Savigny's erfolgte, als fie E. und Anderen bisber möglich mar. Geine biographische Stigge ichließt E. mit einer gerechten Burbigung ber legislatorifden Thatigfeit Savigny's, mabrend Die weitere Betrachtung feiner wiffenschaftlichen Leiftungen ihn in bas richtige Berhaltnis ju feinen Borgangern und Zeitgenoffen gu fegen berfuct. Dierin fieht Die Schrift Stinging's ihre Sauptaufgabe. Babrend E. ben großen Rechtshiftorifer nur im Berhaltnis ju ber unmittelbaren Borveriode ber Rechtswiffenschaft betrachtet und es bier ungejagt fein lagt, bag biefe bie Gignatur ihrer gefammten Beit tragt,

Die des Subjektivismus und Rationalismus, betont St. nicht nur Diefen Bunft und rudt bamit Die Rechtswiffenschaft jener Beit in ben Rahmen der allgemeinen Beschichte, sondern er führt auch Diefe Entwidelung ber Rechtsmiffenschaft weiter gurud und weift fur fie in geiftvoller Beife feit bem zwölften Sahrhundert ahnliche Bendungen nach, als fich feit Savigny bis auf unfere Tage vollzogen haben ober vollziehen werben, Bendungen, Die unter bem Ginfluffe breier "Gefebe juriftifder Biffenicaft" fich wiederholen: ber analytifden, hiftorifchen und innthetischen Berarbeitung. Alle brei Richtungen ber Behandlung wirfen gur Blute ber Rechtswiffenichaft, wenn nicht wie es gescheben Die eine die andere an Rraft überwiegt. Die "Bendungen und Wandlungen ber beutschen Rechtswiffenschaft" liegen ba, wo die gurudgebrangte Richtung gegen die berrichenbe reagirt. St. wird fo nicht nur ber unmittelbaren Borveriobe Saviann's gerechter als E, fonbern Die Perfontichkeit Savigny's wird auch von ihm intenfiver mit ber geschichtlichen Entwidelung feiner Beit in Berbindung gefest. Much Die principielle Abneigung Saviann's gegen jebe Codifitation aus juriftifch-technischen Grunden icheint St. richtiger erkannt gu haben als E. Beibe Bff. wenden fich parallelifirend gu einer Betrachtung ber gegenwärtigen und fünftigen Geftaltung ber Rechtsmiffenschaft. Festhaltend an den fundamentalen Gaben der hiftorifchen Schule verlangt E. Berbindung ber Rechtsgeschichte mit ber allgemeinen Birthichafts. und Rulturgeschichte und "philosophische Durchbringung". St. "innthetische Behandlung". Beide haben auf Grund gleicher Bebenten ben gleichen Bunich, daß bie "energische miffenschaftliche Durcharbeitung bes Bivilrechts in feinem neuen Bewande" uns nicht verführen moge, die geiftige Brude abzubrechen, welche diefes mit ber Bergangenbeit verbindet. E. ichließt mit einem furgen Sinweis auf Die Lehrthatigfeit Savigny's und einem Appell an die Gegenwart, auch bier feinem Beifviele zu folgen. Matthiass.

Agrarhistorijche Abhandlungen. Bon Georg Sanffen. I. II. Leipzig, S. Sirzel. 1880. 1884.

Allgemein begrüßte man vor fünf Jahren den Entschluß unseres verehrten Altmeisters in der nationalötonomischen Forschung seine in mehreren, theilweise entlegenen Zeitschriften verstreuten Aufsähe auf dem Gediete der deutschen Agrargeschichte in einem Bande vereinigt, herauszugeben, mit reinster Freude. Um so wichtiger war diese Zusammenfassung, als die Geschichte der Landwirthschaft und des

Mgrarrechts außer ben bebeutfamen Sanffen'ichen Untersuchungen nicht viel aufzuweisen bat, wie ja die gange beutsche Birthichaftsgeichichte bisber noch nicht weit gedieben ift. Mus bemfelben Grunde ift uns ber 2. Band, welchen S. bem 1. im borigen Jahr folgen gu laffen bereit gewesen ift, eine hochwilltommene Babe. Roch nie find mit folder Belehrfamfeit, fo porfichtig abmagender Britit, fo icharfer Beobachtung bes noch Borhandenen, um baraus Rudichluffe machen zu tonnen und fo fichtlichem Bemuben ber Wegenwart über ber Schilberung ber Bergangenheit nicht zu vergeffen, berartige Fragen behandelt worden. Gegenüber fo vielen Borgugen verftummt bie Rritif wenigftens jungerer Referenten und haben alle Sachtundige ber verichiebenen bier gestreiften Biffensgebiete - Nationalötonomen, Bermanisten, Siftoriter, Landwirthe und Statiftifer - nur in Borten ber Anerfennung und Bewunderung fich bewegt. Gelten hat man Gelegenheit, eine fo reife Frucht wie biefes Buch zu pflüden, bas Refultat vieljähriger Forschungen, und wenn in mandjer Beziehung die Untersuchung nicht abzuschließen vermag, sondern fragmentarisch bleibt, jo ift boch ein fefter Untergrund gewonnen, auf bem mit Erfolg weitergebaut werben fann. Dem Quellenmangel, ber gur Beit vielfach ftorend wirft und ber auch ben Bf. ftellenweise behindert hat, end= gultige Antworten zu geben, wird vorausfichtlich in nachfter Bufunft nach einigen Richtungen abgeholfen werben.

Die Form, in ber S. fein reiches Biffen mittheilt, ift die ber hiftorifch-ftatiftifchen Abhandlung über eine bestimmte Frage ober ber Schilderung landwirthichaftlicher Buftande einer beftimmten Wegend, Augerlich bilben diese Auffage fein unter fich verbundenes Banges, entbebren aber insofern bes Bufammenhanges nicht, als fie alle bagu beitragen bie Bebeutung bes faft völlig befeitigten alten beutichen Mararmefens in's rechte Licht zu ruden. Befonbers geforbert wird unfere Renutnis bon bem früheren Gemeinbebefit, ein Thema, bas in ben Auffagen "Unfichten über bas Agrarmefen ber Borgeit", "Bechiel ber Bohnfige und Feldmarten in germanischer Urzeit", "bie Behöferschaften im Regierungsbezirt Trier", "Rommentar zu ber Abbandlung über bie Trier'ichen Gehöferichaften" fowie in ben im Unichluffe an die Untersuchungen Raffe's und Dias Konsti's ange-Stellten Betrachtungen über die Feldgemeinschaft in England und bas Mararwejen der Schweiz aufgenommen und durchgeführt ift. Die um= Tangreiche Abhandlung über Die Geschichte ber Belbinfteme in Deutsch= Land gibt ein bortrefflich flares und abgerundetes Bilb bon ber

allmählichen Entwidelung, welche bie Bewirthichaftung bes Grund und Bobens im Laufe ber Jahrhunderte erfahren bat. Die Schilberung nordbeuticher Butswirthichaft, Die auf die Ruftande bes abelichen Guts Rundhof in Angeln Bezug nimmt und auf grchipalifden Foridungen beruht, liefert ein lebrreiches Beisviel ber Beranderungen, benen feit dem 16. Jahrhundert bis in die neuere Beit Die Landwirthichaft fich bat unterziehen muffen. Die beiben Auffate über bie landwirthichaftlichen Buftande früherer Beiten 1. in norbfriefifden Begenden, fowie 2. auf ber Salbinfel Sundewitt ichilbern einen Entwidelungsgang ber Grundbefitverhaltnife, wie er mobl auch in anderen Theilen Nordbeutschlands nachgewiesen werden fonnte, und find baber ein werthvoller Beitrag gur Charafteriftif ber Mararverfaffung überhaupt. In ben "Dorfwillfuren ober Nachbarbeliebungen in nordbeutschen Begenden" wird eine wichtige Quelle bes Agrarrechts erichloffen, bon ber erft wenig gesammelt und publigirt ift. Die Mittheilung bes Bortlauts bon 18 berartigen Studen aus bem 16. bis 19. Jahrhundert aus Schleswig, Olbenburg und bem Ronigreich Sachfen ift baber febr verdienftlich. Die "Aderflur ber Dorfer", eine Umarbeitung früherer Abhandlungen unter Singufügung neuer Abschnitte, geht auf die Frage ein, welche Anordnungen gur geregelten Rugung bes Aderlandes bei bem Befteben ber Gelbmartverfaffung getroffen waren. Den Beichlug macht eine Betrachtung über ben hiftorischen Bug in bem Landgemeindewesen ber Bergogthumer Schleswig und Solftein.

Das fatholische deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen von den frühesten Beiten bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts, begonnen von Karl Severin Meister. II. Auf Grund älterer handschriften und gedruckter Quellen bearbeitet von Wilhelm Bäumter. Freiburg i. B., herder. 1883.

Der 1. Band dieses Wertes, welches die Beachtung nicht bloß der Hymnologen, sondern aller Literarhistoriter in hohem Maße verdient, ist schon 1862 erschienen. Es war dem Herausgeber deseselben nicht mehr vergönnt, sein Wert zu vollenden. An seiner Stelle unternahm Wilhelm Bäumker die Herstellung des 2. Bandes, und es ist dem sleißigen Forscher gelungen, die große Aufgabe, welche er sich gestellt hat, in verhältnismäßig kurzer Zeit zu lösen, trohdem daß ihm der literarische Nachlaß Meister's vorenthalten blieb und er genöthigt war, den vorliegenden 2. Band des Werkes völlig selbständig zu bearbeiten. Dabei kam ihm zu statten einerseits die zuvor-

kommende Handreichung bei Beschaffung des Duellenmaterials, die ihm in allen Theilen Deutschlands zu theil geworden ist, andrerseits der Umstand, daß in Wackernagel's monumentalem Werte "Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit dis zum Ansang des 17. Jahrschunderts" (Leipzig 1864—1877), sowie in Franz Magnus Böhme's einzigartiger, das Ergebnis zwanzigjähriger treuer Forschung enthaltender Melodiensammlung "Altbeutsches Liederbuch, Bolkslieder der Deutschen nach Wort und Weise aus dem 12. dis 17. Jahrschundert" (Leipzig 1877) seste Grundlagen für die weitere Forschung und Drientirung gegeben waren.

Das M.'iche Bert verdantt feine Entstehung urfprünglich bem tatholiich-firchlichen Intereffe, ebenjo einem avologetischen, wie einem firchlich=prattischen. Die Erneuerung und Bertiefung bes religiösen Lebens, welche bie Frucht ber Stürme am Eingang unfres Sahr= bunderts gemejen ift, hatte auf protestantischer Seite bem Rirchenlied und Kirchengesang bas lebhaftefte Interesse zugewendet. Seit 21. 3. Rambach feine Schrift "Uber Dr. Martin Luthers Berbienfte um ben Kirchengesang" (1813) und Ernft Morit Arndt feinen hymno= logischen Buß= und Wedruf "Bom Wort und vom Rirchenlied" (1819) haben ausgeben laffen, wandten fich gablreiche und tüchtige Rrafte mit warmer Begeifterung und gaber Energie ber Aufgabe gu, bem evangelischen Deutschland ben alten Liederhort wieder zu erschließen und bas evangelische Rirchenlied nach Wort und Beise in feiner urfprünglichen Geftalt wieder herzuftellen. Bas geleiftet worden, Das fagen Die Ramen Bh. Badernagel, Soffmann, b. Lilienfron, Mügell, v. Winterfeld, v. Tucher u. a., und die praftifch=firchliche Berwertung ber gelehrten Forschung liegt befanntlich vor im "Deutsch= evangelischen Kirchen = Gesangbuch" ber Eisenacher Konferenz (1854) und in bem entsprechenden Melodienbuch, welches die Grundlage, ben Rern und Grundstod für die bereinftige Serftellung eines allgemeinen, einheitlichen, beutsch=evangelischen Kirchengefangs zu bilben beftimmt ift. Die humnologische Forschung, getragen von ber freudigen Uberzeugung, daß fie in Luther's Spuren gebe, daß fie in feinem Beift und Sinne arbeite, daß es fein Wert fei, welches fie wiederherzustellen und allseitig gur Durchführung zu bringen bemüht fei, ftellte nicht blog Luther's fpezielle Berdienfte um die Bebung des firchlichen Bolfsgefangs gebührend in's Licht, fondern batirte theilweife allen beutschen Kirchengesang in einseitiger Abertreibung von Luther ber, ftempelte ihn geradezu gum Schöpfer und Urheber besfelben. Die

Einseitigfeit biefes Urtheils gu forrigiren und Luther's Berbienft um ben Rirchengesang auf bas richtige Dag gurudguführen, war ber eine Rmed bes M. ichen Berfes, meldes burch bie Sammlung bes Schapes ber thatfächlich in ber fatholijchen Rirche gebrauchlichen Lieder ben Thatbeweis erbringen follte, bag bie tatholifche Rirche feineswegs grm fei an beutichem Bejang und burchaus nicht ben= felben aus bem gottesbienftlichen Bebrauche verbannen wolle. Der andere Amed mar ber praftifch = firchliche: in biefem Berfe eine "Fundgrube für fünftig ju veranftaltende Befang= und Choral= bucher" - "vielleicht für ein allgemeines deutsches tatholisches Befangbuch" bargureichen. In Diefem Ginne bot ber 1. Band Die Singweisen und ihre Beschichte gunachft fur die Geftlieber. 2. Band enthält 440 Melodien in der uriprünglichen Form mit bem Nachweis bes früheften Bortommens; foweit Ref. zu urtheilen bermag, verfährt B. dabei ebenjo punftlich wie grundlich und feine Arbeit verdient volle Anerfennung. Die Melodien find nach den Texten, ju benen fie im tatholifchen Rirchengefang gehören, geordnet; wir erhalten 91 Marienlieder, 85 Beiligen=, Engel=, Apoftel=Lieber; es folgen Lieder bei Brogeffionen und Ballfahrten, Ratechismus-, Brebigt-Evangelienlieder, Morgen-, Abend-, Tifchlieder, Buß-, Bitt-, Dant-, Loblieber, Lieder bon ber Rirche, Sterblieber, Bfalmen, Litaneien und Rufe, im Anhang 28 mehrstimmige Gefänge bon 1628, intereffant deshalb, weil nach bem Borgange bes Lufas Dfiander (1586) "ber Discant allgeit ben Choral führet."

Sieht man sich die Lieber im einzelnen an, so bilden für 41 derselben evangelische Gesangbücher die älteste erreichbare Duelle, sür 14 nach Text und Melodie, sür 21 dem Texte, für 6 nur der Melodie nach; aus dem französischen Ksalter stammen 16; aus den Gesängen der böhmischen Brüder ungesähr 6; die größere Zahl stammt aus dem gregorianischen Choralgesang und aus dem geistlichen und weltlichen Boltsgesange des Zeitalters der Resormation, den Quellen, aus welchen auch Luther bekanntlich wie seine Nachfolger reichlich und mit gutem Bedacht geschöpft haben. Dirett aus dem evangelischen Kirchengesang wären also etwa 6—7% der Beisen genommen. Indirett aber verdankt die katholische Kirche dem Resormator auf diesem Gebiete noch viel mehr; B. selost betont (S. 14): "Auf die weitere Entwickelung des katholischen Kirchenlieds war der (von Luther bewirkte) Umschwung insosen von Einfluß, als den jestzahlreich erscheinenden proteskantischen Gesangbüchern katholische zur

Seite gestellt werben mußten (bas erfte ift bas Bebe'iche bon 1537), benn bas Bolf fang fich mit einer mahren Begeifterung in bie neue Lehre hinein. Die liturgifche Stellung bes alten gregorianischen Choralgefanges murbe badurch in der fatholifden Rirche nicht erschüttert. Er blieb vor wie nach ber Reformation Der einzig berechtigte litur= gijde Bejang, mabrend bas tatholifche Rirchenlied allerdings immer mehr in den Gottesbienft eindrang, und die Bifchofe fich ju mancherlei Rongeffionen genothigt faben" (Die Nachweise f. S. 15 ff.). Enthält doch das Rheinfelfische Wesangbuch von 1666 fo viele protestantische Lieber, baß B. fagt: "Wenn man in biefem Gejangbuche bie Marien= und Beiligenlieder ftreicht, tonnte man versucht fein, basselbe für ein protestantifches zu halten." Go wird die fatholifche Rirche auch fernerhin ber Anerkennung fich nicht verschliegen tonnen, daß fie aud auf biefen Bebiete, bem Gelbe bes geiftlichen Liebes, inbirett die machtigite Forderung und Anregung burch Luther empfangen hat. Denn wenn auch - was tein befonnener Symnologe protestantischer= leits behaupten wird - Luther das Rirchenlied nicht erft geschaffen bat, fo hat er es boch dem Gottesbienft als wesentlichen Beftandtheil eingegliedert, gur Bolfsmacht erhoben, unter welche die fatholische Rirche fich gebeugt bat, und ebendamit den machtigen Aufichwung berbeigeführt, welchen bas Rirchenlied im 16. und 17. Jahrhundert genommen bat. Freuen wir uns bes öfumenischen Bestandes von Liebern und Beifen, welcher ben gemeinfamen Befit ber Rirchen bilbet; rechten wir nicht fleinlich barüber, mas und wie viel bie eine bon ber andern entlehnt und herübergenommen hat, aber laffen wir auch dem Manne unverfürzt fein Berbienft, bem gang gewiß auch die tatholijche Kirche thatfachlich mehr verdankt, als fie es Wort haben will, wie er felbst niemals ein Sehl daraus gemacht hat, wie both im Wert bei ihm ber romifche Rirchengesang geftanden ift. H. A. Köstlin.

Beltgeschichte. Bon Leopold v. Rante. Fünfter Theil: Die arabische Beltberrichast und das Reich Rarl's des Großen. Zwei Abtheilungen. Leipzig, Durider & Humblot. 1884.

Richts könnte die Eigenart von Ranke's universalhistorischer Betrachtungsweise in helleres Licht setzen, als die Darstellung des Großen Kampses zwischen Oftrom und dem neupersischen Reiche, mit welcher der fünste Theil der Weltgeschichte eingeleitet wird. R. sieht hier die ältesten Bölkerberührungen wieder hervortreten, welche die

Siftorie fennt. Er verfnüpft ben Antagonismus ber Beltmachte bes 6. und 7. Jahrhunderts unmittelbar mit bem Rampf gwifden Berfern und Griechen, welchen Berobot beidreibt. Andrerfeits tritt burch Die Art und Weise, wie die bie Reit bewegenden Ibeen aus bem Strom ber Ereigniffe berausgehoben werben, jene Epoche in eine gemiffe ibeelle Begiehung gur gangen Folgegeit, ja gur Begenwart. Diefe Ibeen, Die man, wie R. mit Recht bemertt, bem 6. Jahrhundert nicht gutraut, tommen uns in der That erft im Rahmen feiner universalgeschichtlichen Betrachtung in ihrer vollen geschicht= lichen Bedeutsamfeit zum Bewuftfein. Es ift eritlich Die fommuniftische Lehre ber Magdatiden, an welche R. Die Bemertung fnüpit, baß die Borausfegung ber natürlichen Gleichheit aller Menichen mit einer gemiffen Folgerichtigfeit zu bem Berfuche brange, die hiftorijd gebilbeten Ginrichtungen gu burchbrechen und von Grund aus umaugeftalten. "Tenbengen biefer Art find vielleicht unvermeiblich, in Schranten gehalten tonnen fie fogar gur lebendigen Fortbilbung ber Befellfchaft beitragen." In eigenthumlicher Begenüberftellung Dient ein die Reichsabminiftration gegen verschiedene Borwurfe vertheibigendes Dotument eines Schah in Schah bagu, Die Grundlagen ber inneren Bolitit ber neuverfischen Monarchie zu pracifiren, und es ergibt fich babei bas überraschende Refultat, daß in Diefen Brincipien ber perfifchen Regierungspolitif "die Lebensbedingungen aller großen Monarchien liegen". Endlich wird als eine 3dee bes 6. 3abrhunderts auch die fonftatirt, daß "bas Bleichgewicht ber großen Mächte die Bedingung ber allgemeinen Freiheit bilbet".

Als die größte Gefahr für dieses Gleichgewicht ersteht im 7. Jahrhundert der Jslam, dessen Siegeszug um die Mittelmeerwelt die eine Hauptseite der Darstellung des vorliegenden Bandes bildet. Wir erhalten hier in großen Jügen eine Geschichte des Lebens Muhamed's und der Genesis des Jslam, der Begründung des Kalisats, der arabischen Eroberungen und der Ausbreitung des Muhamedanismus über Asien, Afrika, Spanien und Südgallien die zu sener inneren Katastrophe der islamitischen Belt, durch welche dieselbe — insolge des unvollständig gebliebenen Sieges der Abbasiden über die Omajsaden — einer dauernden Spaltung anheimsiel. In ihr volles Licht tritt die universalhistorische Bedeutung dieses entscheidenden Wendepunktes durch den Hinweis auf die gleichzeitiger Vorgänge im Occident. R. erinnert daran, daß der Untergang de Omajsaden in dieselbe Zeit fällt, wie die Erhebung Vippin's zu

höchsten Bürde im Frankenreiche. "In beiben wirkte die geistliche Macht auf die höchste Gewalt ein. Es half den Omajjaden nichts, doß sie Biderstand leisteten. Die Repräsentanten des religiösen Brincips wurden ihrer Meister. Im Frankenreich griff das Priesterthum nur insoweit ein, als es die geschehene Beränderung fanktionirte. Der historische Gegensaß ist, daß der Occident durch die Krönung und Salbung Pipin's vereint, der Orient dagegen durch die Ersbedung der Albasiden gespalten wurde."

Bene Ginigung bes Occibents bilbet ben zweiten Sauptgegenftanb Der Darffellung. Wir feben, wie bei völliger Ohnmacht der merowingifden Monarchie ber frantifche Staat unter ben Bippiniben fich einerseits nach innen in feinem einheitlichen Beftanbe behauptet, andrerfeits nach außen ein Bollwerf bes driftlichen Europa gegen ben pordringenden Islam wird. Bir feben, wie durch ben religiöfen Segenfat gegen die Rirchenpolitit bes oftromifchen Imperiums und Durch ben weltlichen Konflitt mit dem Bertreter der faiferlichen Staatsgewalt in Italien die Loslöfung bes römischen Stuhles von Bugang und jene folgenreiche Berbindung mit dem neuen frantischen Stonigthum berbeigeführt wird, welche feitdem bie allgemeine Situation Deberricht bat. Bon Stufe zu Stufe vollzieht fich vor unferem Beiftigen Muge jene einheitspolle Gestaltung bes Occibents, wie fie Buerft die frantischen Fürften in firchlicher Sinficht gur Geltung brachten, indem fie fich in bem Berte ber Chriftianifirung und ber Organisation ber beutschen Rirche mit ber Rurie verbanden, und wie fie bann von Seiten bes Papftes politisch ausgeprägt und voll= enbet ward durch die Kronung Rarl's bes Großen und die Errichtung eines occibentalifchen Raiferthums.

Für R. ift diese ganze Entwickelung das Resultat einer inneren Rothwendigkeit, "in der Berslechtung der großen Angelegenheiten begründet" und zugleich dem Bedürsnis der Zeit entsprechend. Er betont dies vor allem hinsichtlich des Berhältnisses Roms zu den germanischen Nationen, insbesondere der Einwirkung Roms auf die Christianistrung Deutschlands. So undefangen R. die fruchtbaren Keime religiöser Entwickelung würdigt, welche die von Rom unabhängige sirchliche Bewegung der Zeit enthielt, so entschieden wird die Ansicht derer besämpst, welche die Wöglichkeit behaupten, daß Deutschland durch die britische Mission ohne sene Unterordnung unter die hierarchische Oberhoheit des römischen Stuhles und doch unter der unmittelbaren Autorisation des früntischen Fürsten hätte

driftianifirt werden tonnen. Der nachweis, wie in diefer Urfprungsgeschichte ber beutschen Rirche "alles mit ben allgemeinen und befonderen Intereffen gufammenhing", ift ein Mufter univerfalhiftorifcher fammtliche im Gingelereignis mitwirfende Sattoren nüchtern abmagenden Betrachtungsweise. - R. unterläßt felbft nicht Die Frage aufzuwerfen, ob bie Rirchenpolitit Bippin's, wie fie fich im engiten Unichluß an Rom in jeiner fpateren Regierungszeit gestaltet bat, im Ginne bes Bonifacius mar ober nicht. Er meint, baf Bonifacius, wenn wir ihn recht verfteben, bei feinem Unichluft an Rom bor allen Dingen eine bochfte Enticheibung in Glaubensfachen im Muge hatte, deren er in den religiöfen Meinungsverschiedenheiten in Deutschland bedurfte. Bon einer unmittelbaren Ginwirfung bes oberften Bifchofs in die allgemeinen Angelegenheiten, wie fie Papft Stephan unternahm, habe er teinen Begriff gehabt. Bei ber Bernachläffigung, welche die olten Genoffen ber Miffionsarbeit, meift Angelfachien, erfuhren, habe er fich in feiner bierarchifchen Stellung nicht mehr gludlich gefühlt und fei, migmuthig und verftimmt über feine augere Lage, jum Miffionswerf gurudgefehrt, bei bem er - ohne bie Stuten, bie er früher hatte - ben Tob fand. "Es ift bas Schidfal boch= begabter Menichen, mit ihren innerften und tiefften Bedanten fuchen fie in die Belt einzugreifen, fie gerathen aber bamit in bas Betriebe der Rampfe, die fie umgeben. Es gelingt ihnen, eine große Birtung auszuüben; aber damit werden fie felbst entbehrlich."

In voller Scharfe tritt biefer Bebante ber Nothwendigfeit bes geschichtlichen Berlaufes im allgemeinen, so wie er fich thatsächlich bollzogen, auch in der Darftellung bes Rampfes Rarl's des Großen gegen die Sachjen hervor. Wohl wird es als ein schmerzlicher Anblid bezeichnet, Diefes immer wieber vergebliche Ringen um politische und religioje Unabhangigfeit; aber die Sachjen feien einer Macht unterlegen, welche die Sache ber Religion und der mit ihr verbunbenen allgemeinen Rultur nach allen anberen Seiten bin bertheibigt habe. Rarl mar ber "Bollftreder ber Beltgeschichte", er hatte bier eine civilisatorische Dliffion, wie einft die Romer. Dabei verfennt übrigens R. gemiffe Schwachen ber fachfifden Politit Rarl's nicht. Er betont, daß die - von ihm in's Jahr 782 gefegten - brafonifden Religionsgesete, fowie ihre blutige Ausführung zu Berben die Emporung geradezu herausfordern mußten. Wenn freilich bie Berurtheilung ber That von Berden - abgesehen von bem Simmeis aut die Bwedwidrigfeit - in die fublen Borte gefleibet wird, baff es eine Handlung gewesen, welche das Andenken Karl's am meisten belastet, so kontrastirt das bestemblich mit der Wärme, welche die Schilderung einer anderen Schreckensthat der Zeit, der Blendung Konstantin's VI., auszeichnet. Ist die Gräuelthat, welche dort an einem durch barbarische Wißhandlung (Todesstraße für Fastenübertretung!) bis zum äußersten gereizten Bolke verübt ward, minder "ungeheuerlich und entsehlich", als der Borgang im purpurnen Entbindungszemach der byzantinischen Kaiserinnen?

Bon hohem Interesse ift die Auffassung, welche R. in der Frage nach ber Bedeutung bes Gingelindividuums in dem großen Brocef bifforifder Nothwendigfeit gelegentlich ber Beurtheilung Rarl's bes Großen ausspricht. Auch bas größte individuelle Beben ift ihm nur ein Moment in ber Berflechtung bes allgemeinen Lebens, ohne bag jedoch andrerseits die Einwirfung unterschätt murbe, welche die icopferifche Gingelperfonlichfeit auf ben geschichtlichen Berlauf zu üben bermag. "Große Manner ichaffen ihre Beiten nicht, aber fie werden auch nicht von ihnen geschaffen. Es find originale Beifter, bie in bem Rampf der Ideen und Beltfrafte felbftandig eingreifen, Die mächtigften berfelben, auf benen die Butunft beruht, gufammen= faffen, fie fordern und burch fie geforbert merben." Bir möchten Diefe Definition hiftorifcher Große jener modernen Geschichtsauf= faffung entgegenhalten, welche 3. B. felbit einen Berifles nicht mehr als "ichopferischen" Staatsmann gelten laffen will, weil ge= miffe pon ihm berwirflichte Ideen ichon borber biefem ober jenem aufgegangen!

Schabe, daß R. die Konsequenzen seiner Aufsassung von dem relativen Werthgehalt des Einzellebens nicht noch schärfer gezogen hat, als es thatsächlich geschehen ist. Was sollen z. B. im Rahmen der Universalhistorie weitsäusige Erörterungen über den Todestag Omars oder den Alis? Wozu überhaupt alle die chronologischen Digressionen, von denen sich manche wie z. B. die Erörterung über den Tag der Niederlage des Arabers Al Samah in Aquitanien (I. 219) zu förmlichen Untersuchungen gestalten? Die Aufnahme solchen in die Spezialgeschichte und in die "Jahrbücher" gehörigen Beiwerkes in die Universalgeschichte sicheint uns wenig im Einklang mit der eigenen Erklärung R.'s, daß der Universalhistoriker sich Glück zu wünschen haben werde, wenn es ihm nur gelingt, die charakteristischen und durchgreisenden Momente hervorzuheben und dem großen Gange der Begebenheiten gerecht zu werden.

Belde Gulle von Aufgaben eröffnet bem Beichichtsichreiber allein bie Bemerfung R.'s, bag ber Streit ber Beltmächte fur bie Bolfer, die er in fich begreift, unnug fein wurde, wenn er ihnen nicht Raum für ihr inneres Leben und ihre Ausbildung ließe! Allerdings wird man R. jugeben, daß biefen inneren Entwidelungen in ber Universalgeichichte nicht die eingebende Schilberung zu theil werben fann, die fie an fich verdienen. Allein über die Grundzuge wenigftens verlangen wir orientirt zu werben, zumal foweit es fich um ben Staat handelt; und es murbe bafur auch im Rahmen ber R.'ichen Darftellung feinesmeas an genügendem Raume feblen, wenn all' bas, mas mit ber Otonomie einer Universalbiftorie unvereinbar ober entbehrlich ift, geftrichen wurde. Wenn uns g. B. in ber bnzantinifch=arabifchen Gefchichte Ginzelheiten, wie die Plunderung bes Marftalls eines faiferlichen Eunuchen burch die Araber, ein taiferlicher Steuererlaß für Ephefus u. bgl. nicht vorenthalten werben, auf ber anderen Seite aber hochwichtige Momente ber Regierungspolitif Rarl's des Großen unberührt bleiben, obwohl fie für die Beurtheilung ber allgemeinen Situation bes Staats= und Gefell= ichaftslebens ber Beit von einschneibenber Bichtigfeit find, fo ift bas eine Ungleichmäßigfeit, Die fich fachlich nicht rechtfertigen lagt. Bir fragen 3. B. vergeblich, warum wohl gelegentlich bas im Sabre 780 gur Erhaltung bes freien Standes und Grundbefites fur bas lombardifche Königreich erlaffene Kavitular erwähnt wird, aber von ben analogen Beftrebungen ber fpateren Reichsgesetgebung überhaupt feine Rebe ift.

Doch vielleicht kommt auf die angedeuteten Momente die Darstellung des sechsten Bandes zurück, welche sich mit den Tendenzen zu beschäftigen haben wird, welche die Auflösung der karolingischen Monarchie herbeigesührt haben. R. P.

## III.

## Die Berfaffung bon Genf und Rouffeau's contrat social.

Bon

## Gottfried Roch.

Rousseau's politische Theorie, wie sie sich in seinem 1762 eri Sienenen contrat social findet, ist seineswegs ein Erzeuguis der abstratten Phantasien eines einsamen Denkers. Vielmehr haben sanz bestimmte Staatssormen dem von Rousseau gesorderten idealen Staat als Muster gedient. Den Versassungen von Athen und Rom, vor allem der seiner Baterstadt Genf, entnimmt er die einzelnen Jüge zu dem Idealbild, nach dem überall die Welt zu gestalten ist. Nun ist es aber nicht die bestehende Versassungen Rousseau's zu Grunde liegt, sondern, und das wollen die nachstehenden Zeilen beweisen, die Ansprücke, welche die Genfer Bürgerschaft im Kampf gegen die Versassungen seile, wie es im contrat social von in Genf in ganz ähnlicher Weise, wie es im contrat social verschet, gewisse praktische Forderungen theoretisch zu vertheidigen gestucht.

Die Berfassung von Genf beruhte auf der sog. Mediationsafte von 1738. Hierin waren mit der Beihülse der Gesandten von Frankreich, Bern und Zürich sast alle Berhältnisse des kleinen Staates neu geordnet. Es war genau sestgesetzt worden, wie die Rompetenz der beiden Räthe, des der 25 und des der gehe, was die Beamten zu thun hätten und worin die

Siftorifde Beitfdrift R. F. Bb. XIX.

Souveranetät des großen Rathes, bestehe. Der Begriff der Souveranetät war der wichtigste des Genfer Staatsrechtes; auch Rousseau beginnt im zweiten Buch des contrat social die eigentliche Staatslehre mit derselben.

Der Mittelpunkt bes Rouffeau'fchen Spftemes ift Die Lehre von ber Couveranetat des Bolfes. Schon öfters war biefelbe ausgesprochen worden. 3m 16. Jahrhundert hatten bie Besuiten, im Anfang bes 17. Jahrhunderts ein beutscher Protestant, ber auch von Rouffeau einmal erwähnte Althaus, basfelbe gelehrt. Dann hatte in England nach dem Borgang andrer Lode von einer höchsten Bewalt des Bolfes, die noch über dem Barlament ftebe, geredet. Andrerfeits batte Sobbes, wie vor ihm Bobin, Die Souveranetat als die hochfte irdifche Bewalt, ber jedes einzelne Mitglied eines Bolfes unbedingt unterworfen fei, gefaßt. Rouffeau verbindet fich beides, die Omnipoteng der staatlichen Macht wird bem Bolfe übertragen. Die Genfer Berhaltniffe ichienen den praftischen Beweis Diefer Theorie zu liefern. In Genf gebührte die Souveranetat bem conseil general. von den zuständigen Behörden gesehmäßig im conseil general versammelte Bürgerichaft hat die bochfte Gewalt. Aber fügt Saller1), ber die Unficht ber Genfer Regierung vertritt, bingu: nur mabrend fie jo versammelt ift. Rouffeau dagegen und die Benfer Burgerichaft iprechen von einer Converanetat Des Bolfes, Die gemiffermaffen latent ift, wenn bas Bolt nicht versammelt ift, aber jeden Augenblick aufgenommen werden tann. Sobald bas Bolf aber gujammenberufen wird, beift es ichon im Jahre 1707, find bor bem Couveran alle Befete fufpendirt; er loft die Regierung jedesmal völlig auf, wenn er fie vervollfommnen Spater wird biefe Theorie noch weiter ausgebildet-Micheli de Creft, einer ber beftigften Gegner der Benfer Regierung. jagt, der Couveran fann jeden Augenblid alle Befete aufheben-Much Rouffeau betont immer wieder, wenn das Bolt verfammel= ift, hort jebe andre Jurisdiftion auf, Die Exefutivgewalt if

<sup>1)</sup> Haller, ichweizerische Bibliothel (1784) 6, 165, ebenio Faesi, Erbeichreibung von der Schweiz (1768) 4, 370.

<sup>2)</sup> Bérenger, histoire de Genève (1772). Sechs Bande. 3, 124

lufpendirt 1), "Es ift abfurd, daß ber allgemeine Wille fich Schranten für die Bufunft fest." Daber erffart er fich gegen alle Jundamentalgesette, mohl auch im Sinblid auf Benf. Denn bier behauptete Die Regierungspartei, ber Couveran fei menigftens an Die Befete gebunden, Die ibn ju bem machen, mas er ift. Das geltende Recht mar barin auf Geite ber herrschenden Bartei. In Der Berfaffung von 1738 war ausdrücklich gefagt, ber conseil general jei an bie alten Befete gebunden, nur follten biejelben ohn e feine Buftimmung nicht aufgehoben werden tonnen. Trogbem wird die Souveranetat bes conseil general auch nach 1738 allgemein anerfannt. Wenn nun Rouffeau ftatt bes gefetlich bestirmmten Begriffes ber Couveranetat ben ber alles befting ruenden Macht fett, jo fieht man, wie fehr feine Lehre gerade ben Genfer Burgern in ihrem Rampf gegen Die Ariftofratie gu fatten fommen muß. Den jeder Genfer hat die hochfte Meinung bort feiner Burbe als Mitglied des Couverans; als einmal in finer Bersammlung des conseil general einem das Wort ent-Bogen wird, fagt er, ber Converan fei in ihm beleidigt, er ipreche ale ein Theil bes Couverans 2). Micheli de Creft brudt bas in aus: jeder Burger ift ein Tribun, der feine Freiheit gu bertheibigen bat. Rouffeau felbft nennt fich mit Borliebe citoyen de Genève; er ichreibt ben contrat social "als Mitglied bes Couverans", da das Recht mitzuftimmen ihm die Pflicht auferlege, Tich über fein Recht zu belehren.

Bu bem "Bolf", das nach Rouffeau die Souveranetät inne hat, gehören in Genf etwa 2000 Bürger, "citoyens" aus den feit langer Zeit mit dem Bürgerecht begabten Familien und "bourgeois", die nicht als Bürger geborenen, aber später in die Bürgerschaft aufgenommenen. Der größte Theil der Einwohner übte leine politischen Rechte aus. Diese "natiss", in Genf geborene, aber nicht zur Bürgerschaft gehörigen Einwohner und "habitants", die eingewanderten, hatten ungesähr die Stellung der athenischen Metöken. Erft 1738 wurde ihnen das Recht

<sup>1)</sup> Contrat social 3, 14.

<sup>3)</sup> Berenger, hist, de Gen. 4, 247.

verliehen, felbständig Sandwertsmeifter zu werben und in die Bunfte einzutreten. Wenn Rouffeau alfo die Ausbrude "Bolf" und Couveran ale identisch braucht, fann er nur die mit politischen Rechten ausgestatteten Bürger meinen. In ber That ift bas feine Meinung. In einer Anmerkung zum contrat social lobt er d'Alembert, der allein unter ben frangofischen Schriftftellern das Wort citoyen richtig gebraucht habe und zwor gerade in Bezug auf Genf. Borber bat er eine allgemeine Definition gegeben. Alle, Die ben Gefellichaftsvertrag eingegangen find. nehmen follektivisch ben Namen Bolk (peuple) an, im einzelnen nennen sie sich eitoyens. Ebenso sagt er ein andermal, in Benedig ift ber Abel bas Bolf, weil er allein Antheil an ber Regierung hat. Er ift also weit davon entfernt, wirklich der Maffe ber Ginwohner eines Landes die Souveranetat guzugesteben. In den antifen Republifen, wie in Benf, den einzigen Staatsformen, die er genguer tannte, fand Rouffeau in Beziehung auf ben Staat nicht "l'homme", ben Menichen, von bem boch fein Werf ausgeht, sondern "le citoyen", den Bürger. Daber hat er die Frage bes allgemeinen, ober gar bes weiblichen Stimmrechtes gar nicht behandelt, aber "Freiheit" verträgt fich bei ihm fehr wohl mit ber Stlaverei, weil er Freiheit und Couveranetat gleich fest. Letteres aber ift wieder die Folge bavon, daß er Die Anfichten einer bestimmten Bartei eines bestimmten Staates Eben diese Partei aber sucht ihre Rechte, die des Genfer Blebeiers, burch die möglichfte Ausbehnung bes Begriffes ber Couveranetat zu erweitern.

So ist denn die Macht des Souverans bei Rousseau nicht nur inalienable, unveräußerlich, sondern auch indivisible, unteilbar. Legislativgewalt und Exetutivgewalt sind nicht von einander zu trennen. Da aber der Souveran nicht fortwährend in Thätigkeit sein kann, wenigstens verbietet das bei uns das Klima und die Urmuth der meisten Bürger, so braucht man corps intermédiaires.

Eine beschänkte Anzahl von Personen muß die Geschäfte führen. So hatte auch schon Micheli de Erest in der Regierung nur ein Depositum der Autorität, die dem Bolke gehöre, gesehen. Sobald aber ein Geset verlett wird, muß man sich an das

Bolf wenden; dies wurde aufhoren, Couveran ju fein, fobalb Diejenigen, die es nur ernannt bat, um die Befete anzuwenden (administrer), fie brechen (enfreindre) fonnen 1). Dem gegenüber behauptete die aristofratische Bartei, bas Bolf fonne fich nicht felbft regieren, es fei zu fturmifch. Daber muß es die Ausübung feiner Rechte, oder wie andre fagten, feiner Couveranetat, einer gesetlichen Körverschaft anvertrauen 2). So führt im Jahre 1707 ber erfte Syndifus, ber höchfte Beamte ber Republif, aus, in England theile bas Bolt mit dem Ronia die Rechte der Couveranetat, übe fie aber nicht aus. Doch erfennt er an, bas Bolf verliere feine Rechte nicht, wenn es zeitweilig aufhöre, fie ausguüben. Sundert Jahre, taufend Jahre ruft er pathetisch aus, beweisen nur die Fortdauer bes erften Willens; benn aus bem Stillschweigen bes Bolfes folge beffen Buftimmung zu ber augenblidlichen Regierungsform 3). Rach Micheli be Creft freilich und Rouffeau folgt baraus nur, daß die Regierung jeden Angenblick abgefett werden fann. Gie ift nur eine Rommiffion, ein Beauftragter (otficier), ein Agent bes Couverans. Nominell wurden ja auch in Geuf die höchsten Beamten alle Jahre bom conseil general gewählt. Dies Recht war aber eine bloke Formalität geworden. Es durften nur vom Rath ber 25, dem fog, petit conseil, ber fich felbft erganzte, aus feiner Mitte vorgeschlagene Berjonen gewählt werben. Da außerdem bas Syndifat, bas höchste Amt der Republik nur alle vier Jahre bekleidet werden durfte, jährlich aber 4 Syndici gewählt werden mußten, fo erflart fich, daß fortwährend dieselben Ramen in den Liften der Beamten ericheinen. 218 1728 einer, ber vorgeschlagen ift, nicht gewählt wird, wird das als feit 100 Jahren nicht vorgefommen bezeichnet\*). Die Bürger tonnten, wenn fie mit feiner ber ihnen vorgeschlagenen Berjonen einverstanden waren, bochftens fammtliche Randidaten verwerfen, und haben bas 1767, als fich infolge von Rouffeau's

<sup>1)</sup> Bérenger 4, 233.

<sup>1)</sup> Berenger 3, 124.

<sup>3)</sup> Rouffet, recueil historiques d'actes, négociations etc. (à la Haye) 10 (1736). 313.

<sup>4)</sup> Bicot, hist. de Gen. (1811) 3, 251.

Schriften die Opposition wieder heftiger regte, siebenmal hinter einander gethan 1). Dieje alte Bahlordnung fonnte, ba fie, wie Die gange Berfaffung, unter bem Schut ber Garantiemachte Frankreich, Bern und Zürich ftand, nicht leicht durchbrochen werden, aber die Bürgerschaft hatte fich in Zeiten der Roth boch ein eigenes Organ, zeitweilig offiziell als folches anerfannt, Die Bürgerschaft war nämlich im 18. Jahrhundert geschaffen. in 16 Miligfompagnien eingetheilt, benn jeder Burger mar mehr= pflichtig. Die einzelnen Kompagnien tamen nun öfter zusammen, um über gemiffe gemeinschaftliche Dinge zu berathen. Die Rathe faben zwar diese Berjammlungen febr ungern und suchten fie auf bas icharfite zu unterbrücken, ba biejelben zu einem Militarregiment, einer unbegrenzten Berrichaft, führen würden 2). Die Bürger erwiederten barauf aber, fie hatten bas Recht von ber Natur und von ihrer Berfaffung, benn fie feien die Gemeine (la généralité). Man erfennt in dieser Antwort die Anschauungen Micheli be Creft's wieder, beffen Schriften in Diefer Beit im Anfang der breißiger Jahre viel in Genf gelesen wurden. 3m Jahre 1734 nun mablte jede ber Kompagnien zwei Deputirte, welche die Beichwerden der Bürgerschaft an den Rath bringen follten. Dieje 34 Deputirten, (zwei wurden von der Artilleriefompagnie noch dazu gewählt), blieben 4 Jahre lang als Husichuß der Bürgerichaft bestehen. Doch waren die einzelnen Deputirten nicht auf bestimmte Beit gewählt, sondern es treten immer andre Bürger in diese "Rommission" ein, weil nicht einzelne den Saupteinfluß üben follten. Auch befigen diefe 34 Deputirten feine eigenen Rechte, fondern fie handeln durchaus im Namen ber Burgerichaft. Gie rufen nicht einmal die Rompagnien zusammen; vielmehr beißt es von diesen, sie rufen sich zusammen [elles se convoquent pour une heure] 3). Mis es zum wirklichen Kampf gegen die Aristofraten kommt, herrscht dann allerdings die Rommiffion durch eine Subkommiffion von

2) Bérenger 4, 165.

<sup>1)</sup> Thourel, hist. de Gen. 3, 149.

<sup>3)</sup> Cessurières, la vénérable compagnie en 1734, in den Mémoires de la société d'histoire et d'archéologie de Genève 12, 261.

8 Bürgern saft biktatorisch '). Diese Art von Delegation der Bürgerschaft entspricht so genau dem Ideal einer Behörde, wie sie Rousseau vorschwebt, daß Rousseau's Theorie von 1762 mit den Anschauungen der Bürgerschaft von 1734 doch wohl in genauem Zusammenhang steht. Wenn auch bei der Mediation von 1738 die Abschaffung der 34 Deputirten ausdrücklich seste gesetzt war '), so mochte doch Rousseau, der in diesen Jahren in Chambern war, viel davon gehört haben. Später tritt im Wohlfahrtsausschuß der französsischen Revolution eine ganz ähnliche Behörde wieder auf.

Außer dem pouvoir électif, der Macht, die Beamten gu ernennen, bem pouvoir confédératif, ber, Bundniffe zu ichließen und über Krieg und Frieden zu bestimmen, wird auch der pouvoir législatif bem conseil general, bem Souveran, zugeschrieben. Rach ber Mediationsafte durfte fein neues Gefet gegeben, fein altes geandert oder aufgehoben werden, ohne daß die Buftimmung bes conseil general, eingeholt murbe. Die Burger verlangten freilich mehr fie wollten, bag auch auf Untrage aus ihrer Mitte Gefete gegeben werden fonnten; benn wer ein Gefet andern fonne, jei mehr Bejetgeber, als wer es blog aufrecht gu erhalten habe 3). Go fagt auch Rouffeau, es fei gegen die Natur ber politischen Rörperschaft, fich ein Gefet aufzuerlegen, daß fie nicht brechen fann. Und in den lettres de la montagne 4) jest er die gesetgebende Bewalt in zwei Dinge, Gesetze machen und fie aufrecht erhalten. Das Aufrechterhalten aber besteht in ber Aufficht über die Erefutivgewalt. Dies Recht wurde in Genf durch Repräsentationen ausgeubt. Die Burger durften ihre Beichwerden an die Rathe bringen. Es war aber ftreitig, ob ber Rath verpflichtet fei, über die ihm vorgelegten Bunfte gu berathen. Schon 1707 flagte man barüber, daß dies Beschwerderecht migachtet werbe. Nahm boch einmal ein Syndifus dem

<sup>1)</sup> a. a. D. G. 265.

<sup>3)</sup> Fafi 4, 356 Artitel 26.

<sup>\*)</sup> Berenger 4, 247.

<sup>4) 2, 37.</sup> 

Unführer einer Deputation feine Beschwerdeschrift weg und warf fie ins Feuer. Erft 1738 wurde eine Ginigung babin getroffen, daß immer nur wenige auf einmal unbewaffnet bem Rath ihre Beschwerden vorlegen durften. Denn in den unruhigen Jahren porber hatten öfter 1000 und mehr Bürger auf einmal ihre Betitionen überreicht und beren Berathung erzwungen. Nach der Theorie der Leiter der Bolfspartei hatte das sonverane Bolf ja das Recht, von der Nichtbeachtung (inobservation) der Gefete jederzeit Renntnis zu nehmen und ber Regierung Befehle zu erteilen. Rouffeau fagt zwar einmal, baß jede Bolfsversammlung, die nicht nach ben vorgeschriebenen Formen berufen sei, für illegitim gu gelten babe 1). Un anbern Stellen aber beißt es, man bürfe niemals an der beftebenden Regierung rütteln, außer wenn fie mit dem öffentlichen Wohl unverträglich fei, und gleich im Anfang bes contrat social redet er hypothetisch, wenn ein Bolf jein Joch abichütteln fonne, jo thue es gut baran 2). Allerdings will er alle gewaltsamen Schritte vermieben feben; fein Abschen por burgerlichen Unruben schreibt fich nach Gaberel aus ber Erinnerung an die blutigen Rampfe, die in Genf felbit ausgefochten wurden, her 3). Trogdem haben fpater die Jafobiner Die praftischen Ronfequengen ber Rouffeau'ichen Lehre gezogen und durch die "Aufficht", die das jouverane Bolf über ben Convent führte, ben Staat beberricht.

Die gesetzebende Gewalt ift nach Rousseau das Herz des Staates, die aussührende das Gehirn besselben. Allein dadurch, daß die gesetzebende Gewalt nur dem Souveran gehört, kann berselbe, also das Bolk, seine Freiheit bewahren. Wie das praktisch zu bewerkstelligen sei, wird nicht gesagt. Bon dem wichtigken aller praktischen Rechte eines Bolkes oder einer Bolksvertretung, dem Steuerbewilligungsrecht, will Rousseau gar nichts wissen. Steuern sollen überhaupt nicht gezahlt werden. "Gebt Geld und bald werdet ihr in Fesseln sein". Alles soll durch persönliche Dienste der Bürger geleistet werden. Und doch hat, wie überall, auch in Genf grade die Frage nach dem Umfang des Steuers

<sup>1)</sup> Contrat social 3, 13. 2) Ebenda 1, 1; 3, 18.

<sup>8)</sup> Gaberel, Rousseau et les Genèvois. Genf 1858 G. 30.

bewilligungsrechtes zu ben beftigften Rampfen geführt. Alle ber fleine Rath im Jahr 1707 mit Sulfe von Bern und Burich feine Autorität wieder hergestellt hatte, magte er es im Jahre 1714 für 10 Jahre gewiffe Taxen und Bolle aufzuerlegen. Die Ginfünfte aus benielben follten bagu bienen, Die Stadt mit Befestigungswerfen zu versehen. Allerdings behaupteten die Begner ber Regierung, Die Befestigung fei blog ein Borwand, um Steuern jordern zu fonnen. Dem conseil general wurde nur die Wahl amifchen zwei hoben Taren gelaffen; und als die Burger die Abstimmung verweigerten, fummerte man fich nicht darum 1). Ein Mann, ber die Steuern als unrechtmäßig nicht bezahlen wollte, wurde gefangen gefett, fein Burgerrecht murbe fufpenbirt. 1724 wurde die Erhebung ber Steuern von 1714 auf meitere 10 Sabre beichloffen. Doch jest murben Stimmen laut, Die bas Berfahren bes Rathe ber 25 ernstlich angriffen, um fo mehr, als die Bredmäßigfeit ber Fortififation überhaupt zweifelhaft erichien. Bor allem war es ber mehrjach erwähnte Micheli be Creft, ber ben Rath heftig tadelte. Obwohl ftrenge Magregeln gegen ihn ergriffen murben, - man verbrannte erft feine Schriften, verurtheilte ihn dann jum Tode und ließ ihn in offigie binrichten -, fanden feine Ibeen boch Antlang bei ber Bürgerichaft. 3m Jahre 1734 ruftete man fich, eine neue Berlangerung ber Abgaben nicht zu bulben. "Denn die Bolfer, Die frei geboren find, haben feine andern Borfichtsmagregeln getroffen als bie, fich bas Recht, periodische Berjammlungen abzuhalten, zu mahren und bas, fich felbft zu besteuern". Go beift es in ber tres humble et très respectueuse représentation des citoyens et bourgeois, die am 4. März 1734 dem Rath überreicht wurde 2). Es fam zu heftigen Rampfen, Die erft 1738 beendigt murben, Ein Urtifel ber Mediationsafte bestimmte, Die Steuern von 1714 follten bis 1750 in berfelben Beife wie bisber erhoben werben. Dann aber follte zu ihrer Beitererhebung die Ruftimmung bes conseil general erforderlich fein. Die por 1714 erhobenen Steuern und Abgaben follten aber nach wie vor bezahlt werben.

<sup>1)</sup> Picot 3, 237.

<sup>\*)</sup> Rouffet, recueil 10, 272.

Damit hatte ber fleine Rath ein Dachtmittel in ber Sand, bas alles Reden von der Souveränetät des conseil general illuforisch machte. Der fleine Rath war nicht einmal als Reprafentation Des Bolfes in betrachten. Denn auch in Genf hatte man ichon 1718 in anonymen Schriften gefagt, nur wenn der fleine Rath alle 3 ober 4 Jahre erneuert werde, fonne er Steuern erheben, wie bas englische Barlament, benn nur bann fei er eine Reprafentation des Bolfes 1). Der Rath antwortete barauf, in England besteuert eine fleine Angahl von Berjonen bas gange Bolf und boch ift basfelbe frei. Man verfteht alfo gar nicht, was unter einer Reprajentation des Bolfes zu benten fei. Auch Micheli de Creft fieht barin, bag die Rathe, ein fleiner Theil bes Bolfes, die übrigen Bürger besteuern, eine Unterdrudung. Rouffeau ift gang von biefer Anficht burchbrungen. Er fiebt in jeber repräsentativen Verfassung eine bem Bolf fremde Rorperichaft entsteben. Der Couveran tann nur durch fich felbit reprajentirt werden, weil die Ausübung bes allgemeinen Billens nicht übertragen werden fann 2). Gin Anhanger Rouffeau's, ber Berfaffer der wenige Jahre nach dem contrat social erschienenen révolutions de Genève flagt, daß, feitdem im 16. Jahrhundert die permanenten Körperschaften ein Übergewicht gewonnen hatten, die Freiheit geschwunden fei 3). Noch ein neuerer Genfer Geschichts schreiber ruft aus, der Ruhm der übertragenen Macht erbleicht por bem ber Bolfsversammlungen 4).

So gehen die Grundlagen der Rouffean'schen Staatstheorie auf Ansichten zurück, die in Genf gäng und gäbe waren. Doch erklärt sich auch manches andre im contrat social als allgemein gültig ausgesprochene, wenn wir Genfer Berhältnisse in's Auge saffen.

Rouffeau fpricht von der eigentlichen Ariftofratie als ber besten aller Regierungsformen. Diejenigen, welche ihre Zeit am besten den öffentlichen Geschäften widmen können, also bis

<sup>1)</sup> Bérenger 3, 369.

<sup>2)</sup> Contrat social 2, 1; 3, 15.

<sup>3)</sup> Histoire des révolutions de Genève 1782 (von b'Spernois) p.

<sup>4)</sup> Thourel 3, 169.

Reichen, follen im allgemeinen die Berwaltung führen. Rur manch= mal foll eine "entgegengesette Bahl" zeigen, bag bas Berbienft einen noch größeren Borgug verdiene, als ber Reichthum. Hugerbem verstehen ehrwürdige Sengtoren beffer ben Rredit bes Stagtes im Ausland aufrecht zu erhalten, als eine unbefannte ober verachtete Menge. Dag er bei alledem an Benf bentt, zeigt die Widmung feines discours sur l'inégalité. Sier wird die Benfer Berfoffung ale eine ausgezeichnete, burch bie bochfte (sublime) Bernunft biltirte bezeichnet. Die einzigen Gerren ber Genfer find ihre weisen Bejete, Die burch rechtschaffene (integres) Beamte verwalter werben. Die Genfer Berfaffung fteht höher als bie von Rom, wo die Beamten von den Abstimmungen ausgeschloffen waren, fie ift nicht fo gefährlich wie die von Athen, wo ein jeder neue Befete porichlagen fonnte. Benige Jahre barauf fagt D'Allembert in ber Enchflopabie, die Berfaffung von Benf habe alle Bortheile und feinen Nachtheil der Demofratie.

Bie ftand es nun in Birflichfeit mit Diefer gerühmten Mriftofratie? Richtig ift, bag die Beamten und die Mitglieder Des Rathes ber 25 für ein febr geringes Gehalt ihre Umter verwalteten. Anfangs befamen Die Mitglieder Des Rathes für jede Sigung einen Cou und ein Glas Malvafier, fpater 30 Bulben Tabrlich und mehr 1). Der erfte Syndifus erhielt zu Rouffeau's Beit 500 Thir., hatte aber bavon die fremden Befandten gu em-Diangen und andere Musgaben zu beftreiten2). Go tonnten in ber That nur die Bewohner der ville haute, Die reicheren Burger, baran benten, fich um die hochften Umter ber Republif zu bewerben. Die Rechtschaffenheit biefer hoben Beamten wird von teiner Seite bestritten, und materiell bat fich Benf bei ber Regierung ber Ariftofratie gar nicht schlecht befunden. Aber bie vaterliche Regierung des Rathes brobte eine erbliche Ariftofratie au werben, eine Staatsform, Die Rouffeau als Die allerichlechtefte bezeichnet 3). Da der fleine Rath jebesmal, wenn eines feiner Mitalieder ftarb, felbit ein neues an beffen Stelle ermahlte, maren bald nur noch Angehörige ber vornehmen Beschlechter im Rath.

<sup>1)</sup> Bicot 3, 193. 2) Gafi 4, 373. 3) Contrat social 3, 5.

Seitdem 1585 ein eigner Stand der nobles geschaffen war, zu dem nur die gehörten, deren Bäter schon in einem der beiden Räthe geseisen hätten 1), gelang es höchst selten einem homo novus Zutritt zu den höheren Staatsämtern zu erlangen. Schließlich wird, wie aus den Protokollen des Rathes hervorgeht, ein förmliches Recht des Sohnes auf den Plat des Baters anerkannt"). Da nun die vornehmen Familien von Genf meist untereinander heirateten, jaßen im fleinen Rath nur Berwandte. Ginmal war es nicht möglich, daß der kleine Rath über eines seiner Mitglieder zu Gericht saß. Denn wenn, wie es gesetzlich vorgeschrieben war, alle Bettern, Briider, Oheime 2c. des Angeflagten nicht an der Verhandlung theilnahmen, wären nur noch 3 Richter übrig geblieben 3). Da diese herrschende Aristokratie sich dem Bolke gegenüber sehr hochmüthig benahm und die alte strenge Klassen eintheilung, welche durch genau vorgeschriebene Kleidung zum Nusdruck gebracht werden sollte\*), aufrecht zu erhalten suchte, fühlten sich die Bürger häufig durch das väterliche Regiment des Rathes in ihrem Stolze gekränkt. Kam es doch vor, daß einem Bornehmen, der Schüßenkönig geworden war, mehr Ehre erwiesen wurde, als einem geringen Mann, der dieselbe Bürde erlangte. Das machte dann bojes Blut. Bei dem wachjenden Wohlstande fühlten sich die Bürger mehr und mehr berufen, an der Regierung theil zu nehmen. Als baher 1707 einige Bürger vor den Rath gerusen wurden und man sie fragte: "Warum gehorcht ihr nicht dem Rath, dem Bater des Bolfes?" antworteten sie, mündige Kinder brauchen den Bater nicht mehr 5), eine Ansicht, die auch Rousseau vertreten hat. Der Rath tam aber den Wünschen der Bürgerschaft keineswegs entgegen, sondern suchte seine Macht au alle Weise zu erweitern. Nachdem 1707 der Anführer der Bürge \*) Grenns, fragments biographiques et historiques de la républic

de Genève 1815. Es heißt 1714, ein Lesort gibt seine Demission zu Gun seines Bruders, ein anderer ist wählbar en considération des mérites

son pére,

<sup>4)</sup> Gaberel, histoire de l'église de Genève 3, 56. a) Révolutions d. G. p. 31.

<sup>5)</sup> Berenger 3, 62.

Fatio, hingerichtet worden war, "weil er fortgesahren habe gegen die Beamten zu murren", wurde 1712 die Pflicht des Nathes, den Corrseil général alle 5 Jahre zu bernsen, abgeschafft. Es wurde der Beisheit des Nathes überlassen, den richtigen Zeitpunkt zu sin den. Dieser richtige Zeitpunkt sand sich aber selten, denn wie Rousseau sagt, "diese Bolksversammlungen, die der Schutz der politischen Körperschaft sind und die Regierung im Zaum halten, sin die immer der Schrecken der Staatshäupter gewesen"). Darum dert Rousseau, daß es seststehende Termine gebe, an denen das oll kraft eigenen Rechtes sich versammelt (assemblées juridiques per leur seule date).

Mußte aber ber conseil general boch zusammengerufen erden, fo fanden fich Mittel genug, die Abstimmungen zu Seinflugen. Schon die merfwürdige Art und Weife, wie diefelben or fich gingen, gestattete bies. Zwei Gefretare gingen umber Dud jeder Bürger mußte ihnen in's Ohr fagen, wie er ftimmte. Sinmal alfo tonnte bas Botum jedes einzelnen genau fontrolirt Derden, und war das Resultat boch nicht zufriedenstellend für Den Rath, jo tonnten fich die Gefretare, die ja auch der Arijto-Fratie angehörten, leicht irren. Wenigstens wird behauptet, im Sahre 1712 habe ber Rath beichloffen, man folle bie Sache ber Mugheit ber Gefretare überlaffen, je nachbem fie feben murben, baß bie Abstimmung fich nach ber einen ober anbern Geite neige. Auffallend ift allerdings, bag nach ber heftigften Opposition bie Borichlage bes Rathes fo oft mit großer Stimmenmehrheit genehmigt wurden. - Um bem vorzubeugen, hattte man ichon im Beginn bes 18. Jahrhunderts geheime Abstimmung geforbert (à la balotte). Auch Rouffeau meint, wenn bas Bolf einmal verborben mare, fei bie geheime Abstimmung ein Mittel, ben Untergang des Staates zu verzögern 3).

Aus diesem scharfen Gegensat, in dem Regierung und Unterthanen in Genf zu einander standen, erklärt fich, weshalb Rouffeau gegen jede Regierung mittrauisch zu fein lehrt. Jede

<sup>1)</sup> Contrat social 3, 15

<sup>2)</sup> Révolutions d. G. p. 65.

<sup>3)</sup> Contrat social 4, 4.

Regierung ist zu Übergriffen geneigt, 1) jede ist im Grunde nur ein Nothbehelf, weil das Bolf sie nicht als ganzes ausüben kann; je weniger Personen die Regierung haben, desto mehr bringt dieselbe ihren eigenen Willen, der auf persönlichen Bortheil gerichtet ist, zur Geltung 2). Die Regierung eines einzelnen kann daher gar nicht gut sein. Um so nothwendiger ist es, fortwährend auf die Regierung aufzupassen; jede Regierung ist nur provisorisch einzesetzt und kann jeden Augenblick durch eine andere ersetzt werden.

Bei diesen Grundsätzen ist es nicht überraschend, wenn Rousseau, als sich die Genser Regierung gegen ihn selbst wendet, dieselbe auf das schärsste angreist. In den lettres de la montagne vom Jahre 1764 heißt es: die Bürger sind Stlaven einer willkürlichen Macht, sie sind ohne Vertheidigung der Gnade von 25 Despoten (den Mitgliedern des kleinen Rathes) preisgegeben. In der Theorie habt ihr alle Rechte, seid Gesetzgeber, Souverän, entscheidet über Krieg und Frieden, aber in Wirklichseit werden die Gesetz von dem Rath ausgelegt, die Souveränetät ist besichräntt, ist also keine, die Wahlen sind eine bloße Ceremonie, die Exetutive ist gegen alle Vernunst Herrin der Legislative.

Dies "gegen alle Bernunft" ift bezeichnend. Rousseau fonnte, wenn er die wirklich bestehende Versassen von Genf betrachtete, derselben immerhin einige Borzüge zuerkennen, wie wir oben sahen. Sobald aber das Berhältnis dieser Bersassung zu der von der Vernunft im contrat social gesorderten, in's Auge gefaßt wird, dreht sich die Sache um. Alle einzelnen Bestimmungen der bestehenden, das heißt der 1738 sestgestellten Versassung sind im Grunde ungültig, sobald sie den von den Bürgern vertheidigten von Rousseau theoretisch begründeten widersprechen.

So fann die Berfassung von Genf, wie sie sein sollte, für Rousseau ein Ideal sein; zugleich aber fann er auch den Widerspruch, der zwischen diesem Ideal und der Wirklichkeit hervortritt, tadeln. Dies Ideal aber in die Wirklichkeit zu übertragen, übernahm die französische Revolution.

<sup>1)</sup> Contrat social 3, 18.

<sup>2)</sup> Ebenda 3, 2. 15.

#### IV.

# Das Archiv bes Fürften Worongow. 1)

Bon

### Allexander Brudiner.

Es ift bereits wiederholt barauf hingewiesen worden, daß auf dem Bebiete ber ruffifchen Befchichtsforichung die Berarbeitung Des hiftorifden Materials nicht Schritt gu halten bermoge mit ber Beschaffung neuer Quellen. Man ftaunt über die Fulle von Aftenftuden und Briefen, welche meift aus dem 18. Jahrhundert ftammen und mahrend bes letten Bierteljahrhunderts durch bandereiche Editionen ber biftorifden Foridung juganglich gemacht worben find. Damit fteht benn Die Ausnützung folder Chate für Die eigentliche hiftorifde Forfdung in gar feinem Berhaltnis. Es ift, als laffe jemand, beffen Aufgabe bod ber Sauferbau fein muß, gange Berge von Balten, Riegeln, Ralt und Mortel herbeischaffen, ohne hinterdrein babon Gebrauch zu machen. Dan muß fürchten, daß fo umfangreiche Borrathe an Baumaterial ihren eigentlichen Zwed verfehlen und durch ihre nicht mehr zu bemaltigende Daffe ben Sauferbau erichweren ftatt ihn gu fordern. Bahrend Das Rohmaterial in ungeheuern Saufen gujammenguichleppen Die regelmäßige Aufgabe zu fein icheint, geht man nur ausnahmsweife an Die Berarbeitung eines verschwindend fleinen Theiles derfelben.

Eine derartige Unverhältnismäßigkeit zwischen bem Sammeln und Berarbeiten historischen Materials erklärt sich, wie uns scheinen will, in erster Linie aus dem Umstande, daß das Druckenlassen vieler Bände von Akten und Briefen, zumal in der Beise, wie das bei dem Material der neueren Geschichte Rußlands zu geschehen pflegt, sehr viel

<sup>1)</sup> Dreißig Banbe. Moetau 1870-1884.

weniger Borbercitung und Arbeitsfraft voraussett, als eine wiffenichaftliche Untersuchung, Die Abfaffung einer Monographie. Die Sauptarbeit bei der Edition von Rohmaterial übernehmen die Abichreiber, Die Geger und Die Rorrettoren. Der Siftoriter fest feinen Ramen als Fabrifmarte barauf und bas Buch ober ein ganges Dupend von Buchern ift gang ichnell fertig. Go erflart fich bie berhaltnismäßig mubeloje Berftellung ber Ebitionen mancher hiftorifcher Gefellichaften, einiger hiftorifder Beitidriften und auch bes umfaffenben Sammelwertes, auf welches wir in bem Folgenden hinweifen. Go geichicht es aber auch, daß neben febr werthvollen, inhaltreichen, weientlichen, Reues, Orientirendes enthaltenden Aften und Briefen, fehr viel Unnutes und Geringfügiges gedrudt wird. Die Sichtung und Rurgung bes berauszugebenben Materials erfordert viel Arbeit und Reit. Die mechanische Berausgabe ganger Aftenftoge und Brieffammlungen ift viel bequemer und fest feine fpegielle Bertrautheit mit bem Stoffe, feine allgemeine hiftorifche Bilbung und technische Schulung voraus. Dieje letteren Bedingungen finden fich ichwerer als die Geldmittel, welche Drud und Bapier ganger Bibliotheten von Rohmaterial erforbern.

Die Verwerthung solcher umfangreicher Archivalien für die eigentliche Forschung wird durch geschickte Anordnung, übersichtliche Gruppirung, zusammenfassende Katalogissrung wesentlich erleichtert. Leider sehlen alle diese Ersordernisse in den meisten Fällen, so daß der Forscher sehren wiel Zeit daran wenden muß, um sich in den ungeheuren Massen von bunt durcheinandergewürfeltem Material zurechtzusinden. Während die Gerausgeber durch eine zweckmäßige Reihenfolge des Edirten, durch vollständige Inhaltsverzeichnisse und Register (nicht bloß Namensfondern auch Sachregister) den Specialsorschern einigermaßen vorarbeiten, eine Art Halbsabrisat schaffen können, geschieht dergleichen bei den Editionen der neueren Geschichte Rußlands nur etwa ausnahmsweise.

Trot aller solcher Mängel leisten berartige Sammelwerke der historischen Forschung wesentlichen Borschub. Ohne die Editionen der Kaiserlichen Historischen Gesellschaft, der Zeitschriften "Rußlands Borzeit"
(Russkaja Starina) und "Außlands Archiv" wäre an eine Bearbeitung der
neueren Geschichte Außlands nicht leicht zu benken. So muß denn die Erschließung der Archive als eine sehr erfreuliche Thatsache bezeichnet
werden.

Und zwar find es nicht bloß die Staatsarchive in Rugland, beren Schätze gehoben und burch herausgabe einem großen Kreife von Forschern zugänglich gemacht werben. Auch in den Privatarchiven russischer

Magnaten finden fich überaus werthvolle Aften und Briefe, welche gur Erforidung ber Beidichte ber letten anderthalb Sahrhunderte wefentliche Beitrage liefern. Un eine vollständige Ausbeutung diefer Sammlungen burfte - abgefeben von Grunden ber Benfur - ichon um ihres Umfanges willen nicht leicht zu benten fein. Daß aber neben vielen Brivatforreivondenzen hochgestellter Beamter, in benen wichtige politische Fragen berührt ober ausführlich erörtert werden. auch viele Staatspapiere fich in folden Brivatarchiven finden, erhöht ben Berth folder Sammlungen febr wefentlich. Go 3. B. befindet fich in dem Brivatarchiv der Erben Bovom's, Sefretars Potemfin's, auf dem Gute Reschetilowta im Gouvernement Poltama, bas Aftenmaterial ber Ranglei bes berühmten Günftlings ber Raiferin Ratharing II. Gelbitverftandlich muß in bemfelben eine Fulle von Beitragen gur Geschichte ber auswärtigen Politit wie ber inneren Berwaltung in jener Beit enthalten fein. Rur einzelne Bruchftude find gebrucht worden. Wollte man zu der Berausgabe biefer Archivalien fchreiten, fo mare bie Bahl ber zu drudenden Bande unübersehbar. Ebenso follen auf einem Gute ber Erben Teplow's, ebenfalls eines Staatsmannes aus ber Reit Ratharina II, höchft werthvolle Atten und Briefe - barunter Correspondengen mit Boltaire u. a. - fich befinden, u. bal. m.

Eines der reichhaltigsten Familienarchive — das Woronzow'sche — ist nun in der letzten Zeit durch Herausgabe des größten Theiles der darin enthaltenen Schätze der historischen Forschung zugänglich gemacht worden. Die hervorragende Stellung, welche einige Glieder dieser Familie in dem Staatsleben Rußlands während anderthalb Jahrhunderte einnahmen, erklärt zur Genüge die Reichhaltigkeit dieser Archivalien.

Die Woronzow's zählen zu den ältesten Abelsgeschlechtern Rußlands. Einige derselben nahmen hervorragenden Antheil an den
triegerischen Unternehmungen der moßtauer Großsürsten im 16. Jahrhundert. Die bedeutendste Stellung erlangte während der Regierung
der Kaiserin Elisabeth Graf Michail Jlarionowitsch Woronzow. Er
war zuerst Vicekanzler, sodann nach Bestushew's Sturze, Reichskanzler
und starb 1767. Seine Gemahlin, die Gräfin Anna Karlowna, eine
geborene Stawronskij, war eine Base der Kaiserin Elisabeth. Seine
Nessen, Alexander Romanowitsch W. und Ssemion Romanowitsch W.,
thaten sich in den folgenden Jahrzehnten als Staatsmänner herbor.
Der erstere war zuerst Gesandter an verschiedenen Hösen, sodann in
der ersten Zeit der Regierung Alexander's I. Reichskanzler. Er starb

1805. Gein Bruder Sfemion war lange Beit am englischen Sofe Botichafter und ftarb 1832. Deren Schwefter, Glifabeth, mar bie befannte Geliebte Beter's III. und gog fich nach beffen Sturge in's Brivatleben gurud. Die andere Schwester, Ratharina Romanowna, Fürftin Dafchtow, nahm langere Beit durch ihre perfonlichen Begiehungen zu ber Raiferin Ratharina eine hervorragende Stellung ein. In ihren Memoiren berichtet fie ausführlich über ihren Antheil an bem Staatoffreich im Sommer 1762. Gleich ihren Brilbern war fie burch enchflopabifche Bilbung ausgezeichnet und ftand in lebhaftem Ideenaustaufch mit einigen ber hervorragenbften Schriftsteller Beft. europas. Sie ftarb 1810. Der Cobn bes ruffifden Botichafters am englischen Sofe, Michail Ssemionowitich Boronzow (geb. 1782), that fich als Militär in dem Rampfe gegen Napoleon hervor und war fodann als Statthalter von Reurugland und Beffarabien und von 1844 ab in der gleichen Eigenschaft im Rautasus thätig. Babrend feiner Bermaltung fanden in biefen Gegenden fehr durchgreifende Reformen ftatt. Er ftarb 1856 gu Dbeffa. Cowohl in Tiflis als in Odeffa find ihm Standbilber errichtet worden.

Dem Sohne bes lettgenannten Magnaten, bem Fürften Siemion Michailowitich (geboren 1823, geftorben 1882), gehörte die Initiative gur Berausgabe ber reichen Schape bes Borongow'ichen Familienarchips. Es wurde damit ein Mostauer Siftorifer und Bubligift, Beter Bartenjem, betraut, welcher fich durch manche Arbeiten über Die Geschichte Ruglands im 18. Jahrhundert und durch die Redattion ber feit 1863 ericheinenden Beitschrift "Ruffisches Archiv" befannt gemacht hatte. Der Rame "Archiv bes Fürsten Borongow" begiebt fich auf ben Fürften Sfemion Dichailowitich, welcher die Beendigung bes bon ihm eingeleiteten miffenschaftlichen Unternehmens nicht mehr erlebte. Die Edition fand mit bem breifigften Bande im Rabre 1884 ibren Abichluß. Aber ichon im Borwort jum 26. Bande melbete ber Berausgeber ben am 6. Dai 1882 gu St. Betersburg erfolgten Tob bes Begrunders eines Sammelmertes, welches zu ben wichtigften Quellen ber Beichichte Ruflands gabit. Der Fürft, durch flaffifche und umfaffende Bildung, fowie durch ein lebhaftes Intereffe für Die Geschichtsforschung ausgezeichnet, foll an der Auswahl der herauszugebenden Aften und Briefe perfonlichen Untheil genommen haben. Bir erfahren nichts darüber, ob nicht etwa der Tod bes Fürsten den Abschluß ber Edition, welcher bald barauf erfolgte, beschleunigt habe, was nicht umpahr icheinlich fein burfte. Dag in dem Borongow'ichen Familienarchiv febr

reiches Material auch für die Geschichte Rußlands von 1825 ab entshalten sein muß, ift selbstverständlich. Opportunitätsgründe mögen die Beschräufung auf die Beit dis zur Thronbesteigung des Kaisers Nistolai veranlaßt haben; jedoch sinden sich in den Erklärungen des Herausgebers gar keine Andeutungen über diesen Punkt.

So umfaffen benn die in dem "Archiv des Fürften Borongow" mitgetheilten Beitrage ungefahr ein Jahrhundert. Geben wir bon den an Rabl und Inhalt geringfügigen Aften und Briefen ab, welche, in verschiedenen Banden verftreut, aus ber Beit vor bem Regierungsantritt Elffabeth's ftammen ober aber fich auf die erfte Beit der Regierung Rifolai's begieben, fo ftellt fich bas Unternehmen als ein Quellenwert jur Beichichte Ruglands von 1741 bis 1825 bar. Es verdient die Berudfichtigung aller berjenigen, welche die Erforschung ber Regierungszeit Glifabeth's, Beter's III., Ratharina's, Baul's und Merander's I. beabfichtigen. Und gwar verbient von Seiten berjenigen Fachgelehrten, welche das Ruffische nicht beberrichen, der Umftand befondere Beachtung, bag es fich burchaus nicht um ausschlieglich ruffis iche Briefe und Aften handelt, fondern bag ein fehr beträchtlicher Theil berfelben in frangofifcher Sprache abgefaßt, alfo Jedermann gu-Banglich ift. Da diefer Umftand von Bichtigfeit ift, fo fugen wir über benfelben einige Bemerkungen hingu. Das Frangofische wird je langer le mehr in ben hochften Rreifen ber ruffijden Befellichaft die berr-Ichende Sprache. Es wird, wie Leron-Beaulieu in feinem Bert "l'em-Dire des czars et les Russes" treffend bemerft, bas Erfennungszeichen ber Bebilbeten untereinander, bie Schrante, welche die fogenannte gute Befellicaft von allen Tieferstehenden trennt; der Abel wird badurch in gewiffem Sinne tosmopolitifch, fremd in Rugland, eine europäische Rolonie. Dieje Ericheinung läßt fich ichon mahrend ber Regierung ber Raiferin Glifabeth mahrnehmen, tritt aber in ber Beit Ratharina II. noch viel auffallender bervor. Es ift bochft merkwürdig, wie 3. B. Die Fürstin Daschtow Unterricht in ber ruffischen Sprache erhalten muß, mahrend fie bas Frangofifche und bas Englische volltommen gut beberricht. Ratharina als Auslanderin hatte bas Ruffifche als eine ibr völlig fremde Sprache lernen muffen und bilbete fich ju einer portrefflichen Rennerin aller Geinheiten ber ruffifchen Sprache aus, mabrend ihre ruffifche Umgebung fich burchaus an bas Frangofifche als die eigentliche Umgangsfprache gewöhnt hatte und einige ruffifche Ariftofraten es im frangofischen Stil ben Rorpphaen ber frangofischen Literatur gleich thaten. Diese Entwidelung spiegelt fich in ber Art 212

ber Edition bes Borongow'ichen Archivs wieder. Diejenigen Banbe, in benen Beichaftspapiere und Briefe aus ber Reit ber Raiferin Glifabeth ben größten Raum einnehmen (Bb. 1-7, 24-26), haben einen vorwiegend ruffischen Text, mabrend die anderen, fich auf die fpateren Regierungen begiebenben Banbe fast burdweg frangofisch gehalten find. In manchen Banben (17, 18, 22) fehlt bas Ruffifche ganglich. Rorrespondenzen ber Blieber ber Borongow'ichen Familie untereinander, fowie biejenigen der Boronzow's mit ihren Freunden, 3. B. mit Rotichubei, Roftoptichin, Morfow u. a. find in frangofischer Sprache verfaßt. Es ericeint als eine Ausnahme, daß ber befannte Minifter bes Auswärtigen mahrend der Regierung Ratharina's, Besborodto, das Frangofifche verhaltnismäßig fpat erlernt und daber im Bertebr mit ben Borongow's fich ber ruffifden Sprache bedient. Diefem Umftanbe ift es zu verdanten, bag ber Bb. 13 ber Ebition, welcher Die Briefe und Baviere Besborodfo's enthalt, ber einzige ift, in welchem gar fein Frangofisch vortommt.

Die Edition ift wurdig, aber nicht elegant ausgestattet. Auf bem Titel jedes Bandes erblidt man bas Bappen ber Boronsom's mit ber Infdrift "Semper immota fides". Jeder Band hat einen Umfang von 500-600 Seiten Oftavformat (alfo gusammen 15-20,000 Seiten). Bon besonderen Beilagen find ju ermahnen; bas Bilbnis bes Ranglers Michail Marionomitich Borongow (in Bb. 7). Es mar 1757 von Tocque gemalt und banach 1758 von G. F. Schmidt gestochen worden. Nach der letteren Rovie wurde dann die vortreffliche Photographie angefertigt, welche dem 7. Bande der Edition beigefügt ift. In bem 9. Bande begegnet uns ein portrefflicher Rupferftich, bas Bildnis des Grafen Sfemion Romanowitich Boronzow darftellend. nach einem von Richard Evans gemalten Bortrait. Gine besondere Beilage enthätt ber Band 6: es ift ein Autograph eines Situations. planes von Berlin nebit Umgegend mit Ungabe ber Stellungen ber ruffifchen Truppen im Jahre 1760 (September), von Werth fur Militarhiftorifer. Autographen-Facfimiles enthalten folgende Bande: Bb. 1 Schreiben ber Raiferin Glifabeth an Michail Borongow aus dem Jahre 1745 (ruffifch), Schreiben ber Mutter Ratharina's, Fürftin Johanna Elifabeth von Unhalt-Berbit, an benfelben vom Jahre 1746 aus Berbft (frangofifch), Schreiben bes Gurften M. D. Rantemir, ruffifchen Gefandten in Paris an benfelben, bom Jahre 1743 aus Baris (ruffifch), Bb. 7 Schreiben Dt. und G. Borongow's an ben Grafer M. B. Bestushem aus dem Jahre 1758 (ruffifch), Bb. 10 einige russische Zeilen vom Grafen S. R. Woronzow, Bb. 11 einige Zeilen in französischer Sprache aus einem Schreiben desselben Diplomaten, Bb. 12 einige Zeilen aus einem russischen Schreiben Sawadowskij's an A. R. Woronzow aus bem Jahre 1777.

Bon ber Technit ber Ebition ift nicht viel Rühmliches gu fagen. Der Berausgeber hat es unterlaffen überhaupt Ungaben zu machen über ben Umfang und Die Beftandtheile bes Archivs, beffen Edition er unternahm. Wir erfahren nicht einmal, ob ber Inhalt ber breißig Banbe in ben Originglen fich an einem Orte befindet ober an verichiedenen Orten. Daß in dem an der Gubfufte ber Rrym herrlich gelegenen Schloffe der Woronzows, Alupta, fich Archivalien befinden, ift ficher; ob nicht aber auch in Obeffa im Familienpalafte fich ein Archiv befindet, muß babingestellt bleiben. Ebenfo wenig bat es ber Derausgeber für feine Bflicht gehalten, etwas über ben Blan ber Edi= tion mitgutheilen und barüber, welche Beitgrenze berfelben gefest fein follte. Auch ift zu bedauern, daß der Berausgabe ber Archi= balien nicht eine Ordnung berfelben vorausging. Es hatte auf biefe Beife bie Bufalligfeit der Reihenfolge, in welcher nun die Aften auf einander folgen, vermieden werden fonnen. Als ber Berausgeber an Die Arbeit ging, icheint er gar nicht gewußt zu haben, auf welche Unsahl von Banben fich bas gange Sammelmert belaufen werbe. Daß mit bem 30. Banbe bie gange Ebition einen Abichluß erlangt habe, ift in ber Edition mit teinem Borte vermertt. Wir erfahren bavon Bufallig aus einer furgen Rotig, welche herr Bartenjew nach heraus-Babe bes 30. Banbes in ber unter feiner Rebattion ericheinenben Beitidrift "Ruffifches Archiv" einfliegen ließ. Gine berartige Behandlungsweise eines so wichtigen Gegenstandes muß in hohem Grade anffallend erfcheinen.

Der Herausgeber hat auch bei ben einzelnen Bänden es meist unterlassen den Lesern von seinem Thun Rechenschaft abzulegen. Uns gesähr die Hälfte aller Bände enthält gar keine Borrede. Die den übrigen Bänden vorausgeschickten sind kurz und nichtssagend und ents halten nur ganz geringsügige Notizen über die Persönlichkeiten, deren Briese mitgetheilt werden. In der Borrede zum ersten Bande verspricht der Herausgeber, daß bei der Herausgabe der Archivalien eine chronologische Reihensolge zur Richtschnur dienen werde, wobei allerdings gleich auf eine gewisse Einschränkung dieses Anordnungssdrincips hingewiesen wurde, welche dadurch geboten sei, daß längere Beit hindurch sortgesetze Brieswechsel in zusammenhängender, sortslaufender Reibe abgebrudt werden mußten Gelbitverftandlich laft fich gegen bie lettere Bemerfung gar nichts einwenden. Dagegen burfte man im übrigen mehr Planmäßigfeit und Ordnung erwarten, als fich bei ber Edition berausgestellt hat. Rachbem in ben erften Banben eine Fulle von Altenftuden aus ber Beit bis 1761 abgebrudt worben mar und die folgenden Bande wefentlich den folgenden Regierungen gewidmet werben tonnten, ftellte fich beraus, bag man eine große Ungahl von Aften aus ber Reit Beter's, Unna's, Glifabeth's abgubrucken vergeffen hatte, fo daß die Berausgabe berfelben in ben Banden 24 bis 26 nachgeholt werben mußte. Auch innerhalb ber einzelnen Banbe findet fich meift bas Pringip ber chronologischen Reihenfolge burchbrochen, fo bag 3. B. im 4. Bande eine Menge von Atten in buntefter Reihenfolge ohne Rudficht auf die Chronologie abgebrudt worden ift. Uhnliches ift bei ben im 6. Bande abgebrudten, ben fiebenjährigen Rrieg betreffenben Aften zu beflagen. 3m 5. Banbe batten bie Briefe Radifchtichem's erft chronologisch geordnet und bann berausgegeben werben muffen. In Band 7 find die Materialien nach Regierungen geordnet, was recht zwedmäßig erscheint, aber innerhalb ber einzelnen Beiträume fehlt die Konfequeng bei ber dronologischen Reihenfolge burchaus. Die Baviere ber Fürstin Daichtow im 21. Banbe find gang ungeordnet abgedrudt u. bal. m.

Ahnlich ungleich und willfürlich verfährt der Herausgeber in Betreff der hier und da den Text begleitenden kommentirenden Notizen. Dieselben, wo sie ausnahmsweise vorhanden sind, enthalten kurze, diosgraphische Angaben über die Personen, deren Briefe mitgetheilt werden oder von denen die Rede ist. Aber eigentlich gibt es nur im ersten Bande dergleichen. Die Arbeitskraft des Herausgebers scheint in dieser Sinsicht sehr schnell erlahmt zu sein.

Recht nüglich sind die den einzelnen Bänden mitgegebenen alphabetischen Namenregister, während es an Sachregistern sehlt. Indessen sehlt auch hier die Gleichmäßigkeit der Behandlung, da Band 2 und 3 ein derartiges Namenregister vermissen lassen. Auch in anderer Hinsicht ist keine Gleichmäßigkeit vorhanden. Während die sonstigen Inshaltsverzeichnisse auch mit den Jahreszahlen der betressenden Archivalien versehen sind, was die Übersicht sehr wesentlich erleichtert und bei dem Mangel an einer chronologischen Reihenfolge um so nothwendiger erscheint, läßt das Inhaltsverzeichnis zum 24. Bande die Beifügung der Beitangaben vermissen. Daß nun gar Band 5 über

haupt gar keine Inhaltsangabe beibringt, setzt aller übrigen Nachlässig= keit die Krone auf.

Be uninftematischer die hiftorischen Materialien aus dem Boronsow'iden Archiv in den 30 Banden der Edition abgedruckt find, besto wünschenswerther mare ein bas gange Sammelmert umfaffenber, auf den Inhalt der einzelnen Bande hinweisender fustematischer Ratalog gewesen. Bon ber Rusammenftellung eines folden ift bisber nichts ju hören, fo daß wir jest feinen Grund zu ber Annahme haben, daß ber Berausgeber feiner Edition ein berartiges Bulfsmittel ber Bemutung derfelben werbe folgen laffen. In einem folden Gefammt= inhaltsverzeichnis mußte ber Stoff nach verschiedenen Bruppen vertheilt fein. Es ware allerdings nicht leicht zu entscheiben, welche Blieberung die zwedmäßigste mare. Der Umftand, daß manche Reiben von Briefen - und biefe Gattung hiftorischer Materialien wiegt weit aus vor - langere Beitraume umfaffen, fich auf die allerverschiedenften Stoffe beziehen, erschwert die Ansammenstellung eines berartigen Inder in hohem Grabe. Es mare vielleicht baran zu benfen, die Benutung bes in fo reicher Fülle herausgegebenen Materials burch Unfertigung mehrerer Inhaltsverzeichniffe mit verschiedenem Eintheilungsprinzip zu erleichtern. Ein nicht völlig ausreichender, aber doch erheblicher Erfat ware die Busammenftellung eines vollständigen namen= und Sach= regifters. In bem Mage als die Befiger Diefer archivalifden Schäte, fowie der Berausgeber munichen mußten, daß ber Inhalt ber dreißig Bande nicht brach liege, fondern der Geschichtswiffenschaft zu Bute tame, hatte für folche Sulfsmittel geforgt werben follen. Bielleicht tann biefes noch nachträglich geschehen.

Wir versuchen es in dem Folgenden durch einen hinweis auf den hauptinhalt der dreißig Bände die Bedeutung des Sammelwertes als Quelle für die Geschichte Rußlands im 18. und 19. Jahrhundert zu veranschaulichen, wobei selbstverständlich nur auf Wesentlicheres hingewiesen werden kann. Als Eintheilungsprinzip gelten dabei die verschiedenen Regierungsperioden.

Die Beit vor bem Regierungsantritt Glijabeth's.

Bu Anfang bes 19. Jahrhunderts, 1802, als Graf A. R. Woronzow das Kanzleramt bekleidete, wurde ein Memoire über die Geichichte der Verwaltung des Auswärtigen Amtes ausgearbeitet. Dieses
Schriftstäd (29, 471 ff.) umfaßt die Zeit von 1556—1801.

Eine andere literarische Arbeit versaßte ber befannte Büsching: es ist eine kurze Übersicht der Geschichte des Hauses Romanow von 1613 bis zur Regierungszeit der Kaiserin Katharina II. Der Abbruck derselben (25, 1 ff.) in russischer Übersehung muß als überstüffig bezeichnet werden, weil diese Abhandlung bereits in Büsching's Magazin für Geschichte und Geographie (Bb. 1) erschienen ist, was dem Herausgeber entgangen zu sein scheint.

Gang unwesentlich ift ein Schreiben bes Kirchenfürsten von Roftow, Metropoliten Dimitrij, an L. Borongow, ben Bater bes Bicetanglers

Michail Borongow, aus bem Jahre 1702 (1, 1).

Ahnlich nichtssagend ist das lediglich Familienangelegenheiten betreffende Testament des Fürsten Repnin aus dem Jahre 1726 (25, 51 ff.)

Eine sprechende Austration der Sitten der höheren Kreise der russischen Gesellschaft liesern einige Attenstücke aus dem Jahre 1729 (24, 6 st.), aus denen wir von einem Konstist zwischen dem spanischen Gesandten Herzog von Liria und dem Grasen Matwejew erfahren. Derselbe fand bei einem Feste statt, welches der bekannte Diplomat auf einem Landhause veranstaltet hatte, und bei welchem das Zechsgelage die Köpse erhigt hatte, so daß es zu Streitigkeiten und sogar zu einem Handgemenge kam.

Ein Berzeichnis der Belohnungen an Geld, Geschenken und Ehrenzeichen, welche verschiedene Personen während der Regierungszeit der Kaiserin Anna (1730 – 1740) erhielten (2, 637 ff.), hat ein untergeordnetes Interesse.

Für die Geschichte der Familie Münnich's hat ein Aftenstück aus dem Jahre 1731 (2, 471) einigen Werth. Es betrifft den Eintritt des Bruders des bekannten Feldmarschalls in russische Dienste.

Geringfügig erscheint das Schreiben des Aftronomen de l'Isle an einen Unbekannten aus dem Jahre 1737, in welchem sehr ausführlich von aftronomischen Instrumenten und deren Aufstellung die Rede ist (29, 422 ff.).

Alls Beiträge zur Geschichte Ostermann's können solgende Aktensstücke dienen: Eine Art Regierungsprogramm oder Agenda oder Prosmemoria, welche der berühmte Staatsmann niedergeschrieben hat, ohne Datum und unvollendet, von Umsicht und Bielseitigkeit Zeugnis abslegend (24, 1 ff.); eine phrasenreiche, an die Regentin Anna Leopolsdowna gerichtete Ermahnung über Regentenpslichten, welche Ostermann zum Bersasser hat und welche in russischer Übersetzung vorliegt

(24, 10 ff.); ein langes Berzeichnis der Papiere, welche bei Gelegenheit bes Staatsstreiches im Spätherbst 1741 im Hause Oftermann's mit Beschlag belegt wurden und welche allerlei Andeutungen über die umjaffende Thätigfeit des rübrigen Bolitifers enthalten (25, 60 ff.).

Ganz überstüssig ist der Abdruck einer russischen Übersetzung eines autobiographischen Memoires des Herzogs Biron, welches derselbe bald nach seinem Sturze versaßte (24, 12 ff.). Dieses Schriftsück ist längst bekannt und in Büsching's Magazin (Bd. 9) in französischer Sprache herausgegeben worden. Eine deutsche Übersetzung dieser interessanten Quelle befindet sich im Dresdener Archiv. Auch eine in Berunlassung dieses Schriftsücks von einem Berwandten des Grasen Minnich versaßte und ebenfalls die letzte Regierungszeit der Kaiserin Anna und die Zeit der Regentschaft Biron's charakterisirende Abhandslurg (24, 37 ff.) ist schon früher bekannt gewesen; sie ist den Memoiren des Sohnes des Feldmarschalls entnommen.

Bon untergeordnetem Intereffe ift eine nicht unbedeutende Unba bi von Attenftiiden, welche entweder von der Groffürftin Etifabeth he rühren oder an fie gerichtet find, und welche fich auf die Beit vor be m Staatsftreiche im Jahre 1741 beziehen. Ein Schreiben der Großfa tin an die Kaiferin Anna (1736) berichtet von einem Zwischenfall, et 23 em Rompetengfonflift. Glijabeth hatte einen ihrer Sofbeamten berber fen laffen, die Raiferin feine Entlaffung aus ber Saft befohlen (1 \_ 4-5). Ferner gibt es ba (1, 31 ff.) an die Großfürstin Glifaberf gerichtete Bittidriften berichiedener Berfonen, ben Sofftaat ber Sroffürstin betreffende Rechnungen aus dem Jahre 1741 u. dgl. m. Sang unwesentlich ift eine Angahl furger Schreiben ber Großfürftin Elifabeth an den Grafen Boronzow aus dem Jahre 1738. Die Ber-Quegabe biefer Bettel charafterifirt bas geringe Dag von Sorgfalt, Deldes überhaupt bei der Edition aufgewendet wurde. Nachdem diefe Briefe im 1. Bande bes Woronzow'ichen Archive (G. 6) gebrudt er-Thienen waren (im Jahre 1870), geschah es im Jahre 1883, daß bie-Telben Baviere ohne allen Grund noch einmal, im 28. Bande (S. 1 ff.) abgebrudt wurden, ein Fehler, welcher nicht hatte vorfommen fonnen, benn ber Ebition eine Sichtung und Ordnung bes Materials vorausgegangen ware.

Einen Beitrag zur Geschichte der russisch englischen Beziehungen in der Regierungszeit der Kaiserin Anna liefert ein Auszug aus dem Tagebuche des Fürsten Kantemir, welcher im Jahre 1732 als russischer Diplomat in London weilte (2, 551 ff.). Derselbe erwähnt seiner vertranten Befanntschaft mit dem österreichtschen Gesandten, Grasen Kinstn; Fragen der Etikette werden umständlich behandelt, die Einzelheiten der Andienz aussiührlich beschrieben; Kantenir liefert ein Berzeichnis aller Glieder des eorps diplomatique am englischen Hose, reproduzirt den Inhalt seiner Gespräche mit den englischen Staatsmännern u. s. w. Das Tagebuch ist Fragment und umsaßt nur einige Wonate.

#### Die Beit ber Regierung Glifabeth's.

Ein sehr bebentender Theil des Inhalts der dreißig Bande des "Woronzow'ichen Archivs" ift der Spoche der Regierung der Tochter Beter's des Großen" (1741—1762) gewidmet. Mehrere Bande enthalten vorwiegend oder ausschließlich Beiträge zur Geschichte dieses Zeitraums.

Betrachten wir zuerst die Materialien, welche fich entweder auf die Regierungszeit Elisabeth's überhaupt oder auf die Berionlichkeit der Kallerin beziehen.

Da verdient denn ein von dem Grasen A. R. Wordnzow kurz vor seinem Tode im Jahre 1805 versaßtes Schriftsind Beachtung (5, 6 ff.), eine "Notice sur ma vie et les évènements différents qui se sont passés tant en Russie qu'en Europe pendant ce temps-là". Diese autobiographischen Memoiren, welche dis in die Zeit der Regierung Katharina's II. reichen, enthalten viele charafteristische Züge der Regierungszeit Elisabeth's. Das Geburtsjahr des Versassers war zugleich dassenige der Thronbesteigung Elisabeth's. Diese Erinnerungen aus der Jugendzeit des Grasen sind lesenswerth.

Umfangreich und werthooll ist ein Beitrag zur Geschichte der Thronbesteigung und der ersten Regierungsjahre Elijabeth's (25, 79):
"Sur les évènements du règne de Jean III, et des règences du duc de Courlande et de la princesse Anne de Meclembourg; sur la révolution qui a placé l'impératrice Elisabeth sur le trône de Russie etc. de annis 1740—1748." Es sind offendar diplomatische Berichte, welche möglicherweise auf dem Bege der "Perlustration", d. h. der Berletung des Briefgeheimnisses, in die Hände der russischen Meglerung geriethen. Auf die "Extraits", welche die Zeit von Ottober 1740 die 1748 umfassen, folgen besondere Abschnitte: "La situation de la cour de Russie vis à vis des puissances étrangères" im Jahre 1748, und: "l'arrêt et disgrace du comte de Lestocq de annis 1748—1749"; beigesügt sind diesen Papieren, deren Ursprung vermuthlich leicht ermittelt werden könnte, u. a. ein Schreiben Friedrich's

des Großen "au sieur d'Ammon à la Haye" über die Gerüchte, als fei der preußische Hof an Leftocq's Sturz betheiligt, ein Auszug aus Beitungsartiteln über denselben Gegenstand u. dgl. m.

In bemselben Banbe (25, 239) findet sich ein "Ebauche du Portrait de S. M. J. Elisabeth Petrowna", im paneghrischen Stil gehalten; die Wendungen "notre auguste princesse", "mon auguste souveraine" lassen auf ben Berfasser als einen russischen Beobachter schließen.

Bon M. Woronzow, bem Kanzler, rührt ein im Juli 1762, also unmittelbar nach der Thronbesteigung Katharina's, versaßtes Schriftsstück her (25, 272 ff.): "Schilderung der Geschäftslage in der Zeit der Kaiserin Elisabeth". Es werden hier die diplomatischen Besiedungen Rußlands zu den anderen Staaten von der Zeit des Friedens den Aachen bis zum Tode Etisabeth's übersichtlich dargelegt; dem Berhältnis Rußlands zu Polen, sowie zu den asiatischen Nachbarn — Bersien, China u. s. w. — und zur Türkei sind besonders aussührliche Ubstätzt gewidmet. Es sind Rücklicke, welche zugleich für die fernere der Aktion maßgebend sein sollen.

Bekanntlich wurde schon ein paar Jahre vor dem Tode der Raiserin Elisabeth ihr Gesundheitszustand für außerordentlich bedentsich gehalten. Über diese Berhältnisse gibt ein in französischer Sprache ersätes ärztliches Gutachten von Boissonnier, datirt "Peterhos, am 25. August 1759", Auskunft (2, 633 ff.); es enthält zugleich Rathschläge darüber, wie sich die Kaiserin inbetress ihrer Diät verhalten müsse. Diese Bemerkungen mögen ein gewisses medizinisch-historisches Interesse haben.

Gehen wir zu benjenigen Beiträgen über, welche Materialien für bie Lebensverhaltniffe einzelner Personen ber Regierungszeit Elisasbeth's enthalten, ohne ein allgemeines Interesse barzubieten.

Auf die Freundschaftlichkeit der Beziehungen der Kaiserin zu dem Grasen Michail Woronzow lassen einige turze Schreiben schließen (1, 9 ff.), in denen Elisabeth ihn "mein Freund Michail Lariwono-witich" anredet. Bis auf einige Andeutungen über die heimlichen Beziehungen der Mutter Katharina's, der Fürstin Johanna Elisabeth von Anhalt-Berbst zu Schweden (im Jahre 1745) stellt sich der Inshalt dieser Schreiben als dürstig heraus. Ühnlich geringsügig erscheint eine Reihe von Briesen, welche Michail Woronzow an die Kaiserin und deren Günstling, den Grasen Kasumowskij, richtete. Wir ersahren daraus Ausführliches über die auch schon sonst bekannte beständige

Berruttung ber Geldverhaltniffe bes Bigetanglers, welcher fortwahrend barum bittet, bag feine Schulden bezahlt werden; bas Bergeichnis ber letteren liegt einem biefer Schreiben bei (2, 607 ff.).

Eine sehr geringe Ausbeute für das Studium der allgemeinen Zeitverhältnisse bietet eine Reihe von Korrespondenzen des Bizekanzlers Mich. Boronzow mit verschiedenen russischen Staatsmännern und sonstigen hervorragenden Personen. Diese in verschiedenen Bänden des Sammelwerkes verstreuten Schriftstüde haben so gut wie aussichließlich einen Privatcharakter und hätten, wie uns scheinen will, in

gefürzter Form herausgegeben werden follen.

So g. B. wird in ben gablreichen Schreiben bes Fürften Rantemir an Mich. Boronzow, aus Baris vom Jahre 1742 ff. (1, 337) ber Politit fo gut wie gar nicht erwähnt, obgleich fich Rantemir in ber Gigenicaft eines ruffifden Gefandten in Frantreich aufbielt. werben faft ausschlieglich perfonliche Angelegenheiten berührt; ber Burft Kantemir beforgt auf Bunich Borongow's für denjelben allerlei Luxusgegenftande aus Paris, Obft, die Bildniffe bes Konigs und ber tonialicen Familie u. f. w. Gelegentlich ift von der Literatur Die Rebe, indem g. B. ber Fürft, welcher als Satyrifer eine gewiffe Stellung in ber ruffifchen Schriftstellerwelt einnahm, bem Bigefangler feine literarifden Brodufte gufandte, Ropicen von frangofifden Berfen beiffigte u. bal. m. Diefen Briefwechfel fest fodann nach Rantemir's Tode, im Jahre 1744, ber Legationsfefretar besfelben, Beinrich Groß, fort; auch seine Obliegenheiten icheinen wesentlich in ber Beschaffung frangofischer Luxusgegenftande für ben ruffischen Sof bestanden gu haben (1, 405 ff.)

Selbst in dem Briefwechsel des Bizekanzlers Mich. Wordnzow mit dem Kanzler Alexei Petrowitsch Bestushew und dessen Bruder, Michail Petrowitsch Bestushew (2, 1 ff.) nehmen Privatangelegenheiten weitaus den größten Raum ein, obgleich gerade in der Zeit dieser Korrespondenzen die allerwichtigsten politischen Vorgänge sich abspielten. Der Brieswechsel zwischen dem Kanzler und dessen Kollegen wird besonders lebhaft, als derselbe im Jahre 1745 eine längere Erholungszeise antritt. Stehen auch Plaudereien über allerlei geringsügige Gegenstände im Bordergrunde, so werden doch auch wichtige politische Angelegenheiten berührt, z. B. die Verhältnisse Preußens, die Entwürse und Absichten Friedrich's des Großen, die Beziehungen Österzeichs und Preußens zu einander, die fürkischen Sachen u. s. w. Bon großem Werthe sind einige diesen Schreiben mitgegebene Beilagen,

welche die Thätigkeit des Kanzlers Bestushem sowohl auf dem Gebiete der auswärtigen Politik als auch am russischen Hose illustriren; in letterer Beziehung erscheint die Instruktion besonders beachtenswerth, welche im Jahre 1746 für die Personen des Hosstaats Peter's und Katharina's versaßt wurde und eine höchst kleinliche Beaussichtigung des großfürstlichen Paares vorschrieb.

Wichail Petrowitsch Bestushew, bessen Gemahlin an der sog. Botta'schen Verschwörung Theil genommen hatte und dafür in graussamer Beise körperlich bestraft und nach Sibirien verbannt worden war, nahm als russischer Gesandter an verschiedenen europäischen Hösen eine angesehene Stellung ein. Eine an die Kaiserin gerichtete Bittschrift dieses Mannes vom Jahre 1743, in welcher der ehemalige Oberhofmarschall die Haltung seiner Frau verurtheilt (25, 160 ff.), gibt über diese Verhältnisse Auskunft. Seine an Woronzow gerichteten Schreiben aus Prag, Wien, Warschau, Paris in den Jahren 1743—1760 betressen neben manchen ganz unbedeutenden Gegenständen, z. B. den Ankauf von Trüffelpasteten und anderen Ledereien sür den russischen Hose, auch wichtigere Angelegenheiten, z. B. den zweiten schlessischen und den Siebenjährigen Krieg, die Lage in Franksreich. Alles dieses freilich in der Form gelegentlicher, zeitungsartiger Planderei (2, 217 ff.)

Unwesentlich ist der Inhalt der Korrespondenzen Mich. Woronzow's mit dem bekannten Dichter und Natursorscher Lomonossow aus den Jahren 1753—1764; es sind denselben ein Paar Gedichte dieses Schriftstellers beigefügt (4, 503 ff.). Ganz geringfügig sind einige kurze Schreiben, welche der Bizekanzler und der bekannte Schöngeist Iwan Iwanowissche Schuwalow im Jahre 1754 mit einander wechselten (6, 208). Wichtiger sind einige Schreiben Boltaire's und anderer Personen aus den Jahren 1760 ff.; in denselben ist u. A. von der Abfassung einer Geschichte Peter's des Großen durch den berühmten französischen Schriftsteller die Rede (5, 444 ff.).

Den Charafter einer Privatforrespondenz haben: der Briefwechsel Mich. Woronzow's mit dem Grafen Golowkin in den Jahren 1758—1760 (3, 660 ff.), derjenige des ersteren mit seinem Ressen dem Grasen A. R. Woronzow aus den letzen Jahren der Regierung Etisabeth's (5, 88 ff.), serner der Briefwechsel Woronzow's mit dem russischen Gesandten in Stockholm, N. J. Panin (7, 450 und 26, 33 ff.). Ein allgemeineres Interesse bieten die Briefe dar, welche die Mutter der Großfürstin Katharina, Johanna Clisabeth von Anhalt-Zerbst, an

Woronzow richtete (1744—1759). Diese zahlreichen Schreiben (1, 415 ff.) berühren gelegentlich die preußisch-öfterreichischen Ungelegens heiten, die Lage in Schweden u. dgl. m.; im wesentlichen stehen auch hier Privatangelegenheiten im Bordergrunde. Die Fürstin Johanna Elisabeth lebte zulet in recht bedrängter Lage in Paris und hoffte auf Unterstützung von Seiten der russischen Raiserin, welche indepen der Fürstin von Anhalt-Berbst nicht hold war. Auch andere Attenstücke im Woronzow'ichen Archiv (z. B. 24, 90 ff. und 25, 229) geben über die letzen Schickslade der Mutter der Kaiserin Katharina, über ihre Haltung während des Siebenjährigen Krieges u. s. w. Ausfunft.

Für die Geschichte des Reffen der Kaiserin Etisabeth, des Großfürsten Peter, ergibt die Sammlung eine ganz unbedeutende Ausbeute, Einige Attenstüde (3, 616 ff.) liesern Beiträge zur Geschichte der holsteinischen Angelegenheiten Peter's von 1746 ff. Daß der Großfürst von den Beschlüffen der "Conferenzen", von denen gleich unten weiter die Rede sein wird, Kenntnis zu nehmen wünschte, ersehen wir aus einem weder mit Titel, noch mit Zeitangabe versehenen Attenstüde (3, 697), welches sich wahrscheinlich auf die Zeit des Siebenjährigen

Rrieges begiebt.

Einen werthvollen Beitrag gur Biographie bes Grafen G. R. 2005 rongow liefern bie Briefe besfelben an feinen Bater aus bem Sabre 1759 ff. (16, 1 ff.). Der achtzehnjährige Süngling unternahm in jener Beit größere Reifen in Rugland und gwar in ben Often bes Reiches, wo die Borongow's Guter und Bergwerte bejagen. Erwähnenswerth ift 3. B., daß der junge Mann in Rajan Belegenheit batte, fich mit Montesquieu's "Geift der Gefete" ju beschäftigen und Davon fo begeiftert mar, bag er bemertte, diefes Buch fei im Standejeden Lefer zu einem "aufgeffarten" Menichen zu machen und ihrt über Alles zu belehren. Faft icheint es, bag ber Bater bes jungers Woronzow des Frangösischen nicht besonders machtig war, da ber Sohn ben Bunich außert, es moge eine ruffifche Uberfebung ericheinen, bamit der Bater fich auch ber Lefture bes merfwurdigen Buches widmen tonne; febr darafteriftifch für biefe Berhaltniffe ift ber Umftanb, bag ber junge Borongow bedauert, nicht in bem Grabe bes Ruffifchen machtig zu fein, um die Uberfetjung bes Montesquien'ichen Buches felbit beforgen gu tonnen (G. 15). Bon dem Bater Des ftrebfamen Junglings, welchem letteren beichieben mar, ben größten Theil feines Bebens in England gu verleben, erfahren wir aus dem Sammelmerfe nur, daß er bem Rartenfpiel fleißig obgelegen habe. Es gibt (25, 212 ff.)

ein langes Berzeichnis der Summen, welche Iwan Iwanowitsch Schuwalow und Roman Illarionowitsch Woronzow an einander verloren hatten. Die Summen sind beträchtlich; es handelt sich bei jeder Gelegenheit um hunderte von Rubeln. Übrigens ist nicht bloß von Kharo, Lhombre u. s. w., sondern auch vom Billard die Rede.

Bon Beiträgen zur Biographie anderer Staatsmänner aus jener Beit ware zu nennen u. A. ein Schreiben A. P. Beftushew's an Rasumowskij aus dem Jahre 1750 (3, 679—683), in welchem die Fürsprache des letzteren, damals einflußreichen Hofmannes in einer epijodischen Angelegenheit erbeten wird.

über den Aufenthalt des Herzogs Biron in der Verbannung zu Jaroslaw während der Regierungszeit Elisabeth's ersahren wir recht Lussührliches aus einer größeren Anzahl von Schreiben, welche der Semalige Günftling und Minister der Kaiserin Anna an die Kaiserin Elisabeth, den Kanzler Bestushew und den Vizekanzler Michail Boronzow richtete. Den Hauptinhalt dieser Schreiben, sowie der Bittgesuche der Söhne Biron's bildet die Klage über das dittere und underdiente Schicksal der Verbannung. Die Schreiben (2, 523 st.) umfassen den Zeitraum von 1743 bis zur Thronbesteigung Peter's III., welcher sogleich nach seinem Regierungsantritt die Familie Viron aus dem Exil an seinen Hos berief. Das letzte Schreiben dieser Sammlung (S. 547) ist in der Edition falsch datirt: "Gereslaw 10. Jun. 1762". Es ist darin von der Regierungsveränderung die Rede; daher ist das Datum zweiselsohne "10. Januar" zu lesen. Am 10. Juni befand sich Viron längst nicht mehr in Jaroslaw.

Ahnliche Schreiben und Gesuche versaßte ein anderer Berbannter, ber ehemalige Feldmarschall Münnich, welcher zwei Jahrzehnte in Sibirien verlebte. Auch er hoffte, wie Biron, auf Befreiung aus der Haft. Sein rastloser Geist ruhte auch in dem kleinen Fleden Pelym, in welchem er internirt war, keinen Augenblick. Er trug sich mit hochstliegenden Entwürsen. Im Jahre 1749 trug er in einem sehr ausführlichen, an die Kaiserin Elisabeth gerichteten Memoire die Bitte vor, sie solle ihm die Freiheit wiederschenken und ihn zum Gouverneur von Kisew ernennen. Sehr umständlich und mit sachmännischer Kenntnis erörtert der berühmte Ingenieur und Feldherr die Frage von der strategischen und politischen Bedeutung Kisew's; er spricht serner von den Beziehungen Rußlands zu den orientalischen Staaten, den Türken, Tataren und Bersern. Den bitteren Klagen über das harte Loos der Berbannung sügt der Feldmarschall den Hinweis auf

feine bem ruffifchen Reiche geleifteten Dienfte bingu und lagt es an allerlei ichmeichelhaften Bendungen, welche die Raiferin bestechen follten, nicht fehlen. Falls die Raiferin feiner Dienfte nicht beburfe, bittet Munnich ihn in feine beutsche Beimat zu entlaffen, wo er zum Rubm ber Raiferin auf feinem Bute ein "Elifabeththal" grunden und bort feine Tage beschließen wolle (2, 484 ff.). In einem gleichzeitigen Schreiben Munnich's an feinen Bruder (S. 494 ff.) fcilbert ber Berbannte fein Leben in Belym, flagt über die Schwierigfeiten, mit denen er zu fampfen habe u. f. w. Auf die Beit ber Regierung Beter's III., als Munnich bereits aus der Berbannung befreit und nach Betersburg gurudgefehrt war, bezieht fich ein umfaffenber Entwurf des ehrgeizigen Mannes, worin er den Borichlag macht, ein Generalbireftorium in Sibirien ju errichten, eine Stelle, auf beren Befleidung er rechnete. Es entspricht diefer Thatfraft und Chriucht Munich's, wenn er, wie befannt, auch die Raiferin Ratharina mit allerlei Entwürfen beläftigte, in beren Berwirklichung ibm, feinen Bunichen entsprechend, Die hervorragendite Stelle vorbehalten bleiben follte. Man weiß, daß er fich in feinen letten Lebensjahren mit einem bescheibeneren Birtungefreise begnugen mußte. Aber von feiner unvermuftlichen Beiftesfrische und forperlichen Ruftigfeit auch in biefer Beit zeugen feine Briefe an Frau Stroganow, einer Tochter bes Ranglers Michail Boronzow (2, 507, ff.); dieje Briefe voll glübenber Berehrung für Dieje Dame, haben felbftverftandlich einen gang privaten Charafter.

Mehrere Schreiben von Münnich's Bruder, Baron Christian Bilhelm von Münnich an Michail Woronzow (2, 437) aus den Jahrent
1749—58 liefern einen Beitrag für die Lebensgeschichte dieses Bürdensträgers. Neben verschiedenen Privatangelegenheiten werden hier gelegentslich die Berhältnisse der am Hose der Kaiserin Elisabeth weilendert Diplomaten, z. B. Williams' und Poniatowsky's berührt, doch bieten diese Schriftstüde so gut wie gar keine Ausbeute für das Studium der Beitgeschichte. Eine besondere Spezialität behandelt der von Münnich versaßte Entwurf eines Hospeglements (449—470).

Unvergleichlich wichtiger für die Erforschung der allgemeinen Beitverhältnisse während der Regierung Elisabeth's als die soeben angeführten, vorwiegend die Geschichte einzelner Personen betreffenden Materialien sind umfassendere Attenreihen, welche sich in dem Wordenzow'schen Archiv vorgefunden haben und die auswärtige Politik dieser Regierungsepoche betreffen. Die hervorragende Stellung,

welche Michail Woronzow zuerst als Bizefanzler, sodann als Kanzler besteidete, erstärt den Umstand, daß diese hochwichtigen Materialien dem Familenarchiv der Woronzow's einverleibt wurden. Daß manche derselben nicht in Originalen, sondern in Abschriften gesunden worden sind, dürste den Werth dieser Alten nicht wesentlich beeinträchtigen.

Da findet sich 3. B. (1, 90-336) die Kopie eines Tagebuchs des Rollegiums ber Auswärtigen Angelegenheiten aus bem Jahre 1742 (Januar bis Mary); es find Ausguge aus ben Relationen, welche eintamen, die Reproduttion von allerlei Gerüchten über politische Un-Belegenheiten, die Reproduttion von Gefprachen ruffischer Minifter mit auslandifden Diplomaten, Berzeichniffe ausgehender Beichaftspapiere mit jummarifcher Angabe ihres Inhalts u. f. w. Ahnliche Materialien finden fich in anderen Banden bes Sammelwertes: ein Tagebuch ber Berichterftattung an die Raiferin über die laufenden Geschäfte in ben 3ahren 1742 und 1743 mit ben Resolutionen Glifabeth's (4, 199 ff.), Das Tagebuch des Rollegiums der Auswärtigen Angelegenheiten aus Den Jahren 1744 (6, 1 ff.), 1746-54 (7, 1 ff.), Fragmente desfelben Que fvateren Jahren, 3. B. 1755; ein Diensttagebuch bes Bigefanglers Deichail Woronzow aus bem Jahre 1749 (3, 1 ff.) mit Ergerpten Don Rachrichten, welche von allen im Auslande befindlichen Bejandten erripfangen murben; Ausguge aus ausländischen Beitungen, welche man Jahre 1754 für die Raiferin Glifabeth gujammenftellte (3, 648 ff.).

Eines ber beliebteften Mittel ber Regierung fich über die Stimungen und Meinungen, Thatfachen und Berhaltniffe in anderen Staaten ober über bie Saltung und Sandlungsweise ber in Rugland Deilenden ausländischen Diplomaten zu informiren, war in jenen Beiten die Berletzung des Briefgeheimniffes oder "Berluftration", über Delde u. A. eine Reihe von Aftenftuden, 3. B. Inftruttionen an Boftmeifter aus dem Jahre 1758 (4, 100 ff.) Austunft giebt. In ber Beit als die jogenannte Botta'iche Berichwörung fich abspielte, murbe eine große Angahl von Briefen, u. Al. auch frangofischer Diplomaten erbrochen, gelesen und erzerpirt. Go erfahren wir benn burch bie jest porliegenden Erzerpte folder perluftrirten Briefe (2, 383 ff.) mancherlei über die politische Lage im Jahre 1743 im allgemeinen. Anf demfelben Bege tam es etwas] fpater bagu, daß ber frangofifche Gefandte, Marquis de la Chétardie, welcher früher die besondere Sunft ber Raiferin Glifabeth genoffen hatte und an bem Staatsftreich im Spatherbft 1741 betheiligt gewesen war, mit einem gewaltigen Gffat aus Rufland ausgewiesen wurde. Man hatte burch bas Erbrechen seiner Briese von seiner Haltung und Denkweise Angaben erhalten, welche das äußerste Mißfallen nicht bloß des Kanzlers Bestussew, sondern auch der Kaiserin Elisabeth erregten und den Sturz des französischen Diplomaten herbeiführten. Obgleich dieser Zwischenfall mit Chétardie in der historischen Literatur in Anßland durch Bestarskij, in Frankreich durch Bandal (Louis XV et Elisabeth) aussührlich behandelt und im einzelnen bekannt geworden ist, so dürsten doch die Alten des Woronzow'schen Archivs (1, 457) noch manchen neuen Beitrag zu dieser Episode enthalten. Außerdem sinden sich hier Auszüge aus verschiedenen diplomatischen Kelationen, welche bei dieser Gelegenheit angesertigt wurden. Angaben über die schwedischen Bershältnisse, Schreiben des schwedischen Thronsolgers an die Fürstin Joshanna Elisabeth von Anhalt-Berbst, eine Relation des sächsischen Gestandten Baron Gersdorff au Brühl u. s. w.

Much an fonftigem Material für die Geschichte ber auswärtigen Bolitit mabrend ber Regierung Glifabeth's por bem Konflift mit Breugen im Sahre 1756 ift fein Mangel. Go g. B. erortert ein Gutachten des Ranglers Beftushem aus bem Jahre 1747 die Frage, ob Rugland englische Subfidien annehmen folle ober nicht (3, 1 ff.), fo berührt ein Attenftud aus bem Jahre 1745 bie Frage von ben Beziehungen Ruglands zu Franfreich (3, 673), fo giebt eine Relation Obrjestow's ans Konstantinopel vom Jahre 1754 über die türkischen Angelegenheiten Austunft (25, 183), fo fchildert ein Aftenftud aus dem Jahre 1755 bas Beremoniell, welches bei der Audieng des turfifchen Gefandten beobachtet werden follte (4, 514); jo unterrichtet uns die Ropie eines Promemoria des Priegstollegiums aus dem Sabre 1755 über die Lage des ruffifden Beerwefens (3, 657) u. bgl. m. Saben folde Aftenftude wie auch andere aus einer etwas fpateren Beit 3. B. ein Bericht bes Sefretars Batunin an Michail Boronzow über die Lage am Mannheimer Hofe im Jahre 1760 (25, 400 ff.) oder verschiedene Butachten Worongow's über türtische, furlandische und andere Angelegenheiten (4, 104), einen miszellenartigen, fragmentarifchen Charafter, fo fehlt es auch nicht an folden Depefchenreiben, welche, wie 3. B. die Schreiben bes Ranglers Beftufhem an den ruffifchen Gefandten in Ropenhagen, Johann Albert Rorff, aus den Jahren 1745-1756 (3, 584 ff.) einen vollständigeren Einblid in den Bufammenhang ber Beziehungen Ruglands zu verschiedenen Staaten in jener Beit gewähren,

Gine beträchtliche Angahl ber in bem Sammelwerfe abgebrudten

Altenftude fann als Material für Die Befchichte bes Siebenjährigen Rrieges Dienen. Dabin geboren in erfter Linie Die "Baviere ber Staatstonfereng ber Raiferin Glifabeth" (3, 331 ff.) Es murben biefe Ronferenzen bei besonderen Beranlaffungen gur Erörterung wichtiger Fragen berufen ; an benfelben nahmen biejenigen Berfonen Theil, beren Gegenwart munichenswerth ericbien. Es tamen barin vericbiebene Baviere, Gutachten, Diplomatifche Noten, Berordnungen zur Berlefung. In der Beit des Siebenjährigen Rrieges fpielten der Rangler Beftufbem, welcher die Beschäfte fannte und allein zu beherrschen suchte, sowie ber Schriftführer Bolfom, welcher bei Abfaffung ber Refolutionen und Protofolle willfürlich zu verfahren pflegte, die Sauptrolle. Leiber find auch biefe Bapiere, wie manche andere Materialien nicht vollständig ebirt. Der Berausgeber erortert mit feinem Borte, wie es fommt, daß in biefer Sammlung von Geschäftspapieren, welche 1756 in ben Sigungen ber Ronferengen gur Borlejung tamen, fich fehr große Luden vorfinden. Es ift nicht angunehmen, bag monatelang, ben gangen Sommer hindurch, gerade als die Entscheidung jum Rriege nahte, feine Sigungen ftattgefunden baben follten. Die vorliegenden Materialien gewähren einen tiefen Ginblid in die Ereigniffe im Marg und April und im Berbft 1756. Die Berhandlungen mit England und Ofter= reich, sum Theil auch die Berhandlungen mit Frankreich treten uns bier in vielen bisher unbefannten Gingelheiten entgegen. Es er= geben fich Meinungeverschiedenheiten zwischen Beftufhem einerfeits, ber Raiferin Elifabeth und Borongow andrerfeits. Bir erfabren mancherlei über die Saltung Ruglands dem Bertragsverhältnis gu England gegenüber. Mus einem Rescript ber Raiferin Maria Theresia an Efterhagn werben wir barüber unterrichtet, wie man in Wien über ben preußisch-englischen Bertrag bachte. Uber die Saltung bes englifden Befandten Billiams' finden fich eingehende Angaben u. f. w. 1)

In dieser Beit haben Rußland und Frankreich einander halboffiszielle Dipsomaten zugesandt. Der Chevalier Douglas weilte in Beterseburg, Feodor Dimitrijewitsch Bechtejew in Paris. Über die Stellung und Thätigteit Douglas' erfahren wir mancherlei aus einem Schreiben Conti's und einem anderen Schreiben von einem Unbekannten an densielben (3, 578). Bon Bechtejew liegt eine lange Reihe von Relationen

<sup>1)</sup> Der Bf, hat bereits bei einer früheren Gelegenheit auf die Bedeutung biefer Archivalien für die Geschichte der Genesis des Siebenjährigen Krieges hingewiesen in der Abhandlung: "Russische Attenstüde zur Geschichte des Jahres 1756." Baltische Monatsschrift 1872 (Juli-Angust).

an Woronzow vor, mit welchem er verfönlich befreundet war (3, 149 ff.). Er ichildert feine Reife nach Frantreich burch Oftpreugen und Bommern, wo er Erfundigungen über die Kriegsbereitschaft Friedrich's bes Großen einzog, fein Auftreten in ber Rolle eines einfachen Touriften in Baris, feine Beziehungen jum Staatsfefretar Rouille, jum Bringen Conti, jum Grafen Starbemberg, jur Marquife Bompadour, feinen Befuch beim Könige Ludwig XV. Natürlich fteben in feinen Berichten Die politischen Fragen im Borbergrunde; aber auch fonft find biefelben bon Intereffe und enthalten treffende Bemerkungen über Berfonen und Berhaltniffe in Frankreich, über ben Stand ber Barteien am frangofifchen Sofe u. f. w. Rach ber Berausgabe ber Briefe Bechtejew's im 3. Bande bes Woronzow'ichen Archivs haben fich noch andere Schreiben biefes biplomatifchen Agenten an Woronzow aus berfelben Beit (1755 ff.) borgefunden und find bann im 6. Bande (G. 193 ff.) abgebrudt worben. Sie find ebenfalls febr beachtenswerth, obwohl Brivatangelegenheiten und zeitungsartige Nachrichten in benfelben noch mehr Raum einnehmen als in ben früher berausgegebenen.

Eine Angahl anderer Aftenftude ergangt mehr oder minder unfere Renntnis von ben Beziehungen Ruglands zu Frankreich in biefer Beit, fo 3. B. ein Schreiben bes Ruriers Schofurow an Bechtejem aus bem Sahre 1757 (3, 582), ein Baar die geheime Korrespondenz Ludwig XV. mit Elifabeth betreffende Schreiben Tercière's an Beftuschem (7, 508 ff.) und umgefehrt (7, 820 ff.) aus bem Jahre 1758, eine Korrespondens Borongow's mit bemfelben frangofifchen Staatsmanne über benfelben Gegenftand aus bem Jahre 1760, eine Rote L'Sopital's aus bem Sabre 1759 (6, 407 ff.), ferner Alten aus dem Sabre 1760 (24, 104 ff.) u. f. w. Allerdings find folche, wie zufällig erhaltene, aus bem Rusammenhange geriffene, fragmentarische, archivalische Brocken in berichiebenen Banben bes Sammelwerfes in gang ungeordneter Beife verftreut; indeffen fann wenigstens ein Theil Diefer Baviere bem Spezialforicher gelegentlich mancherlei Aufschluß über einschlagende Fragen barbieten. Dasselbe gilt von anderen Aften, welche bie Begiehungen Ruglands zu verschiedenen Mächten in ber Reit des Siebenjährigen Rrieges betreffen. Da gibt es 3. B. Reproduttionen von Befprachen, welche ber Bigefangler Borongow mit Williams im Sahre 1755 (4, 62), mit Efterhand im Sabre 1757 (4, 86), mit Boniatowsky in bemfelben Sahre hatte, allerlei Butachten Beftujhem's und Borongow's über bie Lage Ruglands in ben Jahren 1756 ff. (4, 69 ff., 156 ff.) u. bgl. m.

Much für bie Geschichte ber militarischen Ereigniffe ift in ber Edition des Woronzow'ichen Archivs einiges zum Theil febr werthbolle Material enthalten. Besondere Beachtung durften insbesondere die Archivatien verbienen, welche fich auf den benfwürdigen Rudzug des ruffifchen Feldherrn Apragin nach dem über die Preugen errungenen Siege bei Großjägerndorf beziehen. Befanntlich hat biefe Episobe febr wefentlich jum Sturge Beftufbem's beigetragen. Er wie Apragin wurden por Gericht gestellt; Die Großfürftin Ratharina ericbien in Diefer Angelegenheit, welche in gang Europa Auffeben erregte, tom-Dromittirt; Frantreich und Ofterreich faben fich ber ruffischen Regierung gegenüber zu febr energischen Schritten veranlagt u. f. w. Unter biefen Umftanden find die in verschiedenen Banden bes Woronzow'ichen Archivs Derftreuten, Diefe Aprarin : Affaire betreffenden Wefchaftspapiere ber Beachtung werth. Da gibt es eine Reihe von Briefen, welche Be-Rufhew und Apraxin im Jahre 1757 mit einander wechselten (4, 93), Briefe Apraxin's und Schuwalow's an die Raiferin Glifabeth (4, 184 ff., 7. 500 ff.), ein burch die Schlacht bei Großjägerndorf veranlagtes Schreiben Ludwig's XV. an Aprarin (24, 89), Briefe, welche Beftufhem und Woronzow in diefer Angelegenheit wechfelten (2, 361) u. f. w.

Bon rein militarifchen Rorrespondengen aus der Beit des Siebenlährigen Rrieges find zu erwähnen eine große Angahl bon Schreiben welche verschiedene ruffifche Generale, Fermor, Sfaltnfom, Buturlin, Tichernnichem, Rumjangow, an ben nach Beftuichem's Sturge gur Stellung eines Ranglers erhobenen Michail Borongow richteten; es findet fich darin eine Menge von Angaben über bie Kriegsoperationen, Truppenverzeichniffe, Schlachtberichte u. f. w. (6, 335 ff.); die Entwürfe Bu ben an die Felbherren zu richtenden Antworten bes Ranglers geben über die Buniche ber Regierung in Diefen Ungelegenheiten Mustunft. Bon Berth find ferner ber Bericht eines in ber Gigenschaft eines Mepibenten gur Urmee gefandten Beamten, Roftjurin, aus bem Jahre 1759 über die Lage der Armee (7, 354), ein Bericht bes Feldmarichalls Buturlin aus bem Jahre 1761 (7, 423) mancherlei Aften über bie Refrutenaushebung u. A. m. Manche Beichaftspapiere geben über Gingelheiten bei ber Befetjung Berlins burch bie Ruffen im Jahre 1760 Austunft, fo die Berichte Rlebeds und Toblebens (7, 437 ff.): ein Memoire bes fachfischen Legationsraths Braffe ichilbert Die Urt, wie die Breugen im Jahre 1760 in Sachfen hauften (24, 99 ff.) u. f. w.

Diefe Angaben mogen hinreichen, um von der Reichhaltigfeit ber im Borongow'ichen Archiv enthaltenen Materialien für die Geschichte der auswärtigen Politif in der Regierungszeit Glifabeth's einen Be-

griff zu geben.

Bas fonftige Ereigniffe biefer Epoche anbetrifft, fo begegnen uns in bem Sammelwerte gablreiche Beitrage gur Beichichte ber vielen politischen und Kriminal-Brogeffe, an benen biefe Beit besonders reich ift. Manche berartige Episoben, von benen bie vorliegenden Aften berichten, find bisher entweder nur wenig ober gar nicht befannt gewefen. Ein Aftenftild (6, 177 ff.) betrifft ben Brogeg eines als Soch= verräther im Jahre 1746 in Preugen hingerichteten Geheimraths Ferber, welcher ebemals preußischer Refident in Danzig gemejen mar, fodann in Berlin lebte und eine geheime Korrespondeng mit einem schwedischen Offizier, Bitting, anfnupfte, in welcher preußisch-ruffische Beziehungen die Sauptrolle fpielten. In bemfelben Jahre 1746 fpielte fich in Betersburg eine Rriminalgeschichte mit einem Tataren ab, welcher in einem Schreiben an Die Raiferin Glifabeth über Die ihm in ber Gebeimen Ranglei wiberfahrene ichlechte Behandlung Rlage führte (25, 139 ff.). Mehrmals ereignete es fich, daß verschiedene Berfonen fich unvorsichtiger Reden über die Regierung und die Raiferin ichuldig machten. Sie wurden gur Berantwortung gezogen, verhort, mitunter gefoltert und graufam beftraft. Gine berartige Episobe trug fich im Sabre 1747 mit einem Alliprandi zu, eine andere in demfelben Sabre mit Stadelberg (3, 614 und 6, 184) u. bgl. m. Den Sturg bes ebemaligen Gunftlings, Grafen Leftocg, im Jahre 1748 illuftriren einige in verschiedenen Banden bes Sammelwerts verftreute Aften (3, 823 ff., 4, 160 ff., 24, 60 ff.). Bei einer Feuersbrunft, welche in Mostan im Jahre 1748 ftattfand, wurden nicht blog Brandftiftungsverfuche, fondern politische Umtriebe vermuthet und über biefe Episode geben Berichte bes Generalmajors Maglow und bes Majors Ufchatow (4, 9 ff.) Austunft. Gin Student Miriamsfij, Schriftführer bei bem ruffischen Botichafter in Bien, Lantichineth, follte ben Berfuch gemacht haben, die Chiffreschrift, beren man fich im Bertehr mit diefem Diplomaten bediente, zu verrathen; einige Atten betreffen dieje Ungelegenheit (4, 23 ff.). Als religiose und politische Berbrecher erschienen die Raufleute Korfhamin, welche als "Freidenfer" bezeichnet werden. Bei ben ihre Angelegenheit betreffenden Atten findet fich ein von ihnen in ben fünfziger Jahren ausgearbeiteter Entwurf barüber, wie man die ruffifden Sandelsbeziehungen ausbehnen tonne (3, 308 ff.). In bem Jahre 1755 fpielte fich eine Rriminalgeschichte ab, in welcher eine Bittme Sotow angeflagt wurde, ftatt eines angeblich geborenen Rindes

ein anderes untergeschoben zu haben. Die Frage, ob die Frau ge= foltert werden follte, entichied die Raiferin dabin, daß man die Ungeflagte nur mit der Folter bedroben und burch Folterung anderer Frauen in ihrer Gegenwart ichreden folle. Charafteriftisch für die Priminalrechtspflege jener Reit ift der Umftand, daß eine große Ungabl von Dienftboten, welche als Beugen auftreten mußten, thatfachlich furchtbar gefoltert murben. In Folge beffen murbe die Strafe, welche die Angeflagte traf - Ausveitschung und Ginsperrung in ein Rloster - verschärft (3, 143 ff.). Über ein angeblich gegen bas Leben ber Raiferin Elifabeth gerichtetes Attentat im Sabre 1758 geben einige Aftenftude Ausfunft, ohne bag in Dieje bunfle Angelegenheit Licht gebracht wurde. Faft icheint aus den biefe Angelegenheit betreffenden Korreipondengen bes fachfifchen Diplomaten Bruhl mit Woronzow hervorzugeben, daß biefe gange Episode feine eigentliche Befahr für Die Raiferin in fich ichloß, fonbern nur ein Gespinnft von Ranten und Lugen barftellte (3, 685 ff.). Gehr viel ernfter ift ber Progeg bes Grafen Todleben, welcher im Sabre 1761 bes Berraths angeflagt war (7, 378) und über beffen Stellung und Schidfal auch aus anderen Quellen verschiedene Nachrichten vorliegen.

Endlich gibt es eine Anzahl von Geschäftspapieren mannigfaltigen Inhalts, welche Beiträge zur Geschichte der Regierung Elisabeth's darbieten; ein Aftenstück betrifft die Erbauung des Winterpalais [1755] (25, 203); einige Schreiben (4, 179) beziehen sich auf das Material zur Geschichte Peter's des Großen, deren Absassing damals Voltaire ausgetragen wurde. Von den Angelegenheiten Kleinrußlands handeln einige Schreiben Rasumowskij's an Woronzow (4, 379); eine eigenshümliche Episode, die Flucht Wolkow's, betreffen einige in verschiesdenen Bänden enthaltenen Atten (2, 630; 7, 407; 25, 200); ein Entwurf desselben Wolkow, dem russischen Handel eine größere Ausdehnung zu geben, aus dem Jahre 1760 (24, 117), und ein recht umfassender allgemeiner Resormentwurf des Staatsraths Michail Amramow aus dem Jahre 1749 (25, 149) enthalten Beiträge zur Geschichte der inneren Verwaltung in der Zeit dieser Regierung.

## Die Beit der Regierung Ratharina's II.

Wir widmen der kurzen Regierung Beter's III. keinen besonderen Abschnitt. Die Materialien, welche sich auf die Geschichte dieser wenigen Monate beziehen, sind weder zahlreich, noch werthvoll.

Für die Beschichte ber auswärtigen Politif in ber erften Beit nach dem Tobe Elijabeth's find die Brotofolle der Berhandlungen von Berth, welche zwischen bem Rangler Dt. J. Borongow und ben auslandischen Gefandten im Lauf des Jahres 1762 ftattfanden (7, 552 ff. u. 7, 577 ff.), ferner allerlei Gutachten besfelben Staatsmannes über einzelne, die Lage Europas betreffende Fragen, Inftruttionen an einen Diplomatifchen Agenten, welcher nach China reifen follte, u. bgl. m. (7, 525 ff.). So wenig auch in ber Beit Beter's III. und feiner nach= folgerin die perfonlichen Meinungen bes Ranglers Dt. Borongow in's Gewicht fielen, fo daß er auch alsbald feine Stellung aufgab, fo entfaltete er boch in biefer Reit eine bedeutende Thatigfeit. Gin umfaffendes Memoire über die allgemeine politische Lage, welches Woronzow bald nach dem Staatsstreich ber Raiserin Ratharina vorlegte (25, 272 ff.), ift im wesentlichen eine Bieberholung einer ahnlichen Darftellung, welche ber Rangler in ber allererften Zeit ber Regierung Beter's III. entworfen hatte (7, 533 ff.); neu find barin bie Abschnitte über Bolen, Berfien, China, die Türkei u. f. w. Bon wem ein anderes Gutachten über die ausmärtige Politik aus dem Jahre 1762 herrührt, ift unbefannt (25, 313). Ratharina legte einigen Burbenträgern einige bie auswärtige Politit betreffende Fragen vor. Die Beantwortung berfelben burch Boronzow (25, 334) und Beftufbew (25, 392) liegt vor und gewährt einen Ginblid in die Regierungsweise Ratharina's in ber allererften Beit nach bem Staatsftreiche.

Bon benjenigen Papieren, welche ben Rangler D. J. Borongow betreffen, find bann noch bie folgenden hervorzuheben. In Bb. 7 (S. 606 ff.) finden fich einige furge Schreiben, welche Borongow und Ratharina mit einander wechselten; er bittet um feinen Abschied; fie außert ben Bunich, er moge feinen Entichluß hinausichieben u. bgl. m. Einzelne Stude Diefer Rorrefpondeng find von Berth, g. B. ein furges Schreiben ber Raiferin über die ehemalige Maitreffe bes Raifers Beter III., welche eine Nichte Woronzow's war, eine Notig über die geheime Korrespondens der Raiserin Glifabeth mit Frankreich, eine andere über Brühl und die Berhaltniffe in Rurland. Dhne fich gu erinnern, daß diese Aften jum Theil icon im 7. Bande veröffentlicht worden waren, hat ber Berausgeber einige berfelben in Bb. 28 noch einmal abgebrudt (S. 18 ff.). Richt ohne Intereffe find Die Briefe, welche Boronzow von feiner Urlaubereife im Jahre 1763 aus Riga, Rurland, Breslau u. f. w. an die Raiferin richtete und in benen naturlich politifche Fragen, wie g. B. die Randidatur Poniatowsty's auf

den polnischen Thron, die Berhältniffe in Kurland u. dgl. m. berührt werden.

Ganz unwesentlich ist ber Briefwechsel M. L. Woronzow's mit Banin 1762—1766; derfelbe enthält Quisquitien, die füglich ungedruckt hatten bleiben können (26, 72 ff.). Dazu ist auf S. 79 die Jahresangabe 1760 falsch; soll beißen 1766.

Einen unvergleichlich größeren Werth hat der Briefwechsel Mich. Boronzow's mit seinem Nessen Alex. Romanowisch Woronzow, welcher in den ersten Jahren der Regierung Katharina's im Auslande wellte (5, 88 ff.). Hier finden sich Bemerkungen über den Staatssfreich, über den Eindruck der ersten Regierungshandlungen Katharina's, über die Haltung der Daschlow, welche das Mißsallen ihrer Berswandten erregte, über allgemeine europäische Fragen, den Hubertssburger Frieden u. s. w.

Mich. Woronzow starb Anfang 1767. Seine beiden Nessen, welche als Staatsmänner eine hervorrragende Stellung einnahmen und ihn durch ihre unabhängige und freie Haltung als öffentliche Charattere boch überragten, widmeten ihm ein pietätvolles Andenken. Die Grabfürist Mich. Woronzow's ist in Bd. 7 (S. 652) abgedruckt.

Gehen wir zu den Archivalien über, welche fich auf den Grafen Allegander Boronzow und beffen Stellung in der Regierungszeit Seatharina's beziehen.

Do verdienen junachst die Aufzeichnungen Beachtung, welche Boronzow felbft verfaßte und welche die Beschichte feines Staats-Dienftes enthalten (6, 1-86). Sier finden fich febr fcharf tabelnde Bemerfungen über bie Raiferin; insbesondere wird beren aggreffibe Bolitit gegenüber Bolen gegeißelt. Bei Belegenheit feines Aufenthalts Bien fällte M. R. Worongow ein gunftiges Urtheil über Maria Derefia, ein bochft ungunftiges aber über Joseph II. Die Schilderung Der Reifen, welche A. R. Worongow in feiner Jugend unternahm, ift Don großem Intereffe. Er verfehrte fehr ungezwungen als Tourift un perichiebenen Sofen, machte die Befanntichaft Boltaire's, ichilberte Das Leben und Treiben ber vornehmen Gesellschaft in Baris, urtheilte über verschiedene wichtige Borgange der zweiten Salfte des 18. Jahrhunderts u. j. w. Da biefe Erinnerungen gang ipat, am Lebensabend bes Berfaffers niedergeschrieben wurden, jo gibt es bier und ba gufammenfaffende Urtheile über Menichen und Berhaltniffe; es ift gu bebauern, daß eine jo werthvolle Schrift ein Fragment blieb.

Rurge Beit hindurch, am Anfang ber Regierung Ratharina's,

nahm der junge Boronzow eine diplomatische Stellung in England ein. Bon dort aus schrieb er an seinen Oheim, den Kanzler, sowie an die Kaiserin (5, 138 ff.); es sind indessen nur wenige und nicht besonders inhaltreiche Schreiben.

Sein ganzes Leben hindurch hat A. R. Woronzow mit einer großen Anzahl von Personen in Briefwechsel gestanden. So torrespondirte er z. B. mit Boltaire und Panin in Beranlassung einer Schrift, welche Boltaire im Jahre 1767 über die Dissidenten in Polen versaßt hatte (29, 433), mit Panin über den Tod Fersen's (26, 166) im Jahre 1768, mit Gregor Orlow und Mosejew über die Pest, welche 1771 in Mossau und der Umgegend wüthete (16, 449 st.), mit dem Grasen Besborodso über handelspolitische Fragen, die letzten polsnischen Theilungen, die Annexion Kurlands (13, 459 st.) u. dgl. m.

Gegenüber einer verhältnismäßig ganz kleinen Zahl von Briefen, welche, von A. R. Woronzow herrührend, in der vorliegenden Edition Plat gefunden haben, begegnet uns eine Unmasse von Schreiben, welche verschiedene Versonen an den Grafen richteten.

Ermahnen wir zuerft ber Briefe, welche bie Raiferin an M. R. Borongow ichrieb; fie ftammen aus ber Beit, als ber lettere in ber Eigenschaft eines Diplomatischen Agenten im Saag weilte; fpatere Briefe betreffen die Ginführung ber Statthalterichaftsverfaffung in ben Ditfeeprovingen, eine Revisionsreise, welche M. R. Borongow (1786) unternehmen mußte u. dgl. m. (28, 43 ff.). Undere Briefe rubren von Boltaire ber (5, 445), ferner bon bem polnifden Ronige Stanislaus August Boniatowsfi [1764] (28, 526), von Bitt [1764] (24, 304), von Frau Stroganow (5, 153), von Jelagin (30, 329), von d'Alembert (29, 299), von Strachow (25, 471 ff.), von bem Abmiral Greigh (19, 409), von Chrapowisty (24, 239 ff.), von Lopuchin (24, 215), von Lambro Caccioni (29, 334), von Bjafemsty (14, 365), von Browne (26, 397), von dem Generalgouverneur von Biborg, Friedrich Bithelm von Burtemberg (28, 528) u. f. w. Der größte Theil Diefer Schreiben ift fo geringfügig, daß deren Beröffentlichung überflüffig erscheint, wenn auch manche berfelben wohl geeignet fein durften, die Thatigfeit A. R. Woronzow's, welcher langere Beit hindurch eine Urt Sandelsministerium befleidete, zu illuftriren.

Bon der Bielseitigkeit der Bildung und der Interessen des Grafen A. R. Woronzow zeugen manche Korrespondenzen desselben mit Geslehrten, z. B. mit dem bekannten Sistoriker Gerhard Friedrich Mäller (30, 371 ff.), mit dem Archivdirektor Bantusch & Ramensky (30, 405),

mit dem Anekbotensammler Golikow (24, 225) u. dgl. m. Wir ersjahren, daß A. R. Woronzow sich nach Frankreich wendet, um die Depeschen, welche die französischen Gesandten aus Rußland schrieben, topiren zu lassen (13, 481); ein lebhastes Interesse legte er für das russische Theater an den Tag, wie aus den Briefen Chrapowiskh's an den Grasen zu ersehen ist (30, 341).

Graf A. R. Woronzow hatte in seiner Jugend in Paris in einer Militärschule Studien gemacht. Aus dieser Zeit stammten seine Beziehungen zu einigen Franzosen, von denen denn manche Briese an den Grasen herrühren (30, 1 ff.; 29, 340 ff.). Sehr inhaltreich ist eine große Anzahl von Schreiben Pictet's an A. R. Woronzow aus den Jahren 1762—1792; insbesondere die Ereignisse der späteren Regierungszeit Katharina's, sowie der französischen Revolution werden eingehend behandelt; unter den Beilagen zu diesen Briesen verdient insbesondere eine Erzählung von dem Staatsstreiche 1762 Beachtung (29, 1—172).

A. R. Woronzow zog sich 1782 von den Geschäften zurück und lebte als Privatmann auf seinen Gütern oder in Moskau. Aus der Beit seiner geschäftlichen Thätigkeit haben sich nur wenige Papiere erhalten (s. z. B. 26, 241 ff. Alten über Schmuggel und eine Zettelsdant), dagegen wurde er von manchen Freunden, welche in der Hauptstadt weilten, von allen Borkommnissen bei Hose und im Mittelpuntte des Staatswesens unterrichtet. Solcher Art sind die Briese Lewaschew's (14, 443 ff.), Protassow's (15, 6 ff.), Tatischtschew's (18, 307 ff.), Troschtschinsty's (12, 371 ff.) u. A. Hier sinden sich gelegentlich höchst werthvolle Angaben über die Borgänge in der letzten Zeit der Resgierung Katharina's, über den schwedischen Krieg, den türksischen Krieg, allerlei Hosintriguen, die Anwesenheit Gustav's IV. in St. Betersburg im Herbst 1796, über Subow, den Tod der Kaiserin u. s. w.

Gelegentlich versaßte Graf A. R. Woronzow, obgleich er keine amtliche Stellung einnahm, Gutachten über verschiedene politische Fragen, wozu ihn insbesondere seine freundschaftlichen Beziehungen zu dem einflußreichen Staatsmann Besborodso veranlassen mochten. So entstanden die Denkschriften über die Finanzlage Rußlands 1791, über die der französischen Revolution gegenüber zu beobachtende Haltung und über die Berhältnisse in Volen 1794 (9, 501 ff.).

Es bestand ein freundschaftliches Berhältnis zwischen A. R. Boronzow und Radischtschew, welch' letterer wegen eines von ihm veröffentlichten, die Mängel der ruffischen Berwaltung und der sozialen Ordnungen scharf geißelnden Buches vor Gericht gestellt und nach Sibirien verbannt wurde. In aller Beise suchte A. R. Woronzow das Los des unglücklichen Publizisten zu mildern; die aus der Berbannung an A. R. Woronzow gerichteten Schreiben Radischtschew's liesern reichliches Material zur Biographie des letzteren, sowie eine Hülle von werthvollen Angaben über die damaligen Bustände Sibiriens (5, 284 ff. u. 12, 411 ff.). In Anknüpfung an diese Korrespondenzen erwähnen wir einiger Aktenstücke, welche den Prozeß Radischtschew's betreffen (5, 407 ff.); unter diesen Papieren ist eine eingehende, von der Kaiserin Katharina versaßte Kritik des Radischtschew'schen Buches von besonders hervorragendem Werthe.

In mehreren Banden bes Borongow'ichen Archives finden fich mehr ober minder werthvolle Beitrage jur Biographie ber Fürftin Dafchfow, wie benn auch beren Memoiren in frangofifcher Sprache ten Sauptinhalt des 21. Bandes biefer Sammlung bilben, leiber ohne baß ber Berausgeber es für feine Bflicht gehalten hatte, bas Berbaltnis diefer Edition zu ben fruber in England berausgegebenen Memoiren der Fürftin zu erörtern. Die Korrespondenzen der Daschtow mit ihren Brüdern enthalten vorwiegend fehr weitläufige Erörterungen bon Privatangelegenheiten und Gelbgeschäften, fo bag eine Rurgung bei ber Bublifation Diefer Briefe febr am Blate gemefen mare. Bon Intereffe ift die Ermahnung mancher Ereigniffe bei Sofe, Die Befprechung von Buchern, die Mittheilung von Nachrichten über die Atademie ber Biffenschaften, als beren Brafibentin bie Dafchtow fungirte. Gehr zu bedauern ift, daß diefe Briefe nicht rechtzeitig geordnet wurden, fo bag fie in mehreren Banden der Edition berftreut find (5, 157 ff.; 12, 321 ff.; 21, 433 ff.; 24, 130 ff.). Andere die Fürftin Daichtow betreffende Atten (21, 379 ff.) find bon untergeordnetem Intereffe; bagegen verbienen bie Randgloffen Beachtung, mit welchen die Fürftin Daichtow bas Buch Rulhiere's über ben Staatsftreich 1762 versah (7, 653).

Über fein Glied der Woronzow'schen Familie werden wir durch die vorliegende Publikation so eingehend unterrichtet, wie über den Grasen Ssemion Romanowitsch, welcher als russischer Gesandter in England Jahrzehnte hindurch eine hervorragende Stellung einnahm und eine außerordentlich energische Thätigkeit entwickelte. Die von ihm herrührenden und die an ihn gerichteten amtlichen und Privatstorrespondenzen machen den größten Theil der 30 Bände des "Archivs" aus und sehen uns in den Stand, uns eine sehr genaue Borstellung

von dem Leben und dem Charafter dieses ausgezeichneten Staatssmannes zu bilden. Er war ausgezeichnet durch Geist und Gemüth, ungemein vielseitig gebildet, eine zartbesaitete Natur, ein grand seigneur im besten Sinne, als Aristofrat und Bertreter einer älteren Schule eine Infarnation des "ancien régime" und zugleich voll Empfängsichteit für wahre Humanität, für Fortschritt und Idealismus. Eine Lebensbeschreibung S. R. Woronzow's wäre nicht bloß als ein Beistag zur Geschichte Rußlands von Interesse, sondern eine Ilustration zur Geschichte der Welt im Zeitalter der Revolution und Napoleon's.

Einen werthvollen Beitrag zur Jugendgeschichte des Grafen enthatten die Briefe, welche er in den Jahren 1763 bis 1782 an seinen
Bater richtete. Er besand sich in dieser Zeit meist auf Reisen, schrieb
aus Wien, Florenz, Paris, Berlin, etwas später von den Familiengütern in Rußland, aus den Donauprovinzen, wo er an dem ersten
Türkenkriege Theil nahm u. s. w. Es werden die Bauernverhältnisse
in Rußland erörtert; es sinden sich allerlei Bemerkungen über die
Politische Lage, über die Ereignisse des Feldzugs 1769 ff., über die
Bermögensverhältnisse der Familie (16, 42—146).

Gine gusammenfaffenbe Darftellung feines Lebens bat ber Graf in Form eines langeren Schreibens an Roftoptichin im Jahre 1796 ge-Liefert. Dieje Autobiographie (8, 1 ff.) ift von dem allergrößten Berthe und enthalt bochft wichtige Angaben über verschiedene poli= Lifche Fragen, u. M. über die Gefahr des Ausbruchs eines ruffifch-Durfifden Krieges im Jahre 1790. Außerordentlich umfangreich und Bochft werthvoll ift die Reibe von Briefen, welche G. R. Borongow von 1784 bis 1805 an feinen Bruder Alerander richtete (9, 1 ff.). Dier findet fich neben ber Erörterung von Privatangelegenheiten eine Rule von Angaben über bie Beitverhaltniffe, von Urtheilen über Staatsmanner, über Bucher, über politifche Fragen, über allgemein menichliche Brobleme. Bwijden ben Brubern berrichte Die gange Beit bindurch das berglichfte Einvernehmen, die rudhaltlofefte und innigfte Freundichaft. Der Deinungsaustausch zwischen fo bochftebenben und jugleich fo eminent begabten Männern bietet nothwendiger Beife einen unichatbaren Beitrag gur Beitgeschichte. Die Briefe folgen fo unmittelbar auf einander, daß fie dazwischen ben Charafter tagebuchartiger Aufzeichnungen erhalten. Wir gewinnen einen tiefen Ginblid in Die Dentweise, Gefchmaderichtung und Bildungsart bes Grafen Siemion Romanowitich, welchem England eine zweite Beimat wurde und welcher, nicht im Mittelpuntte ber ruffifchen Berbaltniffe ftebend, boch russischer Patriot blieb und das lebhafteste Interesse für alle Borgänge in seinem Baterlande empfand. Er wußte von Allem, was in der Welt geschah. Er stand in fortwährendem Verkehr mit den Mächtigen der Erde. Hier und da griff er durch entschiedene Meinungsäußerung über die lausenden Geschäfte in den Gang derselben ein. Die Haltung der Regierungen in den allerverschiedensten Fragen pslegte er oft einer um so strengeren Kritik zu unterziehen, als diese Briefe an den Bruder einen durchaus privaten Charakter behielten. Die Buntheit und Vielseitigkeit des Inhalts dieser Korrespondenzen zeugen von dem großen Umfange des Kreises der Interessen des Grafen. Es ist ungemein sessen Umfange des Kreises der Interessen des Grafen. Es ist ungemein sessen Umfange des kreises der Interessen des Grafen. Es ist ungemein sessen Vordenken, der damaligen Zeit, über Menschen, Bücher u. s. w. urtheilen zu hören 3).

Von Familienpapieren sind noch zu erwähnen mehrere Briefe der Frau Poljanskij, geb. Woronzow, an ihren Bruder, den Grasen Ssemion. Die ehemalige Geliebte des Kaisers Peter's III. hatte sich bald nach dem Staatsstreiche (1762) in das Privatleben zurückgezogen und geheirathet. Es gab gelegentlich uoch Momente der Spannung zwischen ihr und der Fürstin Daschkow; dagegen war ihr Berhältnis zu ihren Brüdern ein ungetrübtes. Ihre Briefe zeugen von Geist und Bildung und berühren die Verhältnisse am russischen Hose in den achtziger Jahren (21, 454).

Jahrzehnte lang bestand eine innige Freundschaft zwischen den Grasen Boronzow einerseits und dem Grasen Sawadowsky anderersseits. Der Letztere nahm kurze Zeit (1776—77) eine Günstlingsstellung am Hose Katharina's ein und genoß auch später das Berstrauen der Kaiserin, so daß er in hohen Stellungen verblieb, von allen politischen Borgängen und den Borkommnissen am Hose sehr genau unterrichtet war und so die Möglickseit hatte, seine Freunde mit neuen und wichtigen Nachrichten zu versehen. Während nur ein Schreiben S. R. Boronzow's an Sawadowsky erhalten ist (16, 149), in welchem der erstere für den Fürsten Mocenigo ein gutes Bort einslegt, liegt eine sehr große Anzahl von Briesen Sawadowsky's an die

<sup>1)</sup> Das Schreiben auf S. 303 ff. ist "3./14. Juni 1793" datirt. Hier au soir on apprit ici la nouvelle de la mort de Louis XVI." Die hinrichtung Ludwig's XVI. fand am 21. Januar statt und gleich darauf ersuhr man davon in London. Dagegen stimmt das obige Datum zu den Rachrichten über das Erscheinen Artois' in Hull. So haben wir denn Grund

Boronzow's vor (24, 142 ff. und 12, 1 ff.). Sie liefern einen wesentslichen Beitrag zur Zeitgeschichte, enthalten manche Züge zur Charaksteristit der Kaiserin und der sie umgebenden Personen, z. B. Potemkin's, Subow's, Besborodfo's u. A. In Sawadowsky lernen wir hier einen Mann von reichem Geiste und tiesem Gemüth kennen. Er urtheilt scharf und sicher über Menschen und Verhältnisse. Seine Anhängslichteit an die Woronzow's ist unwandelbar. Sehr Ausssührliches sindet sich hier n. a. über das Treiben der Emigranten am russischen dose.

In lebhaftem Berfehr ftand G. R. Borongow, mabrend er in London ben Botichafterpoften befleibete mit bem Grafen Besborobto, welcher als Minifter ber auswärtigen Politit mahrend des letten Jahrgehnts ber Regierung Ratharina's eine hervorragende Stellung ein= nahm. Die Briefe G. R. Borongow's an Besborodto (16, 171 ff. und 9, 422 ff.) find weientlich geschäftlichen Inhalts; fie waren großentheils für Die Raiferin geschrieben und enthielten politische Rathichlage, welche oft über das Gebiet der englisch ruffischen Beziehungen binausgingen. Go liegt benn bier ein außerordentlich wichtiger Beitrag gur Politifchen Gefchichte jener Beit vor. Die Bertheilung Diefer Briefreihe in zwei verschiedene Bande erschwert die Benugung Diefer Materialien Micht unerheblich. Dagu find, ohne daß der Berausgeber eine Ahnung Davon hat, verschiedene Briefe zweimal abgedruckt (3. B. 9, 423 und 1 6, 179 mit anderem Datum! Ferner 9, 448 und 16, 194 u. f. w. Dan begreift taum, wie bergleichen hat vortommen tonnen.) Bon febr Stoßem Berthe find auch die Briefe Besborodfo's an G. R. Bo-Congow (13, 1 ff.). Auch hier ift an der Edition mancherlei aus-Bufegen. Gine Depefche ift zweimal abgedrudt (G. 66 und 87). Das Schreiben C. 273 ift falich batirt, nämlich 1793 ftatt 1791. Es ift Darin von ber polnischen Berfaffung vom 3. Mai 1791 bie Rede.

Bon ähnlichem Berthe ist der Briefwechsel S. R. Woronzow's wit dem Grafen Rostoptschin. Die Bekanntschaft der beiden Männer datirte von einem Ausenthalte Rostoptschins im Jahre 1787 in Engstand; sie blieben dis an den Tod Rostoptschin's, welcher im Jahre 1826 erfolgte, innig befreundet. Es ist beachtenswerth, daß Woronzow unabänderlich eine hohe Meinung nicht bloß von den Geistesgaben,

zu ber Annahme, daß die zwei Schreiben, zwischen benen mehrere Monate liegen, durch ein Bersehen des Herausgebers unter dem obigen Datum zusammengezogen wurden.

sondern auch von dem Charafter dieses Sonderlings hatte. Beide tauschten ihre Ansichten über die Zeitverhältnisse aus. So sindet sich denn in Rostoptschin's Briesen (8, 37 ff.) eine Fülle von Angaben über die letzte Zeit der Regierung Katharina's. Andere, ähnlich werthevolle Briese Rostoptschin's fanden sich nach der Edition der im 8. Bande gedruckten im Archiv vor und mußten dann in einem späteren Bande (24, 256 ff.) untergebracht werden.

Sehr umfangreich ift die Reihe von Briefen des Fürsten Kotschubei an S. R. Woronzow. Leider sind auch diese Rapiere, weil keine Ordnung des Archivs der Edition vorausging, in zwei Bänden vertheilt (14, 1 ff. und 18, 1 ff.), und zwar in der Art, daß in beiden Bänden Schreiben aus derselben Zeit abgedruckt sind, so daß man bei chronologischem Lesen stets von einem Bande auf den anderen übergehen muß. Wir ersahren hier besonders Aussichtliches über die Lage der Türkei in den letzten Jahren der Regierung Katharina's, während deren Kotschubei als russischer Gesandter in Konstantinopel weilte. Ehe Kotschubei nach der Türkei ging, hielt er sich einige Zeit in Frankreich auf und war Zeuge einiger sehr wichtiger Borgänge der Revolutionszeit.

Auch mit dem Grafen Workow unterhielten die Woronzow's einen lebhaften Briefwechsel. Da der erste an verschiedenen Hösen eine Diplomatenstellung einnahm, so hatte insbesondere S. R. Woronzow mancherlei Beranlassung zu eingehendem Gedankenaustausch mit dem ersahrenen Staatsmanne über die laufenden Geschäfte und die politischen Fragen in den letzen Phasen der Regierung Katharina's. Schreiben S. R. Woronzow's an Workow sind in den Bänden 9 (415) und 16 (283 ff.) abgedruckt, Workow's Briese in den Bänden 14 (1 ff.) und 20 (212 ff.). Da Workow viel auf Reisen war, sich an verschiedenen Hösen aushielt, so sind seine Berichte überaus mannigsfaltig und inhaltreich.

Bum Theil von viel geringerem Werthe sind die Schreiben, welche S. R. Woronzow von anderen mit ihm mehr oder minder befreundeten Personen erhielt, so vom Grasen Alexei Orlow (27, 3 st.), vom Feldmarschall Rumjanzow (27, 39 st.) nud dessen Schnen (27, 47 st. und 79 st.), von Buschusew (24, 221 st.), von Grimm (20, 323), von Tamara (20, 233 st.), von Lafermière (29, 175 st.), von Nitolai (22, 3 st.), von dem Arzte Rogerson (30, 47 st.), von dem Komponisten Paesiclo (30, 307), von dem Kunsttenner Reissenstein (29, 309 st.), von Italinsky (20, 263), von Castelcicala (28, 255 st.), von Saugy

(27, 185 ff.), von Miranda 29, 330 und 30, 497) u. f. w. Hier finden sich neben geringfügigen Privatinteressen und ephemere Fragen betreffenden Nachrichten außerordentlich wichtige Notizen und Urtheile über den russischen Hos, die Haltung Paul's, der jüngeren Großfürsten und deren Gemahlinnen u. dgl. m.

Eine ganz andere Bedeutung hat der leider wiederum in mehreren Bänden (9, 16, 28) verstreute Brieswechsel S. R. Woronzow's mit der Kaiserin Katharina. Der russische Gesandte in England stattet über die lausenden Geschäfte, oft sehr aussührlich, Bericht ab; die Kaiserin schreibt über die Beziehungen Rußlands zu England, über die letzten Theilungen Polens, die französische Revolution, gibt dem Grasen Instructionen, Aufträge u. dgl. Auch hier sind manche Briese zweimal gedruckt (z. B. 16, 255 ff. und 28, 77 ff.). Die Reihensolge der Briese läßt viel zu wünschen übrig. So z. B. solgt (16, 278) auf August 1789 Januar 1789 u. dgl. m. Formelle Papiere, wie z. B. Restripte bei Ordensverleihungen hätten füglich ungedruckt bleiben können.

Bon den zahllosen anderen Schreiben, welche S. M. Woronzow empfing, erwähnen wir noch furz der solgenden. Es schrieben an ihn u. a.: der Admiral Greigh und verschiedene andere Seeossiziere, die Großfürstin Maria Feodorowna, der Prinz von Anhalt, Peter von Auxland, der englische Diplomat Witworth, der Herzog von Artois u. s. w. Reben ganz Unbedeutendem sinden sich da sehr interessante Votizen, deren Verwerthung für die Geschichtssorschung bei dem vielen unnützen Buste Schwierigkeiten darbietet.

Reben diesen Archivalien, welche sich auf die Glieder der Woronsow'schen Familie beziehen, begegnen uns in der Edition zum Theil Tehr beachtenswerthe Beiträge zur Geschichte des Zeitraums der Resgierung Katharina's, ohne daß wir in jedem Falle ersahren, auf welche Weise diese Materialien in das Archiv gelangt seien. Dahin gehören z. B. Ludwig's XVI. Randglossen und kritische Bemerkungen über Rulhière's Schrift, in welcher dieser Schriftsteller die Geschichte des Staatsstreichs von 1762 behandelt hatte (11, 491), zum Theil schon anderweitig befannte Erzählungen von ausländischen Diplomaten über die Thronbesteigung Katharina's (25, 255. Bgl. mit dem in der Academy, April 1875, S. 349 abgedruckten Bericht), Alexei Orlow's Schreiben an Katharina unmitteldar nach dem in Ropscha ersolgten Tode Peter's III. (21, 430—431); die Schreiben Katharina's an Poniatowsky über ihre Thronbesteigung und die unmitteldar darauf solgende Zeit (25, 414)

hätten nicht gedruckt zu werden brauchen, da sie schon zweimal heranssegegeben wurden und zwar in dem Aktenwerke "La cour de Russie il y a cent ans" und als Beilage zu der russischen Satharina's. Ebenso sindet sich das Schreiben Katharina's an Ssalkhrow beim Ausbruche des Türkenkrieges (26, 179) schon in Ssolowjew's Berk (28, 8—9). In dem Schreiben der Kaiserin an die Gräsin Branizkh (25) ist S. 406 ein falsches Datum "Juli 1790" statt Juni 1790. Es ist von dem Siege der russischen Flotte über die schwedische in der Bucht von Biborg die Rede. Die Schreiben sind nicht bedeutend. Ebenso nicht von Belang sind andere Schreiben Katharina's z. B. dassenige an Ssanoilow (26, 351), ein anderes (12, 386) an Ismailow. In einem Schreiben der Raiserin an den König von England aus dem Jahre 1793 ist von den Beziehungen Russlands zu England und von einer gemeinsamen Aktion gegen Frankreich die Rede (28, 120).

Im Woronzow'schen Archiv haben sich Briese verschiedener Personen an Katharina vorgesunden, welche zum Theil nicht unwichtige Mitztheilungen enthalten z. B. eine Anzahl von Schreiben des Grasen Nitita Iwnowitsch Panin (26, 103), in denen manche Fragen der auswärtigen Politik berührt werden, Entwürse Greigh's, die Annezion der Krym und die Eroberung der Dardanellen betreffend (26, 261), ein Bericht Greigh's über die Schlacht bei Hochland (19, 366), Gesuche, Gutachten u. dgl. m. Offendar haben wir es hier mit Kopieen von Geschäftspapieren zu thun, welche aus irgend einem Grunde für die Woronzow's einiges Interesse hatten. Einige Atten (12, 449) betreffen die unglückliche braunschweizische Prinzessin Auguste (in Katharina's Schreiben an Grimm stets "Zelmire" genannt), welche von der Kaiserin gegen die Brutalitäten ihres Gemahls, des Prinzen von Würtemberg, in Schut genommen wurde.

Die Papiere Sawadowsty's aus der Zeit seiner Günftlingsstellung (26, 7 ff.) gewähren einen Einblick in die Art der Regierungsthätigsteit Ratharina's und berühren Privatangelegenheiten, für welche die Raiserin sich interessirte. Bon Interesse ist eine Anzahl von Briefen Ssuworow's an Potemkin (24, 283) aus den Jahren 1773 bis 1790, in denen die Ereignisse der türkischen Feldzüge berührt werden. Ferner giebt es Gutachten Bestushew's und Rasumowsky's über die Angelegensheiten Aleinrußlands (25, 340 ff.), an ausländische Diplomaten ertheilte Instruktionen (5. z. B. 24, 168), Fragmente aus den Papieren Münnich's, Panin's u. a., verschiedene Episoden z. B. Bauernunruhen betreffende Alten, Finanzentwürse, welche vermuthlich mit der Thätigkeit A. R. Wo-

ronzow's als Präsibenten bes Kommerzfollegiums zusammenhängen (z. B. 26, 330) u. s. w. Diese Papiere haben sehr verschiedenen Berth; monumentale Quellen wechseln mit allerlei als Kuriosa zu bezeichnenden Aphorismen ab. So z. B. schreibt Bagnière sehr anspührlich über den Tod Boltaire's 1778 (26, 183), so gibt es allerlei Atten über die Berwaltung Sibiriens aus dem Jahre 1794 (24, 191), so enthält ein Attenstück (25, 495) eine umfassende Rechtsertigung der Haltung und Handlungsweise Jgelström's in der Zeit der Einnahme von Warschau durch die Russen 1794 u. s. w.

Eine höchst wichtige Quelle zur Geschichte des Jahres 1790 bezegenet uns in den Berichten des sächsischen Diplomaten Heldig an Loß, welche in russischer Übersetzung vorliegen (26, 401—484). Heldig, der Berfasser der "Russischen Günstlinge", der Biographieen Peter's III. (Tüdingen 1809) und Potemtin's (in Archenholtz' Minerva) stellt auch in diesen Depeschen, wie in seinen Büchern, die russischen Berhältnisse in möglichst ungünstigem Lichte dar; zugleich aber unterrichtet er uns sehr eingehend über die Lage am Hose und theilt viele bisher uns befannte Einzelheiten mit.

Ginen miszellenartigen Charafter haben folgende furze Beitrage Bur Beichichte des Reitraums ber Regierung Ratharing's: ein Fragment aus ben Memoiren bes Ronigs Stanielaus August Boniatowsti ous ber Beit feiner Bahl im Jahre 1764 (24, 426 ff.), eine "Note Sur la guerre dans l'Inde 1791" von unbefannter Provenienz (24, 180 ff.), eine Schilderung bes berühmten Feftes, welches Botemfin Bu Ghren ber Raiferin 1791 im Taurifchen Balais veranftaltete (25, 143), eine Sammlung von gum Theil befannten Anetboten über bie Raiferin (25, 452), ein Butachten über bie Brunbung eines Reichsrathe im Jahre 1763 (26, 1 ff.) von einem unbefannten Berfaffer, Spottverfe über bie Bestechlichfeit ber ruffifchen Beamten (26, 349), recht beachtenswerhe Bemerfungen eines Freifinnigen über die Dangel ber Regierung Ratharina's, wobei insbesondere auf das Fehlen des Rechtsichupes aufmertfam gemacht wird (25, 502); ebenfo find zwei Schreiben über Rufland aus ben Papieren Rulbière's (1776) polemifchen Inhalts: es begegnet uns ba ein icharfer Tabel ber Gitelfeit Ratharina's u. bgl. m. (25, 437); ferner gibt es ba manche Beitrage au ber Geschichte des Aufftandes Bugatichem's (25, 432 und 16, 470), Aften über die Scheidung 3. 3. Sievers von beffen Frau (26, 275), ein Bergeichnis der Sofchargen aus ben Jahren 1775-77 (26, 255), Die Ergablung von einem fanbalofen Borfall in einem Rlub gu Betersburg (26, 353), eine Verfügung über das Verbot eines Buches über Peter III. (7, 605), eine Meinungsäußerung über den französischen Abel und den dritten Stand — vermuthlich eine Übersetzung einer französischen Flugschrift (26, 315), Akten über die Flucht Armfeldt's, welchen Rußland unter seinen Schutz nahm (26, 485) u. s. w.

## Die Beit ber Regierung Baul's I.

Die Schicffale der Boronzow's mabrend der turgen Regierung bes Raifers Baul bieten eine Reihe von Bechfelfallen bar. Bahrend die Fürftin Dafchtow in der Berbannung auf ihren Gutern leben mußte und der Graf Alexander Romanowitich die gange Reit hindurch an ben Geschäften feinen Theil nahm und fich vom Sofe fern bielt, erfreute fich ber Graf Sfemion Romanowitsch zuerft ber Bunft bes Raifers, welcher ihm alsbald bie Stelle eines Bigefanglers, fodann, nach Besborod's Tode, fogar biejenige eines Ranglers anbot; gleich barauf aber murbe ber erfahrene Staatsmann, welcher es ablebute, nach Rugland zu tommen, und auf feinem Boften in London verbleiben wollte, ungnädig entlaffen. Diese Berhaltniffe fpiegeln fich in ben gablreichen Schreiben, welche aus biefer Beit ftammen und in ber Edition abgedrudt find. Dag von nichtamtlichen, vertraulichen Rorrespondenzen so überaus Reichliches bat auf die Nachwelt tommen tonnen, barf füglich Erstaunen erregen, weil uns bei ber allgemeinen Unficherheit ber Lage in jener Beit fehr häufig die Bitte ber Brieffteller begegnet, ber Empfänger moge bas Schreiben fogleich nach Empfang besfelben verbrennen.

Erwähnen wir zuerst der Beziehungen des Grasen S. R. Woronzow zum Kaiser, so begegnen uns, außer einer Instruktion, welche Paul dem russischen Gesandten im Jahre 1796 zustellen ließ (13, 367), eine Reihe von Schreiben und Restripten, welche leider in zwei Bänden vertheilt sind (10, 237 ff. u. 28, 162 ff.). Es werden hier die Beziehungen Rußlands zu den verschiedenen Mächten, insbesondere zu England eingehend erörtert; die Entrüstung über das revolutionäre Frankreich steht im Bordergrunde; die russische Flotte sollte zusammen mit der englischen gegen Frankreich operiren. Einige Restripte sind doppelt gedruckt, so z. B. daszenize, in welchem das Berbot enthalten ist, Franzosen mit Reisepässen nach Rußland zu versehen (10, 237 ff. u. 28, 178 ff.) und ein Dußend anderer derartiger Kopien. Der Band 10 erschien 1876, der Band 28 1883. Man scheint die bereits herausgegebenen Papiere im Archiv nicht mit einem Bermerk darüber versehen zu haben, daß sie gedruckt worden seien. Als Beilage zu biesen Geschäftspapieren ist ein Schreiben Paul's an den König von England (28, 206) von Interesse. Eine chiffrirte Depesche Paul's ohne Entzisserung (S. 207) hätte ungedruckt bleiben können. Die Kladde zu der in schroffster Form angekündigten Entlassung des Grasen S. R. Boronzow (S. 216) schrieb der Kaiser eigenhändig.

Die Schreiben, welche S. R. Woronzow an den Kaiser Paul richtete, sind ebenfalls in zwei verschiedenen Bänden abgedruckt (10, 317 ff. u. 16, 307). Die Briese sind übrigens weder zahlreich noch besonders werthvoll. Recht viel Raum nimmt die Begründung der Ablehnung sener ihm in Petersburg angebotenen hohen Stellungen an der Spitze des Ministeriums des Auswärtigen ein. Sonst ist von Flottendispositionen und von solchen politischen Fragen die Rede, welche mit dem Kampse gegen Frankreich im Zusammenhange standen.

Mit der Kaiserin Maria Feodorowna wechselte S. N. Woronzow Einige Briefe, in denen der Bermählung ihres Bruders, des Würtemsbergers, mit einer englischen Prinzessin erwähnt wird (28, 335 u. 569). Sanz unwesentlich sind ein paar Schreiben S. R. Woronzow's an den Srohfürsten Alexander Bawlowitsch (10, 451 u. 28, 413).

Bon unvergleichlich größerem Werthe find die Schreiben, welche R. Woronzow während der Regierung des Kaisers Paul an seinen Pruder Alexander richtete (10, 1—94). Da beide Brüder keine sehr vhe Meinung von Katharina hatten und namentlich die letzten Jahre er Regierung der Kaiserin in vieler hinsicht einen peinlichen Einzum machten, freute sich S. R. Woronzow anfänglich über den Resterungswechsel. Indessen fich die Stimmung bald und gegen as Ende der Regierung Paul's verschlimmert sich die Lage S. R. Boronzon's derart, daß er nicht bloß seinen Abschied erhält, sondern aß auch seine Güter in Rußland sequestrirt werden. Selbstverständlich vietet in dieser Reihe von Briesen die Erörterung der gleichzeitigen vollitischen Borgänge ein hohes Interesse dax.

A. R. Woronzow's Papiere aus biefer Zeit nehmen nur ganz wenig Raum ein. Es findet sich da nur eine Anzahl unbedeutender Schreiben Radischtschew's (5, 360 u. 12, 442), Troschtschinskij's (12, 395 ff.) und Bekleschow's (13, 473) an ihn vor.

Die Briefe der Fürstin Daschtow (5, 239 ff.) gewähren einen tiefen Einblid in die Geschichte ihres Exils; öffentliche Fragen werben in benselben nur ausnahmsweise berührt. Undere die Daschsow bestreffende Papiere begegnen uns auch im 21. Bande (S. 411 ff.).

Einen vorwiegend geschäftlichen, zum Theil freundschaftlichen Charatter haben die Schreiben, welche S. R. Woronzow und Besborodto
in dieser Zeit wechselten (16, 245; 11, 309; 13, 365 f.). Da der
letztere die Stellung eines Kanzlers einnahm, so war er der Chef des
Gesandten und hatte ihm Instruktionen zu ertheilen. S. R. Woronzow
erstattete Bericht über die Verhältnisse in England. Gelegentlich werden
in vertraulicher Weise persönliche Angelegenheiten berührt.

Einen noch vertraulicheren Charafter hat ber Briefmechiel G. R. Boronzow's mit bem Grafen Roftoptichin, welcher bes Raifers Gunft genoß und eine febr hervorragende Stellung einnahm. Die größte Angahl von Schreiben Roftoptichin's ift im 8. Banbe (G. 158 ff.) abgebrudt; es folgen bann in verschiedenen Banben (11 u. 24) Rachtrage. Die wenigen übrig gebliebenen Schreiben G. R. Borongow's find ebenfalls in verichiedenen Banben enthalten (11, 317; 16, 322). Un diefem Freunde hatte ber ruffische Gefandte in London einen treuen und guverläffigen Berichterftatter über alle Borgange am ruffifchen Sofe. Der Regierungsantritt Baul's wird gang befonders ausführ: lich ergabit (8, 158 ff.); burch Roftoptichin erfuhr G. R. Borongow, baß ber Raifer ben Bunich hatte, ihm ben Boften eines Ergiebers bes Großfürften Nitolai angubieten. Bir gewinnen bier einen tiefen Einblid in die Stellung der bochften Burbentrager und in die Situation am Bofe, welche bis jum Regierungswechfel eine immer gespanntere wird.

S. R. Woronzow's Schreiben an Oftermann aus dem Jahre 1797 (27, 172 ff. u. 16, 292) sind ganz unwesentlich. Wichtiger ist der Briefwechsel mit R. P. Panin, welcher damals die Stellung eines russischen Gesandten in Berlin bekleidete. Die sehr eingehende Schilderung der preußischen Berhältnisse in der ersten Zeit der Regierung Friedrich Wilhelm's III. in Panin's Schreiben (11, 2 ff.) ist von hohem Werthe. Da Panin gar keine Sympathien für Preußen hatte, fällt das Urtheil des jungen Diplomaten über den Verliner Hof sehr scharftadelnd aus. Gelegentlich erfahren wir auch mancherlei über die Lage in Petersburg. Als Panin in der letzten Zeit der Regierung Paul's den Posten eines Bizekanzlers erhielt, hatte er Gelegenheit, einen genaueren Einblick in die Art der Regierung dieses Herrschers zu gewinnen. Wie Woronzow, Ssuworow und andere hochgestellte Persönlichkeiten, so hatte auch Panin die Ungnade Paul's zu empfinden. Er wurde schließlich auf sein Gut verbannt.

In den geschäftlichen Rorrespondengen G. R. Worongow's mit

dem Minister Grenville (11, 291 u. 16, 325 sf.), mit Spencer, Dundas, Giomenil (16, 316 sf.) ist von den englisch-russischen Beziehungen und den Operationen gegen Frankreich die Rede. Bon großem Interesse sind die Schreiben, welche der englische Gesandte in Petersburg, Witworth, an S. R. Woronzow richtete (29, 364—392). Sehr undefangen schildert der englische Staatsmann hier die Zustände am russischen Hose, die Haltung des Kaisers, den Eindruck gleichzeitiger Vorgänge in Europa u. s. w.

S. R. Woronzow's Stellung brachte es mit sich, daß er in der Zeit des Kampses gegen Frankreich mit mehreren Beschlähabern russischer Geschwader und Truppen briestichen Berkehr pslegte, z. B. mit Makarow und Sawalischin (16, 305), mit Tschitschagow (19, 7 ff.), mit Kuschelew, Kimsky-Korssalow und Ssuworow (Bd. 24, 28 u. 30), von welchem sehteren eine Anzahl von Schreiben an verschiedene Würdensträger abgedruckt sind (24, 318 ff.). Die an S. R. Woronzow gesgerichteten Schreiben "Ludwig's XVIII." (28, 531). Peter's von Holestein (28, 557). Port's (28, 547), Kosciuszko's (29, 357) sind nicht von Belana.

Bei der bereits oben erwähnten außerordentlich warmen Freundsichaft, welche zwischen den Woronzow's und Sawadowskij bestand, sind die Schreiben des letzteren, welcher die ganze Zeit hindurch in relativ hohen Stellungen in Petersburg verblieb und einen vortresselichen Beobachter der laufenden Geschäfte und der Borgänge am Hose abgab, von hervorragendem Interesse (12, 179 ff.) Besonders außzschrich schwedzeit Sawadowsky u. a. über die Stellung Besborodko's, den er sehr hochschäfte und der im Jahre 1799 verstarb. Diese langzathmigen, zum Theil launigen, stets gemütvollen Plaudereien, in denen die wichtigsten Fragen berührt werden, gewähren dem Leser einen Hochgenuß.

Bon großem Werthe sind auch die zahlreichen Schreiben Kotschubei's (14, 73 ff. u. 18, 123 ff.), welcher sich bei dem Regierungsantritt Baul's noch auf seinem Botschafterposten in Konstantinopel besand, sodann aber nach Petersburg ging, um dort zuerst die Stellung eines Chess der Kanzlei Besborodlo's, sodann diesenige eines Bizekanzlers einzunehmen, dis dann endlich auch er, gleich anderen Würdenträgern, in Ungnaden entlassen wurde. Aus Kotschubei's Briefen ersahren wir mancherlei über den Eindruck, den die Regierungsveränderung im Jahre 1796 übte, und über die Haltung des neuen Herrschers. Bei der innigen verwandtschaftlichen Anhänglichseit Kotschubei's an seinen

Dheim, ben Rangler Besborobto, ift febr ausführlich von ber Stellung, ber Rranfheit und bem Tobe bes letteren bie Rede. Da Rotichubei bem Grafen S. R. Boronzow fehr wichtige vertrauliche Mittheilungen über bie Lage am ruffifchen Sofe zu machen pflegte, fo bediente er fich gelegentlich einer sympathetischen Tinte und ber Chiffreschrift. Es gab da manchertei Nachrichten über bie Borgange bei Sofe, welche nur mit ber außerften Borficht übermittelt werden tonnten. Gebr ausführlich ichreibt Rotichubei über die Gefahren, benen er in feiner Stellung ausgesett mar, über bas Dag ber faiferlichen Gnabe ober Ungnade, welche biefem oder jenem Burdentrager zu Theil wurden. Diefe Mittheilungen geboren zu bem Lefenswertheften, mas überhaupt über die Regierungszeit bes Raifers Baul veröffentlicht wurde. Richt genug, baß folche Geheimniffe mit besonderer, ohne eine gewiffe Behandlung nicht fichtbarer Tinte zwischen ben Beilen gang unverfanglicher Briefe mitgetheilt murben; man mußte gunftige und fichere Gelegenheiten - es maren bas vorzugsweise englische Ruriere benuten, um berartige Schreiben zu beförbern. Nachbem Rotichubei fodann in Ungnade gefallen war, lebte er turge Beit mit feiner jungen Frau auf feinem Gute in Rleinrugland, fobann in Dresten, wo er alsbald von ber in Betersburg ftattfindenden Regierungsveranderung erfuhr und feine Unfichten über diefes Ereignis in einem ausführlichen Schreiben an S. R. Woronzow barlegte.

Ahnlich werthvoll, wenn auch in etwas geringerem Grabe, sind die Briefe des Hofarztes Rogerson an den Grafen S. R. Woronzow (30, 75—132). Auch auf Grund dieser Quelle ließe sich eine eingehende Charafteristik der Regierung Paul's zusammenstellen. Auch hier nehmen vertrauliche Mittheilungen über den Hof einen großen Raum ein; auch hier ersahren wir sehr Eingehendes über die Haltung und die Schicksale der Würdenträger, von denen die meisten ungnädig entlassen wurden.

Eine innige Freundschaft verband die Woronzow's mit dem Baron Nikolai, welcher als Borleser der Raiserin Maria Feodorowna Gelegenheit hatte, aus allernächster Nähe den Ereignissen am russischen Hoje
zu folgen. Seine Briese an S. R. Woronzow (22, 25—108) enthalten wichtige Details über die Kaiserin, den Großfürsten Alexander,
über die Akademie der Wissenschaften, deren Präsident Nikolai war,
über allerlei Bücher, welche damals mit Interesse gelesen wurden n. s. w.
Die Schreiben S. R. Woronzow's an den Baron Rikolai haben sich
auf dem Gute der Nachkommen des letzteren ("Monrepos" bei Wibora)

vorgefunden und find in bemselben Bande abgebruckt (22, 408—531, ein Schreiben, welches die Sammlung ergänzt, schon früher 11, 304). Auch hier begegnet und zuerst die Freude über Paul's Thronbesteigung, um dann sehr bald schon der schwersten Besorgnis um das eigene Schicksal und die Lage Rußlands zu weichen. Privatangelegenheiten nehmen in diesem Brieswechsel viel Raum ein.

S. R. Boronzow erhielt auch noch von anderen Berichterftattern, welche in Rugland weilten, ausführliche Nachrichten über die Borgange in ber Beimat. Go fdrieb 3. B. Protaffom, welcher an ber Erziehung bes Großfürften Alexander Theil genommen hatte und über die Berbaltniffe am Sofe gut unterrichtet war, mancherlei über Die Lage in Rugland, insbesondere aber über die Mitglieder der taiferlichen Familie, am ausführlichften über bie Raiferin (15, 90-146). Ginen ähnlichen Charafter haben die Schreiben Strachow's an A. R. Woronzow (14, 483 ff.), querit aus Mostau, bann aus Betersburg, Die Schreiben Tatifchtichew's (18, 323 ff.), Bjafemsty's (14, 365 ff.), Kurafin's (30, 475 ff.) u. f. w. Ginen gang befonders intereffanten Beitrag gur Beichichte und Charafteriftit bes Raifers Paul liefern Die Schreiben, welche S. R. Woronzow und Nowoffilgow mit einander in der Zeit wechselten, als auch ber lettere in England weilte [Anfang 1801] (11, 379 ff. u. 18, 435 ff.). Obgleich beibe Manner fich im Auslande befanden und eine Berletung bes Briefgeheimniffes nicht mahricheinlich erfchien, find boch befonders energische Reflegionen über die bedent-Liche Lage mit Citronensaft geschrieben gewesen. Der befannte Diplomat Mortow lebte mahrend ber Regierung Paul's in ber Berbaunung auf Feinem Bute und flagte in feinen Schreiben an S. R. Boronzow (14, 259 ff. u. 20, 72) über die Ungunft der Berhaltniffe.

Bon untergeordnetem Interesse sind die Briefe Lisalewitsch's, welcher eine Zeit lang den Posten eines russischen Gesandten in Ropensbagen besteidete (20, 413 ff.), des russischen Gesandten in Neapel, Italinsty (20, 273) ff.), des russischen Gesandten in Konstantinopel, Tamara (20, 246 ff.), des neapolitanischen Gesandten Castelcicala (27, 296 ff.), des Freiherrn v. Grimm (20, 326 ff.) u. A.

Bon vereinzelten Schreiben S. R. Woronzow's an verschiedene Personen sind noch zu erwähnen: ein Schreiben an Kurakin am Borabend des Regierungswechsels in Rußland im Jahre 1801 mit äußerst interessanten Reslezionen über die Lage (11, 336), an Obrjestow über ein Geschenk, welches der Kaiser Paul dem Kammerdiener Ludwig's XVI. machte (11, 308), an Ryndin, Kuschelew, Lopuchin, Jussupow, Reke

lfudow u. s. w. Ein Schreiben des Grafen an Jakowlew, welcher sich ohne Erfolg um die Hand seiner Tochter beworben hatte, gewährt einen Einblick in die Familienverhältnisse der Boronzow's (29, 440).

— An S. R. Woronzow schrieben sodann noch u. A. Murawjews-Apostol (11, 161) mit wichtigen Bemerkungen über den Kaiser Paul, Jsmailow und Gudowitsch (24, 252 ff.), welche Paul um ihrer Anshänglichkeit an Peter III. willen besohnt hatte, ein Sanskritolog Lebedew aus Calcutta (24, 174) u. s. w.

Von Aften, welche sich nicht auf die Woronzow's beziehen, sind zu erwähnen: eine Reihe von Restripten, Schreiben und Instruktionen, welche N. P. Panin auf seinem Gesandtschaftsposten in Berlin erhielt (11, 259 st.), dazu ein Schreiben Besborodko's an Panin (11, 286), ein Restript an Ssuworow aus dem Jahre 1799 (11, 284) und ein Schreiben des berühmten Bolen Kosciuszko an Paul (24, 415).

## Die Beit der Regierung Alegander's I.

Der Schwerpuntt ber in bem "Archiv bes Fürften Borongow" veröffentlichten Materialen zur Geschichte ber Regierung Alexander's liegt in den erften Jahren diefer Regierung, und zwar aus folgenden Gründen. A. R. Woronzow, welcher fogleich nach der Thronbesteigung Alexander's zur Theilnahme an den Geschäften berangezogen wurde und eine Beit lang ben Boften eines Ranglers befleidete, ftarb Ende 1805. S. R. Woronzow, welcher fogleich nach bem Regierungswechsel seinen Botschafterposten in England wiederum antrat, zog fich um die Beit bes Tilfiter Friedens ganglich von allen Geschäften gurud und lebte von ba ab noch ein Bierteljahrhundert als Privatmann in England, von wo aus er ben Berlauf ber Begebenheiten weiter verfolgte. Seine umfaffende Rorrespondeng erhalt somit mehr und mehr einen privaten Charafter. Der prattifche Staatsmann wird gum blogen Beobachter. Un feiner Statt gelangt fein Sohn, ber Braf Michail Sjemionowitich, als hervorragender Militar ju Ruhm und Angeben und nimmt unmittelbaren Untheil an ben Ereigniffen, ohne bag fich in der vorliegenden Sammlung außer den an ihn gerichteten Briefen bes Baters und gabllofen Außerungen über ihn in den vielen Schreiben anderer Berfonen dirett auf ihn fich beziehende Aften ober Briefe porfänden.

Beginnen wir mit dem hinweis auf diejenigen Partien der Ebition, welche die Thatigkeit des Grafen Alexander Boronzow gum

Begenstande haben, fo begegnet uns ba eine Reihe umfaffenber Schriftfinde, welche, von A. R. Woronzow berrührend, ben Awed hatten, den jungen Raifer fogleich nach feiner Thronbesteigung über die Lage ju orientiren. Aus bem Jahre 1801 ftammt ein bochft intereffantes Memoire über bie Beidichte Ruglands im 18. Jahrhundert; Die Schrift ift vorwiegend fritisch = polemischen Inhalts; fie enthält eine icharfe Pritit ber Mangel ber Berwaltung in Rugland. Der ichrantenlose Freimuth, mit welchem bier auf die Fehler ber unmittelbaren Borganger Alexander's I. hingewiesen wird, ehrt sowohl ben Berfaffer als ben Raifer, für welchen berfelbe ichrieb (29, 451 ff.). Ein anderes Memoire behandelt bie Geschichte bes Auswärtigen Amts in Rugland bom 17. Nahrhundert bis 1801 (29, 471 ff.); mehrere Gutachten aus ben Jahren 1802, 1803, 1804 und 1805 haben die Lage Europas und Ruglands Begiehungen gu allen Staaten gum Gegenftande (11, 431 ff.). Es finden fich ferner fpezielle Schriftftude über Fragen bes Handels und der Industrie (11, 443; 5, 472), über die Walachei (20, 508) u. dgl. m. Den Charafter eines Memoires hat ein an ben Fürften Czartorpefi gerichtetes Schreiben M. R. Boronzow's aus bem Sabre 1805 über die Beziehungen Ruglands zu Franfreich, Italien, Ofterreich u. f. w. (12, 465); jum Theil haben auch bie Schreiben U. R. Borongow's an Nowoffilgow aus den Jahren 1801-1805 einen berartigen geschäftlichen Charafter (30, 267 ff.); es werben bier manche Regierungshandlungen einer icharfen Rritit unterworfen. Ginen gang miscellenartigen und großentheils geringfügigen Inhalt haben viele Schreiben, welche berichiedene Berjonen an ben Grafen Alexander Borongow richteten. Rowoffilgow's Bettel find zweimal gebrudt (18, 479 ff. u. 30, 299 ff.), in einem anderen Banbe (5, 405) findet fich noch ein Schreiben Romoffilgow's an A. R. Borongow, welches fich auf Radifctichem bezieht. Rofeph be Maiftre ichrieb im Rabre 1803 an A. R. Borongow über die farbinischen Berhaltniffe und bie Begiehungen biefes Staates gu England und Franfreich (29, 400); aus einem furgen Schreiben bes frangofifchen Gefandten Bedouville ift u. a. zu erseben, daß schon im Jahre 1802 ein telephonartiges Instrument ("un cylindre parlant et un téléloque domestique par le moyen desquels on peut se parler à de grandes distances") erfunden worben war (29, 405); einiges Intereffe haben Tichitichas gow's an A. R. Worongow gerichtete Briefe (19, 301); zum Theil unwefentlich, jum Theil völlig werthlos find in verichiebenen Banben

(8, 12, 20, 21, 24, 27, 29 u. 30) verstreute an A. R. Woronzow gerichtete Bettel, Briefe und Gesuche, u. a. von Rostoptschin, Troschtschinsky, Gurjew, Al. Orlow, Nik. Rumjanzow, Bantysch-Kamensky u. s. w.

Die Briefe der Fürstin Daschkow (1801 ff. 12, 343 ff. und 21, 444) haben so gut wie ausschließlich Privatangelegenheiten zum Gegenstand. Manche Alten enthalten testamentarische Berfügungen der Fürstin (21, 413 ff.). Die Frage von der Beröffentlichung ihrer Memoiren veranlaßte die Schreiben der Miß Wilmot (1808) an die Gräfin Pembroke (Tochter des Grafen S. R. Woronzow) (21, 370 ff.) und des Grafen S. R. Woronzow an die Brabford (1813) (16, 401).

Unvergleichlich mehr Attenstücke als die politische Thätigkeit bes Grafen A. R. Boronzow lieferte die Birtfamteit des ruffifden Botichafters in London, S. R. Woronzow. In den Banden 10 (251 ff.) und 28 (377 ff.) begegnet uns eine große Angabl von Schreiben. welche der Raifer Alexander an ben Grafen richtete und in benen begreiflicher Beije die Frage von den Beziehungen Ruflands zu England am meiften Raum einnehmen. Die Art, in welcher ber junge Monarch ben erfahrenen Staatsmann auffordert offen und rudhaltlos feine Meinung auszusprechen, charafterifirt die Regierungsweise Alerander's in der erften Beit feiner Berrichaft. Manche ber Schreiben find von dem Fürsten Czartorpety tontrafignirt. Der Inhalt ift nicht unwesentlich, aber man begreift nicht, wie ber Berausgeber, als er an ben Drud bes 28. Bandes ging, fich nicht erinnerte, daß alle Diefe Aftenftude bereits im 10. Bande gedrudt erschienen waren. Sie füllen mehrere Drudbogen. Die mechanische, gedankenloje und un= inftematifche Urt eines folden Ebirens geht fo weit, bag ein Schreiben Alexander's an S. R. Boronzow fogar dreimal gedruckt murbe (vgl. 10, 254, 11, 126 und 28, 422).

Bon hervorragendem Interesse sind die an den Kaiser Alexander gerichteten Relationen S. R. Woronzow's aus den Jahren 1801 bis 1806. Der Botschafter entsprach dem Bunsche des Kaisers, der erschrene Staatsmann solle offen und rückhaltlos seine Meinung sagen, durchaus. In manchen Stücken vertrat er sehr entschieden eine der Ansicht des Kaisers entgegengesetzte Meinung. Er unterwarf die Resgierungsweise Alexander's einer scharsen Kritik, tadelte die Haltung des Ministers Panin und gab auch über das Gebiet der englischerusssischungen binaus sehr nützliche Binke und Rathschläge (10 353 fl.). Für die politische Geschichte dieser Jahre liegt hier eine Duelle ersten Ranges vor. Ein nicht in diese Reihe von Briesen

aufgenommenes Schreiben S. A. Woronzow's an den Kaiser Alexander bom 28. März 1803 ist im Bande 28 (581) abgedruckt, ebenso ein Gesuch um Berabschiedung vom 1. Januar 1804.

Much mit der Raiferin Wittme, Maria Feodorowna, fand 8. R. Boronzow in Briefwechjel; ber barin herrichende Ton ift un= gezwungen und freundschaftlich. S. R. Boronzow's Tochter gehörte eine Beitlang jum Sofftaate der Raiferin. Maria Feodorowna nahm innigen Untheil an bem Schidfal ber beiben Rinder bes Grafen und freute fich der glanzenden Laufbahn Michail Sfemionowitsch Boron-30m's. Manche Bettel der Raiferin an U. R. Woronzow find übrigens io inhaltleer und berühren jo gewöhnliche Bortommniffe, daß fie füg-Ild ungedrudt hatten bleiben tonnen (10, 454 ff. an G. R. Worongow und 28 an A. R. Woronzow, 28, 347 an S. R. Woronzow, 28, 372 an DR. S. Borongow). Bon ben Schreiben bes Grafen S. R. Botonzow an die Raiferin Bittwe ift eines zweimal gedrudt (10, 458 und 28, 573), wobei in dem einen Falle das Datum "Februar 1803" in bem anbern bas Datum "Marg 1803" fich findet. Dem Berausgeber icheint die Thatfache des doppelten Druds und ber Differeng ber Datirung entgangen gu fein.

Kurze Schreiben der Gemahlin und der Schwefter des Kaifers Allegander an die Woronzow's (16, 398, 28, 489 ff.) aus den Jahren 1803—1814 find ganz unwesentlich, so daß ihre Herausgabe hätte Füglich unterbleiben können.

Sehr ausführlich und inhaltreich sind die Schreiben des Grafen S. R. Woronzow an seinen Bruder (1801 st.) (10, 94—231); sie enthalten höchst wichtige Rüdblide auf die Regierung Baul's, fritische Bemerkungen über die Haltung und Regierungsweise Alexander's, scharf tadelnde Außerungen über einige den Kaiser umgebende Perstonen, Hinweise auf die Bedeutung verschiedener staatsrechtlicher Institutionen, Rathschläge darüber, wie diese oder jene politische Ansgelegenheit zu behandeln sei u. s. w. Gines der interessantssten Schreiben, welches im 10. Bande (S. 107) bereits gedruckt war, fand sich in einer Abschrift unter den Schreiben S. R. Boronzow's an Nomossiszow und wurde vom Herausgeber, welcher sich des Inhalts des 10. Bandes nicht mehr erinnern mochte, in dem solgenden Bande (11, 396) als "neuerdings aufgefunden", ganz unnöthiger Weise noch einmal abgedruckt.

Ginen gangen Band (17) nehmen bie Schreiben bes Grafen S. R. Boronzow an feinen Sohn Michail in Anspruch. Sie um-

faffen die Reit von 1798 bis 1830, mahrend beren ber Gohn an berichiedenen Geldzügen hervorragenden Untheil nahm und ichlieflich die Stellung eines Statthalters in Gubrugland befleibete. hunderte von Briefen des Baters an den Sohn abgedruckt find, bat nur ein einziges Schreiben bes Grafen Michail Sfemionowitich an ben Bater abgebruckt werben fonnen (22, 363). Es schilbert bie gespannte Situation bor ber Schlacht bei Rena im Oftober 1806. Der junge Graf batte in England eine forgfältige Erziehung erhalten; als er nun mahrend ber Regierung Baut's nach Rugland ging, wurde ber innige Berfehr amifchen Bater und Cobn brieflich fortgesett. In allen Studen fuchte ber Graf S. R. Boronzow burch gute Rath= ichlage und weife Ermahnungen feinen Gobn bor allerlei Gefahren gu buten. Gleich feinem Bater batte auch Michail Sfemionowitich eine besondere Borliebe für die militarische Laufbahn. Er biente mit ber größten Auszeichnung in den Feldzügen gegen Napoleon, wurde in ber Schlacht bei Borodino verwundet, nahm Theil an den Rriegen 1813 und 1814, erfreute fich in Baris großer Beliebtheit und befuchte gelegentlich feinen Bater in England. Gehr inftruftiv find in ben Schreiben S. R. Boronzow's an feinen Sohn, Die Bergleiche, welche zwischen englischen und ruffischen Buftanden angestellt werben, die Erörterung der Mängel der ruffischen Berwaltung im allgemeinen und ber ruffifden Beeresorganifation im befonderen, Die Rritit ber Ruftande in der preufischen Urmee 1806, welche febr treffend als "armée gatchinoise" ') bezeichnet wird, der Tadel der Politif Ale= rander's beim Abichlug des Tilfiter Friedens u. f. w. Gelegentlich begegnen uns hochft werthvolle Erörterungen ber Buftande in Europa in der Beit Napoleon's und der Reaction, welche auf den Sturg bes letteren folgte, Betrachtungen über Die "100 Tage", über Die Regierung Ludwig's XVIII., die Revolutionen in Sudeuropa, die Bolitik der Rongreffe, den Tod Alexander's, den Defabriftenaufftand u. dgl. m.

Bu den wichtigsten Quellen der Geschichte der ersten Zeit der Regierung Alexander's I. gehören die Korrespondenzen S. R. Wo-ronzow's mit einigen Staatsmännern, welche den jungen Monarchen umgaben und bessen Mitarbeiter waren. So z. B. begegnen uns zahlreiche Briefe, welche S. R. Woronzow und Czartorysti wechselten 15, 151—425) und welche die Zeit von 1803—1807 umfassen. Kückstrechtweisend und scharf tadelnd äußert sich der russische Bot-

weis auf ben Ramaschendienst unter Baul in Gatidina por 1796.

schafter in England über die Politik der russischen Regierung; recht eingehend reproduzirt er Gespräche, welche zwischen ihm und englischen Ministern stattgefunden hatten; wir gewinnen einen tiesen Einblick in die Spannung, welche in Folge der Annäherung Alexander's an Naposteon zwischen England und Rußland entstehen mußte.

S. R. Woronzow's Berfehr mit Kotschubei war nur in den ersten Jahren der Regietung Alexander's I. ein lebhafter (11, 343, 14, 149 ff., 18, 236 ff., 30, 157). Die Darlegung der Zustände am tussischen Hofe nach Baul's Tode, die scharfe Kritik der Haltung Banin's und später N. Rumjanzow's die Frage von den Beziehungen Ruslands zu Preußen u. dgl. m. bilden den Hauptinhalt der Schreiben Kotschubei's.

Einen ganz ähntichen Charafter haben die Schreiben, welche S. R. Woronzow und Nowossilzow miteinander wechselten (11, 389 ff., 18, 441 ff., 30, 296). Auch hier begegnet uns der Umstand, daß eine Anzahl von Briefen zweimal gedruckt worden sind (30, 296 ff. und 18, 479 ff.). Die vertraulichen Mittheilungen der beiden Freunde sind zum Theil mit Citronensast geschrieben. Der Inhalt derselben ertlärt eine solche Vorsicht zur Genüge, besonders an den Stellen, wo der Regierung Paul's gedacht ist. Der Empfänger ersah sedesmal an dem Umstande, daß das Datum nicht oben sondern am Schlusse Briefes zu lesen oder daß die Bezeichnung "bedingungsweise" beispesigt war, daß das Schreiben eine zu entzissernde Geheimschrift enthielt.

In der ersten Beit der Regierung Alexander's leitete Graf Dt. B. Panin die auswärtige Politik. So ergab sich für S. R. Bostonzow die Nothwendigkeit, mit diesem Staatsmanne, dessen Haltung und Handlungsweise er scharf tadelte, eine große Anzahl von Briesen wechseln zu müssen (11, 122—229). Der russische Botschafter in England hatte Gelegenheit den Minister in Petersburg scharf zurechtzuweisen; in vielen Stücken stellte sich eine Meinungsverschiedenheit herans; Woronzow machte wohl Panin den Borwurf, er sei nicht ossen genug u. s. w. An sachlich sehr wichtigen Mittheilungen ist in diesen Schreiben kein Mangel. Es werden heiste Fragen berührt, so daß gelegentlich auch von der sympathetischen Tinte Gebrauch gemacht werden muß. Für die Geschichte der englisch russischen Beziehungen im Jahre 1801 ist dieser Brieswechsel von der größten Bedeutung. Daß ein Reifript Alexander's an den Grasen S. R. Woronzow vom 2. Mai 1801, welches bereits herausgegeben war (10, 255), noch eins

mal bloß beshalb abgedruckt wird (11, 126), weil sich eine Abschrift besselben unter ben an S. R. Woronzow gerichteten Schreiben Panin's gefunden hat, zeugt wiederum von der gedankenlosen, mechanischen Art dieser Edition.

Mortow's Briefmechiel mit den Borongow's (11, 354, 14, 270 ff., 20, 77 ff.) umfaßt einen langeren Beitraum; bie Schreiben Dortow's an S. R. Worongow reichen bis zum Jahre 1816. S. R. Borongow liegt nur ein Schreiben an Morfow bor aus bem Jahre 1801. Die Schreiben Mortow's an M. R. Borongow aus bem Jahre 1803 (20, 197) beleuchten eine hochft intereffante Epifobe in der Geschichte ber Begiehungen zwischen Ruftland und Franfreich. Der frangofifche Gefandte Sebouville in Betersburg follte ben ruffifchen Gefandten in Frankreich. Mortow, bei ber ruffischen Regierung anichwarzen und auf diefe Beife die Abberufung bes migliebigen Diplomaten bewirten, ein Unternehmen, welches gunachft an ber Bewandtbeit Mortow's und ber Festigfeit ber ruffischen Regierung icheiterte. Die vertraulichen Mittheilungen Mortow's gestatten uns einen tiefen Einblid zu thun in die Begiehungen Alexander's I. gu Franfreich in ben Jahren 1801-1804. Es ift u. U. von bem Inhalt ber Schreiben Alexander's an Napoleon die Rede; es finden fich Einzelheiten über Tallegrand, mit welchem Mortow gute Begiehungen unterhielt, über Die Gefpräche bes ruffifchen Diplomaten mit Rapoleon u. f. w. Rachdem Morfow Paris verlaffen hatte, berichtete er feinem Freunde S. R. Borongow aus Betersburg über bie Lage am ruffifden Dofe: in ben porhandenen Schreiben Mortow's giebt es eine gehnjährige Baufe: bie Reibe von Briefen wird im Jahre 1816 fortgefett, boch ift bas Schreiben von biefem Jahre aus Reapel unwefentlich.

Die an S. A. Woronzow gerichteten Schreiben Sawadowskij's von 1801 bis 1807 haben denselben Charafter vertraulicher, freundschaftlicher Mittheilungen wie die früheren Briefe dieses Staatsmannes. Wir haben Grund zu der Annahme, daß das innige Verhältnis Sawadowskij's zu dem Grasen S. R. Woronzow die an den Tod des ersteren sortdauerte. Da nun Sawadowskij im Jahre 1813 stard, so entsteht die Frage, warum diese Neihe von Briesen (12, 263—307) schon im Jahre 1807 abbricht, ohne daß der Herausgeber uns darüber Auskunst ertheilte. Sawadowskij, welcher von Kaiser Paul auf sein Gut verdannt worden war, folgte sogleich nach der Thronbesteigung Alexander's einem Ruse an den Hos. Er hatte Kodisistationsarbeiten auszussähren und theilt dem Freunde in London mancherlei über diese

seine Thätigfeit mit. Daneben finden sich werthvolle Berichte über ben Kaiser und bessen Minister, über die Beziehungen Rußlands zu Frankreich, über die Thätigkeit, die Krankheit und den Tod A. R. Wo-ronzow's u. s. w. Ein Schreiben S. R. Woronzow's an Sawadowskij aus dem Jahre 1802 (10, 464) enthält ein Memoire über das russische Herwesen mit einem Rückblick auf die Geschichte und mit einigen Hinweisen auf die Mängel desselben.

Eine fehr innige Freundschaft verband ben Grafen G. R. 2Borongow, wie ichon oben bemerft wurde, mit dem Grafen Roftoptichin. Der Briefwechsel zwischen beiben Mannern bauert bis zu bem Tobe Roftopticbin's (ftarb 1826) fort; berfelbe ift im 8. Bande ber Samm= lung abgedrudt. Die eigenthumliche Sonderlingsnatur Roftoptichin's tritt uns bier in burchaus nicht uninmpathischer Beise entgegen. Seine ausführlichen Mittheilungen über Menichen und Berhaltniffe find geift= voll und unterhaltend. Gelegentlich ift eine gewiffe Berbiffenheit, eine Art Beffimismus mahrzunehmen. Die fehr ausgesprochene nationale Befinnung ift nicht frei von Berbitterung. Auch in ben Briefen an 8. R. Boronzow wie in seiner Flugschrift "la vérité sur l'incendie de Moscou" laugnet er in gewiffem Sinne ben Sauptantheil an bem Brande Mostaus gehabt zu haben. Indeffen tommt er wieberholt auf die Borgange bes Jahres 1812 ju reben. Bon 1816 an febte er einige Jahre in Baris, von wo aus er eingehend über die frango: fifchen Berhaltniffe berichtet. Auch ber ruffifchen Angelegenheiten wird ermabnt. In den Schreiben S. R. Boronzow's an Roftoptfchin begegnen und febr beachtenswerthe Außerungen über ben Raifer Alexander, Die Lage Ruglands und Die europäischen Berhaltniffe in ber Reaftionszeit u. f. m.

Ebenfalls einer Sonderlingsnatur begegnen wir in Tschitschagow, welcher dis zum Jahre 1827 mit dem Grafen S. R. Woronzow torstespondirte (19, 38 ff.). Seine Verehrung für den letzteren ging so weit, daß er ihn regelmäßig seinen Bater, den Grasen Michail Ssemionoswitsch Woronzow seinen Bruder nannte. In der ersten Zeit der Resgierung Alexander's war Tschitschagow als Admiral thätig; auch solgte er mit lebhastem Interesse den Resoumen Alexander's; als er 1812 an dem Feldzuge gegen Napoleon Theil nahm, zog er sich den Borswurf zu, daß er an der Beresina sich die Gelegenheit, Napoleon gessangen zu nehmen, hatte entschläpsen lassen. Dieser Episode ist sos dann in den Schreiben Tschitschagow's an Woronzow wiederholt erwähnt, und zwar in dem Sinne, daß er sich in allen Stüden zu

rechtfertigen sucht. Dieses Mißgeschick, sowie der Berlust seiner Gattin, einer Engländerin, verdüsterte Tschitschagow's Leben. Gelegentlich machte er seinem Unmuth in starten Ausdrücken über Rußland Lust. Bon S. R. Woronzow's Briefen an Tschitschagow liegt nur eine gesringe Anzahl vor (19, 282—291; 16, 369).

Die Briefe Wjasemskij's an A. R. Woronzow hätten gekurzt gedruckt werden mussen, weil ihr Inhalt nicht bedeutend genug ist (14, 388 ff.). Auch sie enthalten eine stellweise beachtenswerthe Kritik der Personen und Verhältnisse in der ersten Zeit der Regierung Alexander's.

Dicht unwesentlich find bie gabireichen Schreiben ber Ritolai's -Bater und Sohn - an die Grafen S. R. und A. R. Worongow. Im Jahre 1801 finden fich darin (22, 107 ff.) febr intereffante Rudblide auf die Regierung Paul's. Ebenfo find die Schreiben S. R. Borongow's an den alteren Nifolai beachtenswerth burch viele fritische Urtheile über ben Raifer, die ihn umgebenden Berfonen, über Breugen, über Frankreich u. f. w. Der jungere Ritolai diente eine Beit lang in ber Befandtichaftstanglei in London [1802 ff.] und hatte feinen Chef. ben Grafen Boronzow, fo oft ber lettere von London abwefend mar, über die laufenden Geschäfte zu informiren. Go erfahren wir benn aus ben gablreichen Schreiben bes jungen Diplomaten recht Eingebendes über bie englifchenmififchen Beziehungen in jener Beit. Es liegen ferner febr zahlreiche Auszüge aus ben Reitungen vor, welche ber junge Ritolai für ben Grafen S. R. Worongow angufertigen batte, Ropien von einfommenden Briefen, Mittheilungen über die Ereigniffe auf dem Rontinent, 3. B. über die Schlachten bei Aufterlit und bei Jena. Die Korrespondenz wurde fortgefest, auch nachdem Rifolai England verlaffen hatte und 3. B. 1810 als ruffifcher Diplomat in Schweden thatig war. In der Reihenfolge ber Schreiben hat der Berausgeber leiber mehrfach die chronologische Ordnung verlett (f. g. B. G. 307 u. S. 356).

Bei der Publikation der Briefe Rogerson's an die Woronzom's (30, 132 ff.) ift ebenfalls die chronologische Reihenfolge nicht eingehalten, und der Herausgeber gesteht diesen Mangel auch ein. Rogerson's Briefe gewähren und einen tiesen Einblick in das Leben und Treiben am russischen Hofe; es finden sich da werthvolle Notizen über die Kaiserin-Wittwe Maria Feodorowna, über den Kaiser Alexander, die Großfürsten, über den Eindruck des Tilsiter Friedens auf die russische Gesellschaft u. s. w.

Eine ähnliche Bebeutung haben die Schreiben Longinow's an S. R. Woronzow [1803—1825] (23, 1 ff.). Da Longinow längere Beit hindurch die Stellung eines Sefretärs der Kaiserin Clisabeth einnahm, so war er von den Vorgängen am Hose gut unterrichtet; gelegentlich berührt er die allgemeinseuropäischen Verhältnisse, Fragen der inneren Bolitik Rußlands u. s. w.

Die Schreiben Tatischtschew's an die Woronzow's [1801—1814] (18, 351 ff. u. 30, 414) enthalten ebenfalls Berichte über die Lage in Rufland, über Hofintriguen und allerlei Geheimnisse, welche die Unswendung der sympathetischen Tinte erforderten. Leider sind die Briefe nicht streng chronologisch geordnet und die Überschriften nicht immer richtig, wie denn z. B. das S. 370 abgedruckte Schreiben nicht an A. R. Woronzow, sondern an S. R. Woronzow gerichtet ist u. dgl. m.

Wie früher, so stand auch unter der Regierung Alexander's der Graf S. R. Woronzow im Brieswechsel mit verschiedenen russischen Diplomaten. So z. B. korrespondirte er mit Italinsky, welcher in Reapel weltte (20, 284 ff.), mit dem russischen Gesandten in Konstanstinopel, Tamara (20, 256 ff.), mit dem russischen Gesandten in Dänesmark, Lisakewitsch (20, 428), dessen Schilderung der Beschießung Kopenhagens im Jahre 1801 Beachtung verdient, mit Poletika, welcher zuerst in Schweden, später in Washington weilte (30, 419 ff.). Die Freundschaft S. R. Woronzow's mit dem neapolitanischen Diplomaten Castelcicala bestand fort und die Schreiben des letzteren (27, 295 ff.) enthalten wichtige Beiträge zur Geschicht der Jahre 1801—1825. Besonders aussührlich werden hier zuerst die neapolitanisch-englischen, sodann, nach dem Sturze Napoleon's, die französsischen Berhältnisse behandelt.

Einen geschäftlichen Charafter haben manche vereinzelte Schreiben S. R. Woronzow's, z. B. diesenigen an Harrowby, Canning, Dutemps (16, 357 ff.), an Frau Sherebzow (16, 351), an Pelzer (16, 406), an Mordwinow (11, 306), an Kutusow (16, 393) u. A. Dasselbe gilt von manchen Schreiben, welche S. R. Woronzow von verschiedenen zum Theil hochgestellten Persönlichseiten erhielt, so z. B. von Pitt (18, 299), von Gneisenau (27, 512), von August von Holstein-Oldens burg (28, 559), von Bozzo di Borgo (30, 449 ff.), vom Prinzen Gustav von Schweden (28, 540), von der Königin Friederise von Schweden (28, 539), von dem Könige Bistor Emanuel von Sardinien (28, 537) von Port (28, 548), von Ludwig XVIII. (28, 535).

Dagegen haben manche andere Schreiben, welche S. R. Borongoto

absanbte ober empfing, einen mehr ober minder vertraulichen Charafter und berühren zum Theil Privatangelegenheiten, so z. B. S. M. Bostonzow's Briefe an Kurafin (11, 366; 16, 382 u. 30, 493), an die Greigh's (19, 422 ff.), an Stackelberg (16, 355) u. dgl., oder die Schreiben von Grimm (20, 384) mit außerordentlich wichtigen Bemerkungen über die Regierung Paul's und die Bedeutung der neuen Regierung, von Witworth (29, 394 ff.) mit ähntlichen Außerungen über denselben Gegenstand, von Alexei Orlow aus Dresden (26, 39), vom Geistlichen Smirnow (20, 466), welche ebenfalls von diesem Ereignis des Jahres 1801 handeln, von Kolytschew (27, 485), von G. Orlow (27, 54), von A. M. Gortschaftow aus Rom (30, 305), von Paesiello aus Neapel (30, 325) u. dgl. m.

Einen miscellenartigen Charafter haben verschiedene Schriftstüde, welche der Graf S. R. Woronzow verfaßte, um der neuen Regierung in Rußland nühlich zu sein: über Taktik und über die Bewaffnung und Uniformirung der Armee (16, 409 u. 17, 124), über eine für junge Diplomaten bei dem Ministerium des Auswärtigen zu errichtende Lehranstalt (15, 431), über die innere Berwaltung Rußlands (15, 441 ff.), über Pitt's Leben und Wirken (15, 453 ff.).

Roch find einige Archivalien zu erwähnen, welche fich nicht auf die Boronzow's beziehen, aber in der vorliegenden Stition abgebrudt find. Da gibt es ein Memoire eines Unbefannten über ben Senat und andere Inftitutionen [1801] (12, 456), ein Memoire Rotichubei's über ben Raufasus (14, 176) aus bem Jahre 1802, ein Gutachten besfelben Staatsmannes über bie wichtigften Fragen bes ruffifden Staatsrechts aus bem Jahre 1803 (11, 450), eine Rotig über Labarpe bon einem Schweizer (27, 491), von Roftoptichin fur die Großfürftin Ratharina verfaßte "Notices sur les Martinistes" (26, 497), eine Schrift von einem ungenannten Berfaffer: "Quelques idees sur la nature des occupations d'un ministre russe à Rome" [1803] (20, 494). ein Bericht über ein ruffisches Buch aus bem Jahre 1803 (20, 487), ein Memoire Tichitschagow's über die Theuerung im Jahre 1809 (19, 325) u. f. w. Ferner begegnen uns einige Aftenftude und Briefe. welche die auswärtige Politif Ruglands betreffen, 3. B. ein Schreiben Allegander's an den König Friedrich Wilhelm III. aus dem Jahre 1803 (28, 388), Briefe über die Borgange des Jahres 1812 (27, 506 ff.). Briefe Rofeph be Maiftre's an ben fardinifchen Konig über ben Feldaug Napoleon's nach Rugland (15, 481) und Briefe ber Frau v. Stael an Tatischtschem über den Feldzug in Frankreich im Jahre 1814 (29, 437).

Aus der vorstehenden, nach der Geschichte der einzelnen Resgierungen geordneten Übersicht des Inhalts der dreißig Bände des Boronzow'schen Archivs mag man schließen, welche Bedeutung diese Sammlung als Quellenmaterial für die neuere Geschichte Rußlands und zum Theil selbst Westeuropas hat. Sowohl die Besitzer dieser Archivalien als auch der Herausgeber derselben, B. Bartenjew, haben den Historisern, welche sich mit diesen Beiträumen beschäftigen, durch diese Publikation, an welcher in technischer Hinsicht, wie wir gesehen haben, mancherlei zu tadeln ist, einen wesentlichen Dienst geleistet. Es bleibt nur zu wünschen übrig, daß das überreichlich vorhandene Rohmaterial auch verarbeitet, verwerthet, für historische Darstellungen und zusammensassend Wonographien ausgebentet werde. Vielleicht trägt diese Abhandlung dazu bei, daß dieser eigentliche Zwed der Veröffentslichung zum Theil höchst werthvoller Archivalien erreicht werde.

## Literaturbericht.

Die Löfung ber Parabiesfrage. Bon Morit Engel Leipzig, Otto Schulge. 1885.

Ernft Bertheau bat in ben Göttinger Studien 1847 einen werthvollen Beitrag gur Geschichte ber Geographie unter bem Titel: "Die ber Beschreibung ber Lage bes Barabiefes Gen. 2, 10-14 gu Grunde liegenden geographischen Anschauungen" veröffentlicht. Diefe 1848 ju Göttingen auch felbständig erschienene Abhandlung wird bon DR. Engel nicht erwähnt. Jedenfalls hat er bie bon Bertheau aut nachgewiesene und ichon lange jum feften Befit der Biffenichaft gehörige Bahrheit nicht erfannt, bag ber Ausleger ber genannten Bibelftelle (vgl. Riehm, SBB. 1, 301) "von unferen geographischen Erfenntniffen gang absehen und jene Beschreibung auf Brund ber geographischen Unschauungen bes Alterthums erflaren muß". E. (C. 19) fühlt fich nicht entmuthigt burch bes Beibelberger Dr. Paulus Barnungen bor bem vergeblichen Bemuben, bas Paradies als ein auf unserer Erde wirklich vorhandenes geographifch zu bestimmen. Wohl weiß er, bag bie vielen Dugende ber früheren Bersuche biefer Urt fehlgeschlagen find, auch ber lette von Friedr. Delitich. Die früheren Gelehrten haben eben fammtlich bas Richtige berfehlt; E. bagegen gibt feiner Schrift bas Motto: "Der Stein, ben die Bauleute verworfen haben, ift gum Edftein geworben!" Die naibe Buberfichtlichfeit bes Tones brancht übrigens feinen Lefer abzuschreden. Der Bf. ift offenbar aufrichtig bavon überzeugt, bag er "volle Gewißheit" bringe, und meint, ohne Berblendung ober Bermeffenheit (S. IX) fein Buch "Die Löfung ber Baradiesfrage" nennen gu durfen. 3ch habe, obgleich ich die Unficht E.'s für eine irrige halte, bas intereffante Buch bes an Ferb. Sitig's Scharffinn und Rombinationsgabe erinnernden und zugleich über bie Geographie

bes beutigen Morgenlandes gut unterrichteten Bf. mit einem gemiffen Bergnugen gelesen und tann ihm nicht allen miffenschaftlichen Werth abfprechen. Die von Rarl Graf nach Betftein und Riepert bearbeitete Rarte gibt über 32-34° nördl. Breite und 36-40° öftl. Länge bon Greenwich auch bemjenigen erwunichten Aufschluß, ber fich E.'s Deutungen nicht aneignen fann, und ebenfo merthvoll find die mundlichen Dittheilungen Betftein's, 3. B. G. 153. 168 f. Es fehlt auch nicht gang an eigenen guten Ausführungen E.'s, 3. B. G. 47 f. über Die Bebeutung bes auf Flüsse angewandten Bildes der Röpfe in der grabischen Beographie, wobei bie Benutung ber Rarten von Babefer's Balaftina 1, 316. 522 ben übrigens felbftverftanblichen Gat beftätigt, bag mit Ropf nur ber Unfang eines Fluffes bezeichnet werden fann. Die lediglich Begenwärtiges beschreibende Schilberung in Gen. 2, 10 befagt nach ber gewöhnlichen (bgl. 3. B. Anobel = Dillmann) und richtigen Erflärung einfach bies, bag ber Strom Chens bas Parabies bemaffert, bann beim Mustritt aus bem Barten fich vertheilt und fo ju vier Anfängen wird. Ratürlich hat ber Erzähler, indem er von Unfangen fpricht, nicht ihr Berhaltnis zu bem einen Strom im Auge, aus welchem fie abfliegen, fonbern er blidt auf ben meiteren langen Lauf ber vier Fluffe. Dann will uns ber Erzähler bie Ramen biefer bier mittheilen, alfo bier Ramen, benn jeber Fluß trägt bon feinem Unfang bis zu feinem Ende einen und benfelben Ramen: ba fann es uns boch mahrlich nicht wundern, bag die vorhin in ihren Unfangen gemeinten Muffe nach ihrem weiteren Lauf felbft als Strome bezeichnet werden.

Der Leser, dem die von E. mitgetheilte schöne Karte nicht zur Hand ist, braucht nur die Routenkarte hinter dem Register von Bädeter's Pakästina zu vergleichen, um hier nordöstlich vom Haurans-Gebirge nicht nur die Dase Ruhbe, für E. "Abraham's Schoos" oder das Paradies, verzeichnet zu sinden, sondern auch die beiden Flußpaare, welche diese für die Beduinen zeitweise ganz angenehme Gegend im Binter verruchten. Im Sommer freilich (S. 83 f.), wenn die vier Flüsse sammt dem in der Dase gelegenen kleinen See, in welchen sie einmünden, völlig austrocknen und die Beide ganz versdort, dann ist's mit dem paradiesischen Charakter der Ruhbe, deren Bewohner nun flüchten müssen, traurig genug bestellt. Dennoch kann man E. gerne zugeben, daß seine salsche Lösung unter den über 80 verunglückten Bersuchen ein verhältnismäßig stattliches Aussehen hat.

Auf die Frage, wodurch E.'s Irrthum verschuldet werde, muß

ich antworten: burch offenbaren Mangel an biftorifchem und philologifchem Berftandnis. Die Bibelauslegung ift befanntlich eine biftorifche Biffenichaft; wer aber, bag ich nur Gin Beifpiel anführe (S. 106), aus ber Genefis bie "abfichtliche und fehr beachtliche Anbeutung" berauslieft, "bag ber Albam nur ber Anfanger einer Theilmenschheit sein foll", beffen Mangel an biftorifdem Blid liegt offen genug zu Tage. Gewiß wollen die biblifden Erzähler in den burch ihre religiöfen Ibeen fo werthvollen Abichnitten ber Benefis ben wirflichen Schöpfungshergang und Die wirfliche Lage bes Barabiefes beichreiben; allein es ift unbiftorische Bebanterie, wenn man bieje iconen Sagen nach ber erft uns burch bie neuere Biffenichaft befannt geworbenen naturbiftorifden und geographifden Birtlichfeit erflart ober vielmehr verrentt. Die Thatfache aber, bag E. fich folder Berrentung gar nicht bewußt geworben ift, erflart fich einfach aus feinem Mangel an grundlicher Menntnis ber hebraifchen Sprache. Für lettere Behauptung (vgl. G. 175. 184) genügt icon als Beweis, daß E. in Gen. 2, 10 gegen alle fprachliche Möglichfeit Gegenwart, Butunft und Bergangenheit ausgedrüdt findet; feine Uberfebung lautet: "Und Bemaffer ift beraustretend aus Eben, ju tranten ben Barten, und barinnen wird es fich ausscheiben, und es ift qugehörig gemejen einer Bierheit von Quellbachen." Dag ber Bi. unter folden Umftanden in etymologischen Runfteleien gang Unglaub= liches leiftet, liefe fich burch eine Menge von Beisvielen belegen. Ein "Berzeichnis ber ficheren und ber mabricheinlichen Ginerleiheiten" (S. 193-195) ftellt E.'s überraschende Entbedungen alphabetifch gufammen. Dieje gur Aufhellung ber hebraifchen Urgeschichte bestimmten Ergebnisse find nur jum geringften Theile icon befannte Spothefen, 3. B. (S. 133 f.) Roal's Berlegung ber Stadt Laban's nach Sarran 'el 'Amamid. Faft alles ift E.'s ausschließliches Gigen= thum; aber in ben "Biffensichat aller Bibelvoller" wird es ichmer-Adolf Kamphausen. lich übergeben.

Geschichte der Könige von Lydien. Bon Rudolf Schubert. Breslau, Wilhelm Röbner, 1884.

Die Herrschaft über das alte Lydien soll nach der Tradition des Alterthums in den Händen dreier Dynastien geruht haben: Athaden, Herakliden und Mermenaden. Der letzte Sproß der letzten Reihe hat in Griechensand ein besonderes Interesse erwedt, und damit entstand auch das Bedürsnis, Genaueres über die Vorsahren desselben zu ersahren. Zuerst hatte ein Lyder Aanthos zur Zeit des Artagerzes den Griechen die Geschichte seiner Heimat erzählt, aber als er schried, existirte bereits das Reich, dem er seine Ausmerksamsteit widmete, nicht mehr. Nach ihm hat dann Herodot auf Treu und Glauben hin mitgetheilt, was er über jene Dynastien ermitteln konnte. Ihm hauptsächlich verdanken wir, was heute über lydische Könige zu unserer Kenntnis gelangt, meistens nur Namen, an die sich selten Borstellungen anknüpsen können, welche die Kritik besrechtigt erscheinen läßt.

Die gesammte Tradition über die Konige von Ludien einmal genau zu untersuchen, ichien ber Dube werth, felbft wenn bas Refultat ein wesentlich negatives fein wurde. bat boch bie Sage bier oft allgu thatig gewirft; boch ichredte fie an einer Stelle gurud, eine borhandene Bude völlig auszufüllen. Jene Liften ber alten Ronigs= baufer, wie fie fpater von ben Chronographen ausgebilbet, zerfallen in ein Richts, Schubert ift es gelungen, in benfelben ben Schema= tismus nachzuweisen und bamit ihre geringe Glaubwürdigfeit barjulegen. Daß fie um nichts beffer als ihre griechifchen Bettern fein wurden, ließ fich baraus vermuthen, daß bei biefen mit einer ein= gigen Ansnahme das Gemachte berfelben flar erwiesen mar. Daß nun Sch, eine Form ber Behandlung gewählt hat, in ber die Foridung alles und die Darftellung unwesentlich ift, will mir nicht richtig erscheinen, benn die anodeilig ioropiag, wie Berodot fagt, foll boch auch eine uns Siftorifern obliegende Aufgabe fein. Benn nämlich Reugnis auf Reugnis aneinander gereiht und auf die Glaubwürdigfeit bin geprüft werben, fo leuchtet im einzelnen Galle nicht immer flar burch, mas benn bas endliche Ergebnis ber Forschung ift, b. b. was wir une nun fur ein Bild bon ber betreffenden Berfon au machen haben. Dies ift um fo ichwieriger jedesmal zu ermitteln, weil bas Buch ohne jegliche Gintheilung in Rapitel ober Baragraphen geschrieben ift, bann auch fein Regifter beigefügt ift, mit beffen Sulje man fich orientiren fonnte. Es mare wohl zwedmäßig gemejen, am Schluß ber Arbeit Die gewonnenen Refultate in fnapper Faffung gufammenguftellen. Giniges Bichtige will ich bervorheben.

Erst mit der letten Zeit der Herakliden kommen wir über Namen und Bahlen hinaus. Hier hat Sch. die auf uns gekommenen Excerpte aus Nikolaos von Damaskos richtig verwerthet (Nr. 48 bei Dindorf) und gezeigt, daß am Hose des Sadyattes verschiedene Barteien waren. Die Mermenaden und Tylonier liegen im Kampse mit nander um die Handhabung der Regierung. Wie es dem Haupte er ersteren, Gyges, gelungen, den letten Hexafliden zu beseitigen, darüber liegen drei Berichte vor. Aus ihnen ergibt sich der histor rijche Kern, daß der König im Schlase ermordet und die Königin hierzu hülfreiche Hand geboten hat, also das Liebesverhältnis zwischen Ghges und der Königin ist historische Thatsache. Für den Krieg zwischen Alhattes und Khaxares seht Sch. das Jahr 585 an, und die von ihm vorgebrachten Gründe lassen teinen Zweisel darüber, daß man das früher angenommene Jahr 610 aufgeben muß. Die ausführlichste Behandlung erfährt Krösus, S. 58—132. Sier hatte noch schärfer swischen Beschichte und Sage geschieben werben muffen. Daß die Scheiterhaufenstene einen historischen Kern haben musse. will mir nicht einleuchten. Kröfus ift frühzeitig für bie Griechen eine Romansigur geworden, die namentlich durch die Tradition der Delphier, welche Sch. vielfach mit Glück aus Herndot's Bericht bers ausgeschält hat, zahllose Ausschmückungen über sich ergeben lassen nufte. Über ben Besuch bes Solon bei Krösus hätte wohl einfach zur Tagesordnung übergegangen werben können, ba sich jest noch schwerlich jemand finden wird, der an die Wahrheit dieses Berichtes glaubt. Daß Herodot seine Rachrichten hierüber namentlich in Athen gesammelt habe, geht mir nicht allein aus der Erzählung über Tellos hervor, sondern auch aus dem Streben, den berühmten Gesetzgeber Attikas in Berbindung mit Krösus du bringen. Ein berartiges Unterfangen konnte aber boch nur auf attischem Boden bornehmlich entstehen. Hiermit wäre zurückzuweisen, daß Sch. für diesen Bericht eine delphische Duelle du Grunde legt. In gleicher Weise muß ich verneinen, daß die Erzählung von Kleobis und Biton erft nachträglich aus argivischer Quelle eingeschaftet sei. Die nähere Begründung zu geben, verbietet mir hier der tnapp bemessene Raum. Die hronologische Fixirung des Sturzes bes Kröjus hat die berichiebensten Meinungen zu Tage gefördert. Mit Recht macht Sch. hier den Standpunkt des non liquet geltend, nachdem er auch die fürzlich von Büdinger vorgetragene Ansicht widerlegt hat. Denn es ist höchst zweifelhaft, ob zur Zeit des Hellanikos, der hier haupt sächlich in Betracht kommt, möglich war, in den griechischen Städte Kleinasiens noch das richtige Datum zu ermitteln. Hierbei mag t S. 111 gegebene Bemerkung, daß Phanias von Evefos in der M mordronik verwerthet sei, als falsch durückgewiesen werden, Dopp de marmore Pario. 1883.

Es mare mohl nicht unzwedmäßig gemejen, in einem einleitenden Abidnitte über die Ratur ber Quellen gur Indischen Beschichte gu banbeln. Sauptfächlich mare eine Untersuchung über ben namentlich in Grage tommenben Kanthos am Orte gewesen. Denn wenn auch bie früher von Belder aufgestellte Spoothefe, baf bie Lydiaka eine Bolfdung feien, jur Benuge burch die Auffindung ber excerpta Escurialensia wiberlegt ift, fo findet biefe doch immer noch, allerdings unter Modifitationen, Unbanger. Dann mar auch genauer bas Berhaltnis zu erörtern, in bem Nifolaos jum Kanthos fteht. Daß bie Lydiaka besfelben von Serodot benutt feien, will mir nicht glaub= würdig ericheinen. Ferner mare Rtefias in höherem Mage zu berudfichtigen gewesen. Wenn Sch. S. 126 ihm nachruhmt, bag er guten perfifden Quellen folge und "auch fpeziell über ben Untergang bes Indifden Reiches einige recht brauchbare Rotigen gebracht" habe, fo febe ich nicht ein, weshalb er nicht furzweg ben Bericht besfelben acceptirt. Much eine Berudfichtigung ber Mungen mare erwünscht gewesen. Die Gelbftverbrennung bes Rrofus, welche in neuerer Beit berichiebene Bertreter gefunden hat, wird bon Sch. jurudgewiesen. Der Sypothese hat er auch baburch nicht wenig Boden entzogen, baf er ben Bericht bes Nifolgos auf Berobot qu= rudgeführt bat. Dag Nitolaos bier jum Berodot griff, beweift mobl, bağ Kanthos biefe Ergablung nicht fannte.

Sch.'s Negative, welche sich des öftern gegen Dunder wendet, ift nicht immer glücklich. Hiermit hängt es auch zusammen, daß er den assprischen Inschriften wenig Vertrauen entgegendringt. Deshalb steht er von einer Verwerthung der Esarhaddoninschrift (vgl. Eb. Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung S. 543) ab.

Hugo Landwehr.

Beritles als Feldherr. Bon Julius v. Pflugt - Sarttung. Stuttgart, Roblbammer. 1884.

Bf. bezeichnet es als die Aufgabe seiner Schrift, aus der Fülle der perikleischen Wirksamkeit einen Bruchtheit herauszugreisen und prüsend zu zerlegen: des Führers zum und im Kriege. Seine Ersgebnisse jedoch gehen weit über das hinaus, was man von einer in so engem Rahmen sich bewegenden Untersuchung erwarten sollte; er hält sich auf Grund derselben für berechtigt, nicht bloß über die militärische Seite des perikleischen Regimes, sondern über das Wirken, den Charakter und die Begabung des Wannes im allgemeinen ein

Botum abzugeben und zwar in so ungünstigem Sinn, daß von der historischen Größe des Perikles nichts mehr übrig bleibt, als der "große Bürgermeister", gute Kriegsminister und Bollsreduer").

Es fehlte Beriffes nach Bfluat ber "Seberblid und ber fichere Treffer bes geborenen Staatsmannes", bor allem bie Rudfichtslofig= feit, welche oft nothig ift, um Begonnenes jum Biele ju führen. Start, aber nicht gang ungutreffent fage Bermippos von ihm, er fei in Worten ein Belb, in Thaten ein Reigling. Als Beiter ber außeren Bolitit ift er nicht mit einem Themiftoffes, als Gelbherr nicht mit einem Kimon nur annähernd vergleichbar. Überhaupt war er tein eigentlich genialer Menich, wie Themistotles und Epaminondaß; diefe haben burch politisches und militärisches Talent einen ichwachen Staat ftart gemacht, Beriffes einen ftarten in Die Bahn bes Niebergangs gelentt. (Bflugt vergleicht ihn in biefer Sinficht mit Ludwig XIV.) Bahrend Theben mit Evaminondas feine Große begrub, tonnte Uthen gar nicht erfolglofer fechten, als unter Berilles, weshalb fein Tob nur als ein gunftiges Ereignis zu bezeichnen ift. In Begiehung auf ben großen Entscheidungstampf mit Sparta ift Berifles nach bem Bf. bon einer "unrichtigen Beurtheilung ber Sach= lage", "einer, wie es icheint, fast fangtischen Meinung von der Aberlegenheit ber feindlichen Landmacht", vielleicht fogar von "übertriebener Furchtsamfeit" geleitet worden.

Diese Charafteristik steht, abgesehen von der kaum bestrittenen Wahrheit, daß Perikles als Feldherr kein Kimon war, in schrossem Widerspruch zu der Auffassung des Thukydides. Ist sie richtig, dann hat Thukydides nicht nur das Bild des Mannes stark verzeichnet, sondern auch von den thatsächlichen Berhältnissen, unter denen sich der große Bolkskrieg, das Problem seines ganzen Werkes, abspielte, von der Bedeutung und dem Stärkeverhältnis der sich besehdenden Kräfte eine ungenügende, ja salsche Borstellung gehabt. Ihm ist Berikles dezur te zai noarteir deraktatos (1, 139). Unter demsselben erreicht Athen den Gipfel seiner Größe, und er sührt es zum entscheidenden Bassengang, in völlig richtiger Boraussicht des nothswendigen Berlauses der Dinge. Sein vielberusener Kriegsplan, den Bf. als "sonderbarstes Einkapselungsspistem, Benedel'schen Gebeims

<sup>1)</sup> Auch letteres freilich nicht ohne die Einschräntung, daß Periffes gelegentlich Phrasen nicht verschmäht habe, die "eines Parifer Kammermitgliedes würdig seien".

plan" u. f. w. bespöttelt (Ranke nennt ihn trop der verhängnisvollen Folgen "großartig"), beruht nach Thukydides auf unzweiselhaft richtiger Schäpung der Machtmittel Athens. In Perilles' Tod sieht der Geschichtschreiber unversennbar ein Unheil sür den Staat; nach dem Berlust des Mannes sei seine "noorom es ror nodemoe" erst recht ossenburg geworden (2, 61). Während Bs. im Hindlick auf die bekannte Berurtheilung des Perilles das athenische Bolt selbst "zur Erkenntnis gedrängt" werden läßt, daß Perilles nicht der Mann sei, in so surmbewegter Zeit sicher durch die Brandung zu steuern, sieht Thukydides in dem Ereignis nur die Folge einer vorübergehenden leidenschaftlichen Erregung der Masse, über die sehr bald wieder die Aberzeugung den Sieg davonträgt, daß in Perilles' Hand das Staatswohl am besten ausgehoben sei seiner könne vonligerres ehra 2, 65').

Man braucht nicht auf dem "Bergötterungsstandpunkt" zu stehen, um die Frage auszuwersen, ob wir denn der thukydideischen Geschichtschreibung wirklich zutrauen dürsen, daß sie des richtigen Maßstades für die Beurtheilung ihres ganzen Problems entbehrte, in einer Haupt- und Grundsrage sich einer vollkommenen Täuschung hingad. Auf dieses Bedenken suchen wir eine Antwort beim Bf. vergeblich. Wohl sordert er eine "schärsere und mehr systematische Kritik des Thukydides als Borarbeit für eine genügende Geschichte des peloponnesischen Krieges oder einzelner Theise desselben"; er hat auch selbst wenigstens so viel zu erweisen versucht, daß bei Thukydides durch Boreingenommenheit sür Perikles die Objektivität der Darfiellung gelitten habe. Allein auch wenn dieser Beweis überzeugender ausgefallen wäre, würde er das angedeutete Bedenken doch kaum ganz gelöft haben.

Die Lücke, die hier bleibt, wird nicht ausgefüllt durch die sachlichen Erwägungen, auf welche Bf. seine Beurtheilung des Perikles gründet. P. verkennt, daß unsere Quellen durchaus nicht genügen, um auch nur für den Sah, daß "Perikles als General das Vorhandene nicht auszunußen verstand", das nöthige Beweismaterial zu liesern, geschweige für sein hartes Urtheil über die geistige und politische Begabung des Mannes im allgemeinen. Eine solche Beurtheilung

<sup>1)</sup> Nach B. "ging es ben Athenern fast wie einem Madchen, bas fich in bem Geliebten zwar getäuscht fieht, aber nicht mehr recht ohne ihn leben tann. — Doch Ansehen und Bertrauen scheinen gefnicht gewesen zu sein".

ber Berfonlichfeit murbe bie genaueste Renntnis poraussegen, inwieweit jedesmal ber Bille bes leitenden Staatsmannes in ben öffentlichen Aftionen rein gum Ausbrucke fommt ober nicht, wann und in welchem Grabe biefer Wille in ben anderen Saftoren bes Staatslebens eine Schrante fand, wieweit Beriffes - gumal in ber Reit ber machienben Opposition - ber Entscheidungen bes fouveranen Demos Berr mar, bon benen Bf, felbit augibt, baf fie bismeilen "rein gufällig und unftat" waren; in militarifder Begiehung vollends mare eine Renntnis ber mitwirfenden außeren Umftanbe nothig, wie fie unfere, häufig fogar ben chronologischen Bang ber Ereigniffe im Unfichern laffende Überlieferung nicht entfernt ermöglicht. Belchen Werth hat 3. B. die Argumentation, daß, wenn Peritles (nach Tanagra) - wie bei feiner bamaligen Stellung anzunehmen - ein ober ber Saupturheber ber Sperrung ber Ifthmospaffe gemefen, er als mili= tärifcher Dilettant baw. Sanguinifer baftunde"? Bas hat es in unferer Frage für einen Ginn, wenn Bf. einmal als Beleg für bie angebliche "Rurgfichtigfeit ber leitenden Manner Athens" Ereigniffe anführt, bon benen er nachher felbit zugestehen muß, daß wir nicht wiffen, inwiefern fie noch burch Beriffes bestimmt worden find? Monnen Ungefichts unferer ludenhaften Tradition die praftischen und theoretifchen Renntniffe in ber Biffenschaft bes Rrieges, mit benen Bf. fein Unternehmen empfiehlt, Die Gicherheit rechtfertigen, mit ber er barüber urtheilt, mas alles im einzelnen Kalle batte geicheben tonnen und muffen, mas ben Betheiligten als Unterlaffungsfunde anzurechnen fei?

Budem macht sich's der Bf. doch gar zu leicht! So sagt er z. B. in Beziehung auf die große Expedition des Perikles im zweiten Kriegsjahre: "Das ganze Unternehmen macht den Eindruck, als ob Perikles das Gefühl gehabt habe, daß etwas gethan werden müsse, er aber nicht wisse was? Darauf deutet es auch, daß er selber die Flotte kommandirte; offenbar wollte er seinen Andlick der murrenden Menge entziehen und mit einigen, wenngleich dürftigen Lorderen heimkehren". Alles leere Kombination, die um so gegenstandsloser ist, als die Pest, die auf der Flotte wüthete, das geringe Resultat des Unternehmens zur Genüge erklärt. Aber es soll ja auch dei der Offensive perikleisches Princip gewesen sein, "mehr nur herumzutasten und nirgends sest anzupacken"! Wie es mit dem Beweis dasür steht, zeigt die Beurtheilung der ersten peloponnesischen Erpedition, aus deren Ergebnistosigsteit ohne weiteres

der Schluß gezogen wird, daß ihr Führer Besehl gehabt haben müsse, sich nirgends ernstlich einzulassen, sich nirgends im Peloponnes sestzusehen; welcher Schluß dann wieder zur Berurtheilung des angebelichen perilleischen Systems dient, das "alle Bortheile, die Messenier und Heloten gewährten, freiwillig aus der Hand gegeben" habe. Ist diese Argumentation an sich schon problematisch genug, so wird sie es in noch höherem Grade dadurch, daß Bs. ausdrücklich zugesteht, "der athenische Feldherr habe vom Landtriege absolut nichts verstanden"! Woher weiß der Bs., daß "der Gedanke, durch Offensivstöße im Peloponnes desensiv sür Attika zu wirken, dem Führer des Demos gar nicht gekommen"? Thukydides (1, 143) ist dafür doch absolut nicht zwingend! Und wenn Bs. selbs sinzusehen muß, "soweit sich absehn läßt", was hat dann die ganze Unterstellung übershaupt noch für einen Werth?

Freilich ericheint bem Bf. Die periffeische Kriegspolitit von bornberein verfehlt, weil er ber Unficht ift, baß fich Athen, wenn es nur wollte, mit der peloponnesisch = mittelhellenischen Roalition auch zu Lande volltommen meffen fonnte. Bir wollen gegen Dieje Unficht nicht die bom Bf. ignorirte Thatfache in's Reld führen, daß Thuth= bibes (1, 143) Beriffes von der großen numerischen Uberlegenheit bes Feindes als von einer offentundigen Thatfache fprechen läßt, halten uns vielmehr an des Bf. Berfuch, "die gegenseitigen Rrafte, Sulfemittel und Schwächen genau zu veranschaulichen". Daß diefer Berfuch ausfichtslos ift, liegt für jeden auf der Sand, der ba weiß, daß einige der wichtigften in Betracht tommenden Do= mente überhaupt nicht bestimmbar find. Wir haben weder eine ge= nugende Borftellung von dem Maximum ber gefammten Streitfrafte bes athenischen Reiches, noch ber etwa nach Abzug ber Garnisonen und Mottenmannichaften im Geld berfügbaren Truppen. Ebenfo wenig miffen wir, bis zu welcher Grenze die Belovonnefier und ihre Allirten im außersten Fall ihre Rraft anspannen tonnten. Bas wir aber wiffen und bermuthen fonnen, fpricht nicht fur ben Bf., und wenn berfelbe zu bem gegentheiligen Ergebnis tommt, fo war bies nur möglich burch ein Berfahren, bem wir ben Borwurf ber Ubereilung nicht ersparen tonnen. Go gibt er gwar nach Blutarch richtig an, daß die geeinigte Dacht ber Beloponneffer und Bootier beim erften Ginfall 60000 Schwerbemaffnete betrug, überfieht aber ganglich, daß diese (nach Thut. 2, 10) nur zwei Drittbeile ber feindlichen Seeresmacht reprafentirten! Und boch mußte bas

umfomehr bemerft werben, als die gur Bergleichung für Athen berangezogene Biffer: 29000 Sopliten, bas gesammte Burger- und Detotenaufgebot bon ben alteften bis zu ben jungften Sahrgangen und incl. Befagungstruppen in fich begreift. Mus letterem Grunde ift es auch verfehrt, wenn Bf. aus biefer Bahl ben Schluß gieht, baß es Athen nicht fonderlich ichwer geworden mare, burch Serangiehung von Bundesgenoffen u. f. w. feine Landmacht auf gleiche Sobe mit iener ber Begner zu bringen. Er hatte vielmehr von der Thatfache auszugeben gehabt, daß von jenen 29000 nur 13000 im Felbe verwendbar maren, daß alfo, um bas genannte Refultat ju erreichen, die Feldarmee nabegu hatte verfünflacht werden muffen! Benn endlich Bodh - freilich problematifch genug -Die gefammte Land = und Seemacht, welche Athen gu ftellen bermochte, auf 91800 Mann ichatt (2f. fagt "berechnet"), fo meint Bf., daß man dieje Bahl mit Bundesgenoffen, Berbundeten und Soldnern "gewiß" auf bas Doppelte, auf ungefähr 200000 Mann hatte erhöhen fonnen, er überfieht alfo, baf Bodh - wie berfelbe allerdings erft ein paar Seiten fpater bemerft - Die Rontingente ber Bundesgenoffen bei feiner Schagung ausbrudlich ichon mit inbegriffen hat! - Bas foll man vollends gu ber Behauptung jagen, daß wir bei Thutydides felbit Athen und Sparta als ebenbürtige Landmächte finden, daß "Archidamos fogar bas athenifche Brafengheer gur offenen Relbichlacht ausreichend hielt"? Thatfachlich enthalten die angeführten Stellen (1, 80, 81; 3, 11) nichts als eine Warnung por hochmuthiger Berachtung bes Gegners, Die bem letteren eine Belegenheit geben fonnte, Die Berbundeten ungerüftet und unvorbereitet (anagaoxerovs) zu überraschen und dadurch troß feiner Schmache einen Erfolg ju gewinnen. Ift bas nicht gerabe bas Gegentheil von dem, mas Bf. aus Thutubibes berauslieft?

Das Schlimmste aber ist, daß Bf. nicht davor zurückscheut, an unsichere Anhaltspunkte Kombinationen anzuknüpsen, welche selbst die ethische Haltung des Perikles in ein trütes Licht sehen. So heißt es z. B.: "Insolge der letten peloponnesischen Unternehmung wuchs die Unzufriedenheit mit Perikles, wodurch ihm der Gedanke nahe lag, daß nur eine bedeutende Leistung ihn halten könne; und diese scheint er in der Eroberung von Potidaia gesehen zu haben. Die 100 Schisse wurden also wieder besetzt und nach der Chaktidike gesahren. Bas sich jeder voraussagen konnte, geschah: der die dahin noch gesunden Belagerungsarmee wurde auch die Vest zugetragen

und ausgerichtet tonnte unter ihrem Drud nichts werben. Die leitenben Manner Athens muffen offenbar ben Ropf verloren, nicht mehr recht gewußt haben, mas fie thaten." - Bringt hier Beriffes, um fich am Ruber zu halten, ben eigenen Landsleuten bie Beft, fo mirb an einer anderen Stelle als "offenbares" Motiv feiner "Bauderpolitit" beim Berannahen bes Rrieges bie Abficht bezeichnet, "fein Obium auf fich ju laben, um bei etwaigem Unglud feinen Wegnern feine Unflage= waffe in die Sand gu geben". Und wiewohl für diefe Beschuldigung nicht ber Schatten eines Beweises erbracht ift, wird Beriffes getabelt, weil "er ben Bolfsführer dem Geldheren habe in's Sandwert pfufchen laffen, perfonlichen Motiven gefolgt fei, mahrend ein wahrhaft großer Burger in foldem Augenblid nur an ben Ctaat, nicht auch an fich bente". Bas biefe Anflage bebeutet, ift bangch ju ermeffen, daß das Abwarten ber Offenfive Spartas von Seite Athens nach ber Unficht bes Bf. ein Gehler mar, ber vielleicht für ben gangen Bang bes Rrieges enticheibend geworben.

Bf. beruft fich in ber Ginleitung auf die Schulung, die er bon feinen mittelalterlichen Studien ber für fein Thema mitgebracht habe. Bir vermögen feine Arbeit als eine gludliche Brobe berfelben nicht anzuerfennen. Bir feben nicht, bag er bas Beifpiel bes Alt= meifters neuerer Beschichtforschung beherzigt, ber in feiner fein= finnigen Burdigung des Unterschiedes ber fritischen Arbeit in ber neueren und ber alten Beichichte ben für eine "psinchologische Erörterung" häufig eben nicht ausreichenden Charafter unferer Uberlieferung fo flar und entichieben betont hat und baber gegebenen Falles mit Recht genug erreicht glaubt, wenn wir "die Sauptmomente ber Begebenheiten mit Gicherheit zu ergreifen vermögen". Bf. fennt Diefe Selbstbeicheibung nicht. Er fühlt fich als "ernfter Richter", bereit, über eine ber gefeiertsten Beftalten ber Beschichte ben Stab ju brechen, ohne Rudficht barauf, bag die Aften biefes Prozeffes für fein verurtheilendes Botum nicht entfernt genügen, daß vielmehr für die Bürdigung der Motibe der perifleifchen Sandlungsweife über= haupt nur ju oft bas Bort Plutard's über bie Grunde der peri= fleischen Kriegspolitif zu gelten hat: ai uer obr airla abrai kezorrai, rà de alige adglor. Dag Plutard biefem richtigen theoretischen Standpunft in feiner Darftellung nicht gang treu geblieben, wird man ihm nicht allgu boch anrechnen, was foll man aber zu bem modernen Siftorifer fagen, ber uns bieje richtige methobijche Ginficht Robert Pöhlmann. permiffen läßt?

Étude sur l'histoire romaine par Arthur des Nouhes. Paris, Société génerale de librairie catholique Victor Palmé. 1884

Étude est quelquesois un titre d'ouvrage, moins usité, il est vrai, que essai, sagt Littré, ähnlich die Afademie. Bf. scinersseits versteht darunter einen Grundriß. Die Tendenz desselben geht hervor aus den Worten: Rome, la grande cité, la reine des capitales, destinée à gouverner tous les peuples anciens, puis l'Église catholique probablement jusqu'à la fin du monde (p. 6); die dei Auswahl und Behandlung getroffenen Grundsäte aus der Seitenzahl des Buches, 100 (reicht die Odoaser) und der Länge des den Gracchen und den Stlavenausständen gewidmeten Abschnitten; sener umfaßt 8, dieser 22 Zeilen. Das geschichtliche Urtheil sernen wir kennen aus: Constantin, seul mattre de tout l'empire, se rendit jamais illustre par ses vertus et ses talents: il favorisa de tout son pouvoir les progrès de la religion chrétienne etc. Ce mourut emportant l'estime et les regrets universels.

Geschichte Roms mahrend des Bersalls der Republit Bon Karl Neumann. II. Bon Sulla's Tode bis zum Ausgange der catilinarischen Berschwörung. Aus Neumann's Nachlasse herausgegeben von G Faltin. Breslan, Wilhelm Köbner. 1884.

Rach dreijährigem Zwischerraum ist den Neumann'schen Borslesungen über die Zeit von Scipio Ümilianus dis Sulla (vgl. H. 3. 48, 307 ff.) die Fortsehung gesolgt. Um des Buches willen ist der Berzug zu bedauern, da ihm früher wohl ein regeres Interesse entsgegengekommen wäre. In derselben lebhasten und anregenden Beise wie im 1. Bande geht die Erzählung fort. Das Hauptinteresse liegt auch hier in der Schilderung der hervorragenden Persönlichkeiten, welche stels lebendig, wenn auch mitunter in einseitiger Aussassung dem Leser vorgeführt werden. Die Einschränkung gilt besonders von der Darstellung des Pompejus und des Cicero. Man kann aus diesen Zeichnungen kein objektiv historisches Bild von den Personen gewinnen, sondern sieht nur ihre Fehler und Schwächen getadelt.

Den Grundzug von Pompejus' Wesen sieht Neumann in einem "brennenden Ehrgeiz", der jedoch "durchweg in der Gestalt kleinlicher Eitelkeit erschien" (S. 10). Weder staatsmännische Bedeutung noch ein irgend bemerkenswerthes Feldherrntalent wird ihm zugestanden; aber der Bersuch, in seinen Handlungen bestimmte Plane zu erkennen,

ist gar nicht gemacht. Daß Sulla ihn mit dem Beinamen Magnus begrüßt hätte, nur um ihn dem Spott preiszugeben (S. 13), kann doch niemand im Ernst glauben.

S. 152 beißt es bom mithridatifchen Rriege: "wird boch bon ben Weichichtichreibern übereinftimmend bezeugt, bag, als er bie Leitung bes Krieges übernahm, ihm wenig zu thun übrig blieb". Doch ber Ungabe Appian's (Mithr. 97) fteht gegenüber c. 91: Wde uer di και δ Λευκόλλου πρός Μιθοιδάτην πόλεμος είς οὐδέν βέβαιον orde xexomeror relog elizer, und vie Thatfache, daß in der letten Beit por Bompejus' Ankunft die Romer eine große Riederlage erlitten hatten, daß Bontus verloren war, Rappadofien ben feindlichen Blunderungszügen offen ftand, zeigt boch wahrlich nicht, bag ber Krieg zu Ende mar. Bober die Auffaffung ftammt, bag Bompejus in Uffen nichts mehr zu thun fand, ift bei Blutarch (I.uc. 35) deut= lich zu lefen. Es fteben offenbar in ber Uberlieferung über Bom= pejus zwei Richtungen einander gegenüber, eine, die ihn über Bebuhr verherrlicht, und eine entgegengesette, die ihn ebenfo übertrieben berabgufegen fucht; wir muffen uns buten, gang in ben Ton ber einen ober ber anderen Bartei zu verfallen. Ginen feften Rriegs= plan fchreibt R. bem Pompejus fo wenig ju; daß er G. 158 bie auseinandergebenden Berichte mit ber planlofen Seerführung bes Beldberrn in Berbindung bringt. Bompejus' Anordnungen im Orient betrachtet R. S. 187 nur als Broviforien, mabrend fie doch fur einen bedeutenben Theil bes romifchen Ufien, befonders fur Gyrien, Die Grundlage aller fpateren Ginrichtungen bilbeten. Befonders bezeichnend ift für Lompejus' Berwaltung die möglichft fconende Behandlung ber Befiegten. Dadurch erflart fich auch fein Auftreten gegen Metellus auf Rreta (G. 137 ff.); abgefeben babon, bag er bas formelle Recht bier ungweifelhaft auf feiner Seite hatte, vertrat er auch ein anderes Princip, indem er gutliche Ginigung ber gewaltjamen Mieberwerfung vorzog.

Roch schlimmer ift R. auf Cicero zu sprechen. Der Ruhmesfranz, den dieser sich wegen der Unterdrückung der catilinarischen Berschwörung auf's Haupt setzte, wird unbarmherzig zerpflückt. "Sein Bersahren wurde durch rein persönliche Gesichtspunkte bestimmt, die ihm seine Zeigheit eingab" (S. 258). Gewiß war Cicero, wie sonst, so auch hier von Schwankung nicht frei; aber in der That hat er doch die Ausdehnung der Empörung durch rechtzeitige Borkehrungen beschränkt und ihren Ausbruch in Rom überhaupt gehindert; wenn er erst spät zur Gewalt schritt, so ist es boch nicht unzweifelhaft; daß er früher hätte einschreiten und damit die ganze Berschwörung erstiden können (S. 257).

Dem gegenüber tritt Casar, dessen erste Ansänge in die behandelte Periode sallen, in um so helleres Licht. Bei ihm ist von vornherein alles planmäßig auf das eine große Ziel, die Schöpfung der Monarchie, hingerichtet. Bei ihm ist tein Fehler zu entdeden; selbst wenn ihm etwas sehlschlägt, so ist dieses Fehlschlagen beabsichtigt (vgl. S. 223. 284). Seine Stellung in der früheren Zeit erscheint dabei leicht zu bedeutend. Erst durch den gallischen Krieg hat Casar hervorragende Bedeutung erlangt; noch die Borgänge während seines Konsulats zeigen, daß damals Pompejus der maßgebende Mann in Rom war.

Immerhin find N.'s Charafterzeichnungen stets interessant und vielfach treffend. Dazu kommen manche scharssinnige Ginzelbemerstungen, so daß Jeder, der sich mit dieser Periode beschäftigt, zu dem Buche wird Stellung nehmen müssen, und gewiß wird Keiner dassfelbe ohne vielfache Anregung aus der Hand legen.

Der Herausgeber hat im Text einige Kürzungen vorgenommen und in den Anmerkungen einiges aus der neuesten Literatur nachgetragen, wobei aber Bollständigkeit nicht erreicht, wohl auch nicht beabsichtigt ist. Auch in den Text sind "hie und da Ergebnisse neuerer Forschungen eingeführt", wobei zu bedauern ist, daß diese Busähe nicht, wie es in den Anmerkungen geschehen, äußerlich bezeichnet sind. Ob N.'s Auszeichnungen mit dem Tode Catilina's schließen, ersahren wir nicht; eine weitere Berössentlichung scheint, da dem 2. Bande ein Register beigefügt ist, nicht beabsichtigt.

G. Zippel.

Cafar im Orient. Kritifche überficht ber Ereigniffe vom 9. August 48 bis Oftober 47. Bon Walther Judeich. Leibzig, F. A. Brodhaus. 1885.

Der Bf. untersucht die Ereignisse von der Schlacht bei Pharsalus dis zu Cäsar's Rückehr nach Rom. Im ersten Theil werden die Quellen besprochen. Bei Cäsar weist Judeich darauf hin, was ja längst anerkannt ist, daß wir eine unbesangene Geschichtschreibung von ihm nicht erwarten können. Doch dürsen wir bei ihm auch nicht allzu viel Tendenz suchen; diese liegt nur im Berschweigen und bisweilen in der Gruppirung der Thatsachen. J. ist im speziellen Nachweise der Tendenz nicht immer glücklich gewesen. Wenn er S. 1

Die Schilberung bes pompejanischen Lagers tenbengios findet, fo bat boch Afinius Bollio basfelbe gang abnlich geschildert (Plut. Pomp. 72) Benn S. 2 hervorgehoben wird, daß b. c. 3, 103 an die pompejanifche Dacht in Ufrita gar nicht gebacht ift, fo fpricht Cafar bier boch nur bon ben perfonlichen Erlebniffen bes Bompejus; eber batte ein unbefangener Berichterftatter Die gablreichen Genatoren in feiner Umgebung (Plut. Pomp. 76) hervorheben fonnen. Gbenfo fann man taum bon einer besonderen Tenbeng fprechen bei Cafar's Ungabe, er babe nur wenige Tage in Affien verweift (b. c. 3, 106; 3. S. 3. 60). Bunachit barf babei nicht an die gange Beit gebacht werben, die Cafar überhaupt in Affen mar; benn auf ben Marich murbe morari nicht paffen, fonbern an feinen Aufenthalt an einzelnen ober an einem Buntt, mahricheinlich in Ephefus. 3. rechnet ben Beitermarich von Amphipolis gleich vom 13. August, an bem Cafar mit ber Reiterei bort eintraf; boch erft mußte das Fugvolf nachruden, und ohne Rube= paufe tonnte ber Marich von bier nicht fortgefest werben. Cafar tonnte ichwerlich früher als etwa am 5. September ben Sellefpont überichreiten. Rehmen wir an, wie es mahricheinlich ift, bag er bon hier zu Lande bis Epheius gog, fo fonnte er dort erft etwas nach Mitte September eintreffen, und wenn er von bier um ben 25. September abjuhr, fo bleibt nicht mehr als eine Boche für feinen Aufenthalt in Ephefus übrig, wofür bas paucos dies nicht zu gewaltjam ift. Abnlich balt 3. G. 74 es für möglich, daß b. Al. 13 ber Musbrud, Die Manpter batten ihre Geeruftung in menig Tagen vollendet, "burch Tenbeng entstellt fei, um Cafar's Begner möglichft thattraftig, Cafar's Sieg möglichft groß ericheinen zu laffen".

Für das bellum Alexandrinum geht J. über Nipperden's Untersuchungen nicht hinaus; der Berfasser ist danach Hirtus, der die Ereignisse theils als Augenzeuge, theils nach mündlichen Berichten Casar's und anderer Augenzeugen erzählt. Nicht berücksichtigt ist dabei c. 7: ut mihi desendendi essent Alexandrini neque fallaces esse (essent codd.) neque temerarii, multaque oratio frustra absumeretur; cum vero uno tempore et natio eorum et natura cognoscatur, aptissimum esse hoc genus ad proditionem dubitare nemo potest. Benn die Stelle richtig überliesert ist, so ist der erste Theil ossendar in der Beit des Krieges gedacht; damals ist der Schreiber sür die Alexandriner eingetreten; der zweite Theil ist ein allgemeines Urtheil über dieselben. Entweder müßte hiernach der Bersasser selbist den alexandrinischen Krieg mitgemacht haben, dann könnte Hirtius

nicht ber Verfaffer fein; oder, ba triftige andere Grunde für hirtius' Autorschaft fprechen, Dieser muß die Stelle wortlich aus bem schrift= lichen Bericht eines Augenzeugen übernommen haben.

Die Beriocha, Gutrop und Orofins werben nach Bangemeifter auf eine Libius = Epitome gurudgeführt. Lucan benutte den unberfürzten Livius, und ihn benutten wieder neben ber Epitome Florus und Bfeudo-Bictor. Bei Dio weift I. eine Berichmelgung von Livius mit ber cafarifchen Aberlieferung nach. Es entspricht das ber auch fonft bervortretenben Arbeitsweise Dio's, ber fich nicht gerne von einer Quelle abhängig macht. Die Abereinstimmung bon Plutarch und Appian führt 3. mit Thouret nur auf indirefte Benugung bes Ufining gurud und fucht die Ginmendungen Bafiner's gu miberlegen. Die gemeinsame Quelle ift banach ein Grieche, ber feinerfeits neben Ufinius auch Cafar und Livins benutte. In Diefem griechifchen Geschichtswerf vermuthet I. nach einem Citat bei Blutarch und nach einigen Übereinftimmungen mit ber Beographie Strabo's beffen Rommentare. Die Bermuthung ift ansprechend, boch ficher bewiesen icheint mir weder, bag Ufinius nicht bireft herangezogen, noch bag Strabo als Sauptquelle benutt ift.

Bu ficheren Refultaten führt ber zweite Theil, in welchem 3. Die überlieferten Thatfachen, vorzüglich unter Berudfichtigung bon Raum und Beit, festauftellen fucht. Mit größter Umficht und Sorgfalt werben neben ber geschichtlichen überlieferung bie neueren Lotal= forschungen, Witterungsbeobachtungen, gelegentlich auch aftronomische Berechnungen herangezogen, um die einzelnen Ereigniffe annahernd gu batiren, und wenn auch babei feine großen neuen Rejultate gu erzielen find, fo wird doch überall größere Beftimmtheit und Rlarbeit erreicht. Rur an wenigen Stellen wird man bem Bf. entgegen= treten muffen. Den Truppen werden bisweilen ju große Marich= leiftungen jugemuthet, wie wenn G. 115 Cafar von Tarfus nach Mazaca 35 Meilen in 7 Tagen zurücklegen foll, obwohl das hobe Taurusgebirge gu überichreiten mar. S. 71 macht 3. ber Uberfahrt bon Affien nach Agypten guliebe ben Gurus gum Nordoftwinde; vielmehr ift es ber Guboft, und in ber That pagt nur auf biefen, daß burch ihn bie Schiffe am Ginlaufen in ben Safen gehindert murden. Much wie Cafar nach ber Aufnahme ber 37. Legion gurudfebrt. herricht berfelbe Bind, f. c. 11; adverso vento leniter flante. Dafe Gabinius gleich auf bem Mariche bon Italien nach Salona feine Dieberlage erlitt (S. 162), ift febr fraglich. Benn b. Al. 43 feine Antunft in der Provinz erzählt, dann seine bedrängte Lage, zum Theil insolge der geringen Hülfsmittel der Provinz, geschildert, dann von mancherlei Kämpsen gesprochen wird, so ist es mindestens höchst wahrscheinlich, daß die Worte Salonam se recipiens von einem wirkslichen Rüczuge nach einem mißlungenen Vorstoß zu verstehen sind. Warum J. aber sagt, die Niederlage braucht nicht gerade auf der via Gabiniana stattgesunden zu haben, ist unersindlich, ohne das wäre der Name doch nicht erklärlich. Zur Chronologie des spanischen Ausstandes (S. 196) hätte noch verwendet werden können, daß die Ausständischen, als sie bereits bei Corduba standen, von Pompejus' Tode nichts wußten (b. Al. 58. 59); dadurch wird der Ausstand noch bestimmter in den Oktober verwiesen.

Der Bf. stellt S. 135 eine Fortsetzung seiner Untersuchungen in Aussicht; nach dem Obigen können wir derselben mit großem Interesse entgegensehen. G. Zippel.

Lo stoicismo romano considerato particolarmente in Seneca. Studio di Carlo Corsi. Prato presso l'autore. 1884.

Gin forgfältiger Muszug aus ben Schriften Geneca's bilbet ben Sauptbeftandtheil Diefer Erftlingsarbeit, Die ihre Entftehung ben Borlefungen über Geschichte ber Philosophie von Brof. Conti verdanft, ber fie auch mit einem Briefe geleitet. Es ift baber auch aus äußeren wie inneren Grunden erflarlich, bag Geneca einen warmen Gur= iprecher an feinem jugendlichen Freunde findet; nur hatte berfelbe 3. B. bei ber Bolemit gegen Dio Caffius und Martens (De L. An. Senecae vita etc. Altona 1871) fich nicht zu fehr auf Tacitus' Bericht ftugen follen. Denn erftens ift bies ein argumentum ex silentio, und zweitens lag für Tacitus feine Beranlaffung vor, ben Erzieher Rero's entweder hart zu tadeln oder hoch zu preisen. Bf. felber beftreitet nicht, daß Wiberfprüche gwifden Geneca's Leben und Lehre porhanden find; auch er fei ein Beispiel für ben Unterschied, ben bie Stoifer felber amifchen einem savio in idea und einem savio in realtà gemacht hatten. Geneca felber ift noch bescheibener: Er will nicht als Beifer angesehen werden, sondern als einer, der fich bemuht, es gu werden; die Erreichung diefes Bieles fich und Anderen zu ermöglichen, ju erleichtern, ift ber Bwed feiner Schriften. Er ift nicht fowohl Bhilofoph, ale Moralift, beffen Berdienft barin besteht, daß er bie weit über ber menichlichen Natur liegenden Forderungen bes bottri= naren Stoigismus gemäßigt und gemildert, aber auch den Bedurf=

niffen einer neuen Beit angepaft, por allem ben ichwachen Rraften unferer Ratur mehr angemeffen habe (G. 144). Es fonnte bielleicht in Diefem Unternehmen ein innerer Biberfpruch entbedt, ber Begenfat amifden Stoitern ber alten und neuen Schule fo ausgebrudt werben : jene machten aus ber Tugend eine Noth, und bieje aus ber Noth eine Tugend, und Geneca noch beute Die Fronie als Wefundbeiterath für geiftige Spaiene bervorrufen, welche icon fein Schuler empfand und freilich in Neronischer Beife unferem Moraliften zeigte. Allein für uns ift die Frage wichtiger: Sat Seneca's Berfuch ge= ichichtliche Bebeutung? Bf. fagt gwar: "Die fittlichen Grunbfage biefer edlen Schule, ber Bebante ber natürlichen Gleichheit ber Menfchen, die Barmbergiafeit gegen bie Urmen, ber Abichen bor ber Rache, die Gnade und die Bergeihung zeigen flar eine Rudfehr gum fittlichen Bewuftfein, eine Borbereitung der Geifter für die reineren Bebren. welche bom Chriftenthum im hellen Lichte bes Tages verfundet murben" (S. 326). Allein er brudt fich felber bier am Schluß bes Buches wie S. 53 über biefe Urt der preparazione indiretta ber Beifter für einen neuen Glauben burch ben neuen Stoigismus gewunden und unflar aus (neppur sufficiente perchè il Cristianesimo si debba giudicar derivato logicamente da quelle scuola), erörtert nicht ben antiten Begriff ber virtus und ben Begriff bes Glaubens, weift nicht nach, bag Seneca fpeziell Schule gemacht hatte, und gibt felber gu, daß die Moraliften ber Raiferzeit wenig Unhanger fanden (genau genommen nicht einmal an fich felber), fo bag wir uns bier mit der Biderlegung Diefer Anficht nicht abzumüben brauchen. hatte umfoweniger Roth, fich in die Gefahr einer Bergleichung zwifchen Religion und Philosophie, Chriftenthum und Stoizismus im allge= meinen gu begeben, als er im 8. Rapitel bie Geneca-Legende gefchiett behandelt, namentlich Fleurn's Beweisführung verftandig widerlegt, auch hier, wie im gangen Buche, an ber Sand bemahrter Gubrer frangöfischer wie deutscher. F. B.

Tacitus und der Orient. Sachlicher Kommentar zu ben vrientalischen Stellen in den Schriften des Tacitus. Bon Jakob Krall. Erster Theil. Wien, Kampen. 1880.

Das Schriftchen gehört zu den Biener Untersuchungen aus der alten Geschichte, von denen einige schon in dieser Zeitschrift erwähnt sind. Wenn diese noch nicht angezeigt ist, so hat dies wohl seinen Grund darin, daß Bf. noch zwei weitere Sestchen versprochen hat. Im vorliegenden gibt Bf. einen Kommentar zu hist. 4, 83-84, my die Berfunft des Sarapis ergablt wird. Tacitus' Quelle ift bie iroi Biffloc bes Manetho, wie aus einer im Anhang abgedrudten Bergleichung mit bem Berichte bes Blutarch de Iside ac Osiride hervorgeht. Die Ginfugung bes Beus = Sabes aus Ginope in bie agyptifche Götterreihe ift nicht bloß für bie agyptische Religions= geschichte, fonbern auch für die Bolitit der Btolemäer in der Regierung ihrer hellenischen und agyptischen Unterthanen und in ihrem Berhaltniffe gu anderen Diabochen-Reichen wichtig; barum gibt Bf. auch Rachrichten über die Bolitit berfelben in Beraclea und Ginope. 3m 2. Rapitel wird die ninthologische Bedeutung bes Borganges erortert im Anschluß an die berichiedenen Deutungen bes Gottes bei Tacitus. Bir erhalten querft Aufichluffe über bie religiofen Borstellungen und die Mathologie der Agnoter im allgemeinen und über ben urfprünglichen agnotischen Sarapis im besonderen, erfahren fobann, daß ber Beus = Sabes von Sinope aus bem femitifchen Baal entitanben ift, bag ber agpptische und ber ptolemaische Saravis ichlieflich jum fog. Schlangen = Sarapis fich einigten, und werben jum Colug in einer hubichen Beripettive barauf hingewiesen, wie Diefer Sunfretismus und feine rafche Ausbreitung über Die Belt nur einer von den vielen Siegesgängen orientalifcher Gottheiten burch Die flaffische Belt ift, Die nun amar nicht, wie Bf, meint, ihren impojanteften Ausbrud in ber Entftehung und Ausbreitung bes Chriftenthums finden, mohl aber eine birette Borbereitung ber Bolfer für bas lettere bilben.

Die Reichhaltigkeit des Inhalts wird die "Nicht = Agyptologen, für welche diese Untersuchungen in erster Linie bestimmt sind", bedauern lassen, daß das 2. Heft siber hist. 5, 3—5: Tacitus und die Ruden, nicht bereits in ihren händen ist.

F. B.

Högskolan i Athen under Fjerde århundradet e. Kr. af S. F. Dahlgren. Års redogörelse för Skara högre allmänna läroverk. Skara 1883

Die kaiserlichen, städtischen und privaten Stiftungen und Lehramter in Athen wurden zwar nicht durch ein näheres Band zu einer Einheit zusammengehalten, wirkten aber doch an einem und demselben Platz für die höhere Bildung und können daher unter dem Namen: Hochschule in Athen, zusammengefaßt werden. Die Geschichte berfelben ift bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts hauptsächlich aus

Philoftratus Bior gogigrow befannt, bann hat die Unftalt und ihre Beichichte unter ber Ungunft ber Beiten ju leiben und erlebt noch einmal eine turge Blute im 4. Jahrhundert, über die une auch bie Quellen reichlicher fliegen: Eunapius, Julian, Libanius, Simerius, beibnifche Beichichtichreiber und Rirchenichriftfteller. Das Leben in Uthen und auf ber Sochicule bietet ein feltfames Schaufpiel: mitten in einer wefentlich veranderten Welt geht bier die Bilbungsarbeit noch gang und gar im Geift ber beibnifchen Borgeit fort; Die Lehrer vertieften fich in die Bewunderung für bas Bergangene, ohne auf Die Forderungen der neuen Beit, bes mirflichen Lebens ju achten. Und doch ift ihre Unterweifung nicht ohne bemertenswerthe Spuren geblieben; noch maren fie bie Lehrer ber pornehmften Rirchenlehrer; fie waren auch die Lehrer Julian's. Bf. ergablt mit Abschweifungen und Unterbrechungen über bie Grundlagen des antifen Unterrichtes, Methode besielben, feine Erfolge, von dem Leben ber Sorer, und gibt bie Lebensbeichreibungen ber bedeutenbiten Lehrer, Julian, Brobarefins und bas Leben feiner Schuler Gregorius und Bafilius in Athen und will auch die des Simerius bringen. Die Arbeit ift anfpruchlos, benutt auch die moderne Literatur nicht, ift aber fleißig und verftändig und wurde die Beendigung lohnen, wenn auch die allgemeine Beichichte noch etwas mehr berüchfichtigt wurde.

F. B.

Der römische Grenzwall in Deutschland. Bon Ferdinand Daug. Mannheim, Tobias Löffler (A. Weber). 1885,

Ein im Mannheimer und nachher im Karlsruher Alterthumsverein 1884 gehaltener Bortrag, der nach dem Erscheinen des v. Cohausen'schen Werses über den Limes vor dem Druck eine Umarbeitung
ersuhr. Entsprechend dem Zweck des Bortrags hat sich der Bf.
darauf beschränkt, den Standpunkt der Limessorschung und die darüber dis in die jüngste Zeit erwachsene Literatur im allgemeinen
anzugeden und am Schlusse in ganz wenigen Anmerkungen auf einige Duellenstellen und solche Punkte zu verweisen, in denen er abweichender Ansicht ist. Insosern unterscheidet sich Haug's Arbeit
von der H. B. 54, 358 besprochenen Herman Haupt's, welche die Absicht verfolgt, unter einem leicht verständlichen Texte in Noten die Fundstellen der einzelnen separat erschienenen oder in Zeitschristen
zerstreuten Abhandlungen genau zu bezeichnen.

Mit den Ausführungen des Bf. wird man fich fast burchweg

einverstanden erklären können. Bu S. 15 sei die Bemerkung gestattet, daß Coh. III Aquitanorum für das Kastell Rüdingen wohl zu streichen sein dürfte, wie neuerdings wieder G. Wolff, "Der römische Grenzwall" S. 57 Ann. 1 hervorgehoben hat.

Albert Duncker.

B. Affmann's Geschichte des Mittelalters von 1375-1492. Zweite umsgearbeitete Auflage von Ernft Meyer. Braunschweig, Fr. Bieweg u. Sohn. Erste Abtheilung 1875. Zweite Abtheilung 1879.

Die neue Bearbeitung bes bekannten Assmann'schen Werkes erfüllt völlig, was sie verspricht. Mit größter Pietät ist Assmann's Ausssührung im einzelnen erhalten. Bessernde Hand wurde nur da angelegt, wo das Alte unhaltbar geworden. Desto reichlicher ist aber das in den Roten niedergelegte Material vermehrt, wo kaum eine neue Untersuchung, Kontroverse oder Publikation unberücksichtigt geblieben ist. Die hier mehrsach besiebte Beränderung in der Berteilung des Stosses, daß nämlich die Duellennachweise allemal für einen größeren Zusammenhang zusammengestellt und kritisch erörtert worden, ist nur zu loben. Das Urtheil des Herausgebers ist bestimmt und maßvoll. Daß sich hie und da noch manche Unebenheiten, Unsgenanigkeiten, kleinere Frethümer sinden, wird nicht Wunder nehmen.

G. St.

Bur Geschichte der Langobarden. Bon Ludwig Schmidt. Leipzig, Guftav Fod. 1885

Der Bf. erörtert eine Reihe der vielen schwierigen Fragen, welche die ältere Geschichte der Langobarden bietet. Die Arbeit zerfällt in zwei Abschnitte, von welchen der erste eine Übersicht über die Duellen gibt, der zweite, in vier Kapitel gegliederte, zahlreiche Kontroversen behandelt, die sich an die widersprechenden Berichte über die früheren Schickslale bes Volkes angeknüpft haben.

Von der Überschätzung der Nachrichten des Ptolemans ist Schmidt frei. Bezüglich der Gestalt der "Origo gentis Langobardorum", die dem Paulus Diaconus dei Absassung seiner Langobardengeschichte vorlag, steht er auf Seite Th. Mommsen's, der im Neuen Archiv 5, 51 ff. die Ansicht ausstellte, daß die auf uns gekommene "Origo" nur der Auszug eines versorenen umsangreicheren Berkes sei, das Paulus noch gekannt und benutt habe. Diese Hypothese wurde von G. Bait in demselben Bande des Neuen Archivs S. 421 ff. be-

tämpst. Als muthmaßliche Quelle der älteren Origo sieht Sch. nach Mommsen das Wert des Secundus von Trident an, geht aber nicht so weit, wie jener, der die "Urorigo" für identisch mit dem Buche des Secundus hält. Sch. denkt sich die Thätigkeit des Versassers der "Origo" so, daß er den Secundus von dem 568 ersolgten Auszuge der Langobarden aus Pannonien ab "im wesentlichen recipirte, nach vorwärts und rückwärts hin ergänzte und an entsprechenden Stellen durch Zusähe, die er zumeist wohl aus der lebendigen überlieferung schöpfte, bereicherte". Auch die Stellung und der Werth der sonstigen Quellen, wie des von G. Wait entdekten Continuator Prosperi Havniensis u. a. werden charakterisitt.

Bon den weiteren Ausführungen des Bf. über die älteste Geschichte der Langobarden sind namentlich die Auseinandersehungen über ihren Aufenthalt an der Niederelbe und ihre Banderung von dort zur Donau beachtenswerth. Mit gutem Grund werden dort, wie uns scheint, einige von Fr. Bluhme u A. aufgestellte Annahmen über die älteren Bohnsite der Langobarden in Jütland oder in Schweden zurückgewiesen und dieselben zu den Bestgermanen gerechnet, "die aller Bahrscheinlichteit nach von Südosten her in Deutschsland eingedrungen sind".

Ref. faßt sein Urtheil dahin zusammen, daß die Abhandlung als ein brauchbares Hülfsmittel für denjenigen anzusehen ist, der sich in der Quellenkunde der langobardischen Geschichte bis zum Tode Albuins zu orientiren wünscht und rasch überblicken will, was auf diesem Gebiet seit den Arbeiten Bethmann's geschehen ist.

Albert Duncker.

Julien Havet, Questions Mérovingiennses. I. La formule: N. REX FRANCORUM V. INL. II. Les découvertes de Jérôme Vignier. Paris. Champion. (Extrait de la bibliothèque de l'école des chartes XLVI. 1885.)

I. Bisher galt es als ausgemachte Thatsache, daß die fränkischen Könige ihrem Titel das den vornehmsten römischen Senatoren zusstehende Prädikat vir inluster beigefügt hätten, und man versehlte nie, darauf hinzuweisen, daß gerade in dieser Wortstellung der Beissat ein Attribut der Könige und selbständigen Herzoge der Franken gewesen, während die andere i. v. den höheren Beamten zugekommen wäre. Havet hat nach sorgfältiger Untersuchung der Originaldiplome diese Distinktion beseitigt und in scharssinnigster Weise den Beweis geführt, daß die Abkürzung V. INI.. hinter dem Königstitel in der

Werowingerzeit gar nicht auf den Rex Francorum zu beziehen sei. Während man nämlich bisher stets vir inluster aufgelöst hat, zeigt H., daß vielmehr viris inlustribus zu sesen sein. Wenn auch in den meisten Fällen die fraglichen Worte so abgekürzt sind, daß beide Aufslösungen möglich erscheinen, so existirt doch eine Urkunde, in welcher die Worte VIRIS INLUSTREBUS (Perh, Dipl. no. 82) vollständig ausgeschrieben sind, während in anderen Originaldiplomen die Abstürzungen V. INLUSTRIBUS, VIRIS INLBUS, V. INLBUS die Dative Pluralis theilweise noch ganz deutlich erkennen lassen. Dagegen sindet sich nie VIR INLUSTER ausgeschrieben. Während nun Sickel, Urstundensehre 1, 175 n. die Dative auf Mißverständnis oder salscher Konstruktion beruhen läßt, macht H. den einzig solgerichtigen Schluß, daß V. INL. nach Rex Francorum stets mit viris inlustribus auszulösen sei. Die merowingischen Königsdiplome sind also an die Beamten gerichtet, denen die Ausssührung derselben oblag.

Anders bei den Karolingern. Hür die Urfunden Pippin's, Karlsmann's und Karl's des Großen bis zum Jahre 774 ist die Lesung vir inluster hinter rex Francorum vollkommen gesichert. Und dieser Gebrauch läßt sich auch historisch hinlänglich erklären. Der Major-Domus war als hoher Beamter des fränkischen Königs ein vir inluster und bezeichnete sich auch selbst in den Urkunden als solchen. Nach der Königserhebung blieb dieser Usus bestehen, dis endlich Karl der Große hier eine Anderung eintreten ließ, indem er den Titel vir inluster durch patricius Romanorum ersetze.

II. Der 5. Band von d'Achery's Spicilegium enthält eine Reihe sehr alter und wichtiger fränkischer Dokumente, von deren Existenz niemand vor dieser Publikation im Jahre 1661 eine Ahnung gehabt hat. Der gelehrte Mauriner hat die alten Inedita, wie er selbst in der Borrede angibt, der handschriftlichen Historia ecclesiastica sive episcoporum ordis Gallici seines Freundes Jérôme Bignier (gest. 1661) entnommen, dessen Papiere er durch den Bruder Benjamin Bignier erhalten hatte. Ihr Bater war der berühmte protestantische Theologe Micolas. Der Sohn Jérôme wurde Konvertit, trat in ein Karthäuserskostes. Der Sohn Jérôme wurde Konvertit, trat in ein Karthäuserskostes, dann in den Orden der Oratorianer ein und war als Superior desselben in Tours, la Rochelle, Lyon und Paris thätig. Kein einziges der von ihm entdeckten Dokumente ist nachher in irgend einer Handschrift ausgesunden worden. Gleichwohl ist die Echtheit der meisten disher auf keinen Zweisel gestoßen; gegen einzelne allerzbings hat sich hie und da eine Stimme erhoben. Erst H. war es

vorbehalten, die Bignier'schen Altenstüde fammt und sonders als

Falfifitate zu entlarven.

Das Testament bes Bifchois Bervetung von Tours war bisber bas altefte Dotument aus ber Merowingerzeit, benn es ift nach ber Subffription Calend. Maias post Consulatum Leonis Minoris, b. i. am 1. Mai 475, aufgesett. Daf ber Bifchof ein Testament binterlaffen bat, miffen mir burch Gregor, H. Fr. 10, 31, ber ben Inhalt mit biefen Worten charafterifirt: deputavit per singulas civitates quod possidebat in eis ipsis scilicet ecclesiis, non modicam et Turonicae tribuens facultatem. Rach ber Bignier'ichen Entbedung wurden außer ber Rathebrale nur brei Rirchen mit Legaten bedacht, namlich S. Dionns de Rambasciaco, die Rirche de Proillio und die Beterstirche in Tours. Dieje Bertheilung fteht, wie S. unwiderleglich nachweift, im grellften Biberfpruch mit ben Borten Bregor's, daß Berpetuns feine Befigungen in ben einzelnen Civitates ben Rirchen in ihnen vermacht habe. Civitas nämlich bedeutet, wie betannt, bei bem frantifden Siftoriter bie Bifchofsftadt, mabrend Bignier es mit villa für identisch bielt. Die bon ihm namhaft gemachten Billen gehören fammtlich zu ber einen Civitas Tours. Ferner tonftatirt S., daß das Teftament auch bom juriftifden Standpunft nicht forrett ift, indem unbeftimmte Berfonen zu Erben eingefest werben. Um gröbften freilich verftoft es gegen bie philologischen Brundfage. Die Ramen ber Billen Rambasciacus (= Ambasia, j. Amboise), Proillius, Malleius, Orbona, Preslaius find theils gang ungeheuerliche Digbilbungen, theils fo fpate Formen, bag fie ber Bifchof bes 5. Jahrhunderts faum verftanden haben wurde. Statt auf -eius, -aius, -ius mußten bie Ramen gu biefer Beit auf -iacus ausgelautet haben. Die Ausbrücke servitus ad heredem transmissibilis et glebatica und capsarium find nur durch diefes Teftament gu belegen. Berrathen hat fich aber ber Fälfcher burch die Anführung des mansus, ber bor ber farolingischen Beit nicht nachzuweisen ift. S. batte binjufugen tonnen, daß auch die Botabel peristerium nur bier ericheint (Ducange ed. Benfchel 5, 206), und bag auch die deutschen Eigennamen theilmeife recht anftogig find. Den Aligarius und bie Dabolena fann Forftemann, Altdeutsches Ramenbuch G. 64 und 1145 nur aus bem Teftament belegen; Mabuinus aber fteht ohne alle Analogien und ift fo ichlecht erfunden, bag er in bas Namenbuch überhaupt nicht eingereiht werben fann. Überblicht man nun noch einmal den Text, jo fallen manche gang moderne Wendungen auf.

wie z. B., wenn der Bischof ad pedes sancti Martini beerdigt zu sein wünscht. Andrerseits darf man freisich auch nicht dem Geschick des Fälschers seine Bewunderung versagen. Die Zeitangabe am Schlusse ist so sachgemäß, daß sie selbst einen Gelehrten wie de Rossi, Inser. ehr. urdis Romae 1, 381 zu dem Ausspruche verleiten konnte: unde statim intelliges temporis adnotationem Perpetui Turonensis episcopi testamento sudiectam . . . germanissimam esse. Berdächtig ist hier nur das Adjettiv minoris statt iunioris, eine Berwechslung, welche de Rossi durch Lese oder Schreibsehler erklären will.

Das Epitaph desselben Berpetuus in acht Distichen ist so meisterhaft gearbeitet, daß man es unbedingt als echt anertennen würde, wenn es in anderer Umgebung zum Borschein gekommen wäre. Hat nur die Übereinstimmung mit dem falschen Testamente indezug auf Bermächtnisse an die Kirche und die Armen als anstößig bezeichnet. Ich süge hinzu, daß nach dem Epitaph der Bischof ante pedes Martini seine Ruhestätte findet. Das ist derselbe moderne Gedanke, wie im Testamente.

Alls erste merowingische Königsurkunde figurirt in den Mon. Germ. Dipl. I. die Schenkung des Chlodovech für das Kloster Mich. Die Form dieses von Bignier entdeckten Diplomes steht so im Widerspruch zu den anerkannt echten merowingischen Urkunden, daß man sich wundern muß, wie überhaupt jemand über dieses Machwerk im Zweisel sein konnte. Die Fundatio abbatiae Miciacensis ist dassienige Dokument, welches Bignier am schlechtesten gelungen ist.

Dagegen berräth die Collatio spiscoporum praesertim Aviti Viennensis episcopi coram rege Gundebaldo adversus Arianos, die Geschichte eines im Jahre 499 zu Lyon gehaltenen Religionsgespräches zwischen Ratholiken und Arianern ein geradezu erstaunliches Talent, und es ist vor H. noch niemand auf den Gedanken gekommen, daß die Collatio das Produkt eines ingeniösen Fälschers sein könnte. Noch neuerdings hat Peiper in seiner Ausgabe des Avitus es wiederum absedruckt, ja Gelehrte, wie Binding, Geschichte des burgundischeromanischen Königreichs 1, 147, haben sich anerkennend über "die drastische Schilderung" geäußert. H. macht vor allem auf einen Anachronismus ausmertsam. Es wird in dem Schriftstäcke als Einderuser der Verstammlung der Bischos Stephanus von Lyon genannt, während 499 Kusticus Bischos war, der erst 501 oder 502 nach seinem Epitaph stard. Nach 499 kann aber die Collatio nicht angesetzt werden, da die Kriegserklärung Chlodovech's gegen Gundobald schon ersolgt war.

Bon ben in Inon ericbienenen Bischöfen werden namentlich aufaeführt Avitus von Bienne, Aonius von Arles und de Valencia . . .. de Massilia . . . ius. Es ift nun auffallend, daß gerade bie Bifchofe in dem Texte ausgefallen find, beren Ramen noch bis beute niemand ernirt hat: man weiß weber, wer in Balence, noch wer in Marfeille im Sabre 499 Bifchof war. Ferner ift die Unwesenheit bes Monius von Arles an einer im burgundischen Reiche gehaltenen Religions= versammlung burchaus unerflärbar. Longnon, Geographie p. 443, bat dieje Schwierigfeit nicht anders zu erflaren gewußt, als bag er an= nahm, die Burgunder hatten fich furge Reit ber Provincia Arelatensis bemächtigt gehabt, die ihnen bald nachber die Bestaothen wieder entriffen hatten. Roch 506 nahm nämlich Cajarius an bem weftgothifchen Kongile von Agbe Theil. - Auch fprachliche Berftofe finden fich. S. bebt nur hervor, daß ber Bf. Albigny als villa Sarbiniacus bezeichnet, abnlich wie er Amboife im Teftamente bes Berpetuus mit Rambasciacus überfette. Bignier glaubte alfo, das Frangofifche batte anlautende Ronfonanten abgeworfen. 3ch fuge bingu, baf bie Saone in biefem Dofumente ben gang fpaten Ramen Sagona führt, mahrend fie Avitus ed. Beiper G. 94 und felbft noch Fredegar 4, 42 Sauconna nennen. Die Königsburg wird zweimal mit bem reinflafifchen Ausbrucke regia bezeichnet, ber im fpateren Latein gewöhnlich bas Sauptportal bedeutet, mahrend palatium bier ber flaffischen regia entspricht. Die Berbindung sed non in magno numero ift gang modern, amicabiliter, das zweimal gebraucht wird, ift bas frangösische amicalement und baptisati fuerunt (fatt baptizati) ift ebenfalls frangofifch. Bas fagt man aber gu ber Bendung: confitentes Dominum quoniam bonus? Ift dies bas Frangofiiche comme bon? Dann mare ber Falicher nicht einmal über die Etn= mologie von comme (quomodo) orientirt gewesen. - Die Collatio ift bas einzige ber bon Bignier jum Borichein gebrachten Dofumente. für welche er feine Quelle angegeben hat. Denn nach b'Achern, Spicileg. V, Praef. p. 11 ift fie einer Schrift De miraculis S. Justi entnommen. Bon biefen Bunbern bes hl. Juftus hat außer Bignier weber borber noch nachber jemand Runde gehabt. Die Berbachts= grunde S.'s find also mehr als berechtigt. Warum aber gerabe S. Justi miracula? Der Fälscher fannte bie sollemnitas S. Justi, eines alten Bifchofs von Lyon, aus Avitus ed. Beiper G. 89, bas sepulchrum S. Justi aus Sidonius 5, 17, verflocht auch beibe in ben Text feiner Collatio. Die Bunder Diefes Beiligen eigneten fich alfo vorzüglich für seine Zwecke, wenn man auch nicht recht einsieht, was die Collatio vom Jahre 499 in den Mirakeln des Bischofs aus dem 4. Jahrhundert gesollt hat. Außer den schon genannten beiden Autoren benutzte Bignier hauptsächlich Gregor's Frankengeschichte. Benn er z. B. den Avitus zum Könige sagen läßt: sed ille unus Deus in essentia, est trinus in personis; ... sed sic dicitur ad distinctionem personarum, cum revera sint coaeternae et consubstantiales, so erinnern diese Borte stark an das Glaubensbekenntnis Gregor's, Hist. Fr. I. Praek.: Credo sanctum Spiritum ... aequalem et semper cum Patre et Filio coaeternum deum, cumsubstantialem natura, ... consempiternum esse essentia ... Credo, hanc Trinitatem sanctam in distinctione subsistere personarum.

Schlieglich veröffentlichte b'Achern noch aus Bignier's Bapieren funf Bifchofe = und Papit = Briefe aus bem 5. und 6. Jahrhundert, bie im allgemeinen weniger Angriffspuntte bieten, ba fie furt find und wenig Thatsachen enthalten. Der Brief bes Bifchofs Leontius bon Arles an ben Bapft Silarus aus bem Jahre 462 ergangt eine Bude, benn bisher mar nur die Untwort bes Silarus auf ein Schreiben des Leontius (Jaffé, 2. Aufl., Dr. 553) befannt gewefen. Sier wie in anderen von Bignier gefälfchten Dofumenten bugt ber Absender den Papft, mahrend ber Rangleigebrauch ichon bamals vos forderte. Den Musbrud fastigatum culmen tannte Bignier aus Gi= bonius (2, 4; 3, 6 und fonft). - Das Gludwunschichreiben bes Lupus an Sibonius zu feiner Bifchofsmahl halt S. fur eine borzügliche Nachahmung der Manier des Sidonius, ber an Lupus mehrere Briefe gerichtet hat. Mir will es jedoch icheinen, als wenn gerabe biefer Brief bem Galfcher ziemlich ichlecht gelungen mare, Für die Botabel modernus durfte fich taum ein alteres Beugnis ausfindig machen laffen; die Wendung inter streperos plausus, d. i. unter raufchendem Beifall" flingt aber faft fo, als wenn fich ber Falicher einen Scherz erlaubt hatte. Das von bem Infinitiv strepere abgeleitete Adjeftib streperus ift so ungeheuerlich, daß auch der fleifige Ducange (ed. Benichel 6, 388) für basfelbe nur bas Bignier'iche Elaborat anzuführen mußte. - Der Brief bes Papftes Belafius an Hufticus von Lyon (Jaffe, 2. Aufl., Nr. 634) bietet nicht bloß in feiner Schlufformel: Deus te praestet (ftatt custodiat) incolumem einen Angriffspunft, auch ein anderes anerkannt echtes Schreiben bes Gelafius an Aonius (Jaffe Dr. 640) erweift feine Unechtheit. Benn nämlich in diesem der Papft erft am 23. August 494 bem

Metropoliten feinen Regierungsantritt mit bem Erfuchen anzeigt, Die übrigen gallifden Bifcofe biervon in Renntnis ju fegen, fo wird er taum borber mit einem anderen gallifchen Bifchofe forrespondirt baben. In bem von Bignier eruirten Briefe gebenft Belgfius bes Bifchofs Epiphanius, ber jum Lostauf von Bejangenen nach Burgund geschickt fei. Bon biefer Diffion war der Falicher aus bes Ennodius Vita Epiphanii unterrichtet, und er hat ben Bug nicht ungeschieft verwerthet. Das Abjettiv compassivus ift fonft nicht zu belegen'). - Das befannte Schreiben bes Bapftes Anaftafine II. an Chlodovech (Jaffé 745), in welchem ber Bapft bem Frankentonige gu feiner Betehrung jum Chriftenthum gratulirt, enthalt nur einige ftilistische Berftoge. S. bebt die Anrede tu ftatt vos berber. Bebentlich ift aber auch die Form Cludoecho, die bem Ref, fonft nie begegnet ift, und die Bezeichnung bes Betrus als Claviger, für welche Ducange nur eine Stelle aus Donigo's Vita Mathildis anführt. -Der Brief bes Bapftes Symmachus an Avitus vom 13. Ottober 501 (Naffé Dr. 756) ift aus zwei Grunden als unecht zu bezeichnen. Es verftößt nämlich bie Schlufformel Deus te incolumem servet (ftatt custodiat) gegen ben Sprachgebrauch ber papftlichen Ranglei, und die Datirung Avieno et Pompeio coss. ift nicht fachgemäß, da Pom= peius im Abendlande nicht proflamirt mar. Bahrend aber be Roffi. Inser. chr. urbis Romae 1, 413 Interpolation annimmt, fonnen wir nur S. beiftimmen, der fich durch die Entlarvung Bignier's das größte Berdienft um die Biffenichaft erworben bat.

Im Jahre 1649 erschien von demselben Bignier das Wert La Veritable Origine des tres-illustres maisons d'Alsace, de Lorraine, d'Austriche, in welchem ein ganz neues genealogisches Sustem hinssichtlich des Kaiserhauses entwickelt wird. Dasselbe wird von Ethico, dem Bater der heiligen Odilie, auf Grund einer Vita der letzteren abgeleitet, von der Bignier allein Bruchstücke veröffentlicht hat, und die sich ebenfalls bisher in keiner Handschrift hat auffinden lassen. Die Umstände, unter welchen der Herausgeber die alten Pergamentsblätter gesunden haben will, sind für die Wirklichkeit sast zu merkwürdig. Er erzählt, er hätte vor Jahren in Bezelise, einer kleinen Stadt der Grasschlaft Laudemont, einen über 80 Jahre alten Greis, Bistor le Beque, früheren lothringischen Staatssekretär, getroffen.

<sup>1)</sup> Und ist wieder zu streichen in den Addenda lexicis latinis bei Bölfflin, Archiv f. lat. Legifographie 2, 271.

Diefer habe ibm, über die alten Grafen von Baudemont befragt, einige Pergamenthefte gebracht: les restes d'un volume mediocre que la pourriture et les vers avoient tres-mal traitté, car il n'y avoit ny fin ny commencement, pas un fueillet entier, toutes les lettres ternies et effacées par l'humidité, et aucun tiltre pour descouvrir les matieres dont il traittoit; il avoit esté pretieux autres foys, car il y avoit eu des grandes lettres escrites en or, et des bordures de mesme, mais les petits enfants les avoient couppées pour se jouer. Besonders der lettere Umftand, daß die fleinen Rinder aus ben alten Bergamentblattern die Initialen und Bergierungen berausgeschnitten hatten, um mit ihnen zu fpielen, flingt ju romantifd, als bag man bie Angaben für mahr halten fonnte. Außerbem ift es auffallend, daß die Fragmente gerade die für Bignier brauchbaren genealogischen Nachrichten enthalten. Ich gebe zwar ju, daß S. fein positives Argument gegen bie Echtheit ber Vita Odiliae vorgebracht bat; unftreitig ift aber auch biefe Entbedung Bignier's als im höchften Grabe verbächtig zu bezeichnen.

Krusch.

Bur Schlacht von Tagliacoggo. Bon Generalmajor Röhler. Breslau,

Julius Fider hatte im 2. Band ber Mittheilungen für österreichische Geschichtsforschung eine neue Ansicht über Konradin's Marsch
zum palentinischen Felbe ausgestellt und begründet, gegen welche Köhler im 4. Band derselben Beitschrift sich wendete. Die Bemerkungen der Redaktion, d. h. Fickers, am Schlusse dieses Aussches veranlaßten ihn, von neuem in obiger Broschüre Ficker gegenüberzutreten. Er hält an der Meinung sest, daß Konradin auf
der großen Straße von Rom über Tagliacozzo gezogen und in der Nähe von Alba nach Überschreitung des Flüßchens Salto von Karl
überrascht worden sei, der in Eilmärschen aus der Gegend von Sora
herangerückt war. Die Ausstellung Karl's sucht er aus strategischen Betrachtungen sestzustellen, die Konradin's aber in der Art, daß er
aus Grund seiner militärischen Ansichten die Duellen, die Berichte
Karl's und die Annalen von Piacenza interpretirt.

Die Gefahr jedoch, von seinen vorgefaßten Meinungen aus die Duellen irrig auszulegen, lag zu nahe, als daß der Bf. ihr hätte entgehen könnnen. Statt zu zeigen, daß ein existirendes Ovindult nicht identisch fein kann mit dem im Berichte Rarl's erwähnten

Ovinuli, zeigt er, daß eine Burg, die näher am Fuciner See gelegen sein mußte, von größter strategischer Bichtigkeit gewesen ware, und zeigt nicht, daß eine Burg beim heutigen Ovinduli gar keine Bebeutung gehabt hätte, zumal bei einer von der jeßigen abweichenden Richtung der großen Straße, auf die Mommsen und Ficker hingewiesen hatten.

Der Beg, auf welchem Konrabin jum Schlachtfelbe gelangte. fann, ba die Quellen barüber ichmeigen, nur baraus bestimmt werben, baß die Berichte Rarl's wenigftens bie lette Stellung Ronradin's an bem berhangnisbollen 23. August angeben. "Er habe fein ungliide liches Lager gehabt in quadam planitie gwischen ben Bergen bon Scurcola und bem Mons Taucius, ber in ber anderen Relation Charchius beißt." Es eriftirt beute noch ein Berg nördlich von Alba, ber Mons Carce beißt, feiner aber ber Taucio genannt wurde, aber abgefeben felbit bon ben Ramen ergibt, die Jaffung bes Berichtes, baß mit jener planities quaedam nicht bas palentinische Telb gemeint ift, welches erft fpater genannt wird und zwar in ber Beife, bag feine Lage als befannt vorausgefest wird. Rarl batirt feinen Brief ex Palentino campo. Die Ebene, welche ber Bf. gwijchen bem Monte Carce und Scurcola vermißt, liegt, wie Fider ichon zeigt, nörblich bon Magliano und umfaßt ca. 1200 m in ber Breite und Lange. Ein Ginblid bon ben Sugeln bei Alba ift an ber Stelle des Casina Gotti wohl möglich, ba die Sobenlage bei letterer 760 m bei Magliano 728m, am Guß bes Carce aber 712-730m beträgt.

Bu ben militärischen Betrachtungen des Bf. erlaubt sich Ref. einiges zu bemerken. S. 19 gegen Ende ist von zwei Straßen die Rede, die von Scurcola nach der Terra di Lacoro sühren und Karl zu Gebote standen, die eine über Carsoli, die andere über Avezzano. Karl kann nur die zweite eingeschlagen haben, weil nach Billani die über Carsoli für Konradin frei war. Mir scheint, Karl konnte nur über Avezzano gehen, weil er doch unmöglich vor den Augen eines Kom haltenden Feindes dei Carsoli nach Süden einschwenken durste. — Wenn serner S. 22 behauptet wird, daß für die Lage "Ovinulis" am besten der Umstand spreche, daß Karl sich auf dem Platean von Mba vorlegen konnte, so ist zu bedenken, daß "Ovinuli" nur ¾. dis 1½ Weilen von Alba entsernt liegt, eine Meldung über Konradin's Stellung und der Marsch von "Ovinuli" nach Alba nicht zwei Tage in Anspruch nehmen kann, die surchtbare Ermüdung der Reapolitaner nicht zu erklären ist. Dazu S. 37: "Wäre Karl von

Dvindoli statt von Ovinuli am 22. gefommen, so hätte er Konradin wahrscheinlich auf den Höhen von Alba gefunden und wäre, wie dieser, am Abend desselben Tages abgewiesen worden." Die Schuld an Karl's rechtzeitigem Eintreffen trägt aber offenbar nicht die Stellung bei "Ovinuli", sondern vielmehr die Langsamkeit Konradin's, der zwei volle Tage am Monte Carce stand.

Daß Konradin aber von Norden her über Torano, nicht von Besten her über Tagliacozzo anrückte, scheint mir mit Nothwendigkeit aus bem Berlauf ber Schlacht felbst hervorzugehen.

In der Schlachtbeschreibung des Primatus wie auch des Chronisten von Piacenza findet ein Basser Erwähnung, welches die beiden Heere von einander trennte. Bar es der Salto, dann kam allerdings wohl Konradin von Besten, von Tagliacozzo her. Ficker vermuthet schon, daß es ein Nebenstüßchen des genannten Flusses gewesen sei, und das ist ohne Zweisel richtig, wie sich zeigen läßt.

Die Umgehung, durch welche Konradin zwei Treffen Rarl's beffegte, muß bom unteren Lauf bes trennenben Fluffes ber, alfo nach ber Annahme R.'s vom unteren Lauf bes Galto ber, vom Rorben gewirft haben; ba Rarl's Rrieger auch im Ruden angefallen worben, fo waren fie von Beften, Rorden und Often umichloffen. -Der Sinterhalt Rarl's ferner muß im Guben bes Schlachtfelbes, nabe beim Dorf Capella, gelegen haben, ba fich hier für Rarl ein befonders gunftiges Terrain bot, eine verbedte Aufftellung zu nehmen. (Capella 711 m, etwas vorwarts nach Rorben 717 m, nach Guben ju 708-710 m). Rarl's Lager aber lag nordöftlich babon, auf einer Sobe in ber Rabe von Casina Gotti, b. b. im Often bes Schlachtfelbes. Die Blucht ber zwei geschlagenen Treffen wendet fich nach Brimatus nach bem alten Lager, nur de Clary und be l'Eftenbard im zweiten Treffen tannten Rarl's Aufftellung und ichlugen fich babin burch. Es ift boch vollig unmöglich, bon einer Flucht ju iprechen durch bie Reihen bes Teindes hindurch, und von einem Gich= burchichlagen an einer Stelle, mo fein Geind fteht.

Wenn bagegen beibe Heere burch einen Nebenfluß bes Salto getrennt wurden, der vom Often demfelben zufließt, so läge die Furt am Unterlauf besselben im Besten, und der Feind wurde von Konradin von Norden, Westen und Süden nach Often abgedrängt. Hier liegt das alte Lager Karl's, hierhin sliehen die meisten, nach Süden, wo Karl im Hinterhalt liegt, mussen sich naturgemäß Clary und l'Estendard durchschlagen.

Wir sehen uns also genöthigt, das Annäherungshindernis mit Fider nicht im Salto, sondern in einem rechten Nebenfluß desselben zu suchen, und damit auch seiner Ansicht beizutreten, daß Konradin von Norden her, nicht über Tagliacozzo seinen Weg zum palentinischen Felde genommen hat.

Schriften des Bereins für Reformationsgeschichte. Heft 1-6. Halle, in Rommission bei Niemeyer. 1883-1884.

In innerem Busammenhang mit den Borbereitungen, zu welchen fich bor zwei Jahren bas evangelische Deutschland anschidte, um ben vierhundertjährigen Geburtstag Martin Luther's zu begehen, ift ber "Berein für Reformationsgeschichte" begründet worben. Das Serportreten ber Begner ber Evangelischen mit Schmäbichriften und Bamphleten, die Begrundung tendengiofer Blatter, bor allem auch bas Janffen'iche Geschichtswert wurden nach Anficht ber Bereinsgründer nicht möglich gewesen sein ober die Angriffe fich nicht fo dreift hervorgewagt haben, wenn ihnen von evangelischer Seite eine größere Bertrautheit unferer gebilbeten Stanbe mit ber Grundungsgeschichte unserer Rirche entgegengeftanben batte. Aber in weiten Preisen ift das Berftandnis und der Ginn für das Ringen und Streben unferer Bater, für die Geschichte ber reformatorifch = firch= lichen Entwidelung verloren gegangen, mas fich jum Theil aus unferen Parteiungen, wohl auch aus bem atomiftischen Betriebe moderner Beichichtsforichung erflären foll. Dem abzuhelfen ift bann alfo der "Berein für Reformationsgeschichte" in's Leben gerufen worden. Er will die Resultate gesicherter Forschung über die Entftehung unferer ebangelischen Rirche, über die Berfonlichfeiten und Thatsachen ber Reformation und über ihre Wirfungen auf allen Bebieten bes Boltslebens bem größeren Bublitum juganglicher machen, um das evangelische Bewußtsein burch unmittelbare Ginführung in bie Beschichte unserer Rirche ju befestigen und ju ftarten, und er fucht biefen Bred burch Beranftaltung von Bublitationen, nament= lich und junachit burch Berausgabe fleinerer, in fich abgeichloffener, hiftorifder Schriften gu erreichen, bie burch gemeinverftandliche und ansprechende Darftellung gur Berbreitung in weiteren Rreifen geeignet fein follen.

Dag diese Gesichtspunkte, welche wir dem ersten "Jahresbericht" und den "Sapungen" des Bereins entnehmen, im großen und gangen ihre Berechtigung haben, läßt sich wohl kaum bezweifeln. Db der Berein die Aufgabe, welche er fich gestellt, durch Beranstaltung derartiger Publikationen am denkbar besten löst, ist freilich eine andere Frage; wie sich aus dem angezogenen Jahresbericht ergibt, sind bei der Berathung über diesen Punkt auch verschiedene andere Pläne aufgetaucht und erwogen worden; auch behält sich der Borstand vor, in Zukunst dem Berein eventuell andere, dzw. erweiterte Bahnen anzuweisen. Wie dem aber sei, wosern die Beröffentlichungen des Berzeins dem für sie aufgestellten Programm vollauf entsprechen, wird man sie mit Freuden zu begrüßen haben.

Es liegen bis jest feche Sefte por, welche fünf verichiedene Berte enthalten. Die bier erften gehoren bem erften Bereinsjahr, 1. April 1883 bis 31. Marg 1884 an; ber Sahresbericht gedenft ihrer mit bem Musbrud bölliger Benugthuung. Db biefe Benug= thung von allen Mitgliedern bes Bereins getheilt wird? Benn wir bie Bublitationen einzeln betrachten, halten wir uns gunächft an bie beiden Saupterforderniffe, benen fie genügen follen und in ber That muffen. Sie follen und muffen erftens fich burch eine gefällige, allgemein verftandliche Darftellung auszeichnen, zweitens aber verfteht es fich, daß fie nur die Ergebniffe geficherter Forfchung dem größeren Bublifum borgulegen haben. Daneben aber wird es boch auch gestattet fein, noch einige andere aus der Sachlage felbit, b. h. bem 3med, bem biefe Schriften bienen follen, fich ergebende For= berungen zu erheben, nämlich einmal, bag auch abgesehen von der blogen Darftellungsform es bem Lefer fo leicht wie möglich gemacht werbe, bem ihm Gebotenen Berftandnis Geschmad und Befriedigung abzugewinnen. Außerbem liegt wohl auf der Sand, daß es munichens= werth ift, wenn bei berartigen fleineren Einzelschriften möglichst ein gewiffer größerer Bufammenhang festgehalten und Sorge getragen wird, daß fich die Darftellung nicht in zerftreuten, unbedeutenden Gingelbeiten verliere, daß bas Gingelne vielmehr thunlichft von höheren allgemeineren Besichtspuntten aus betrachtet, auf Diese gurudgeführt und an ber Sand diefer gewürdigt werbe. Namentlich bemjenigen Lefer, ber ohne fpezielle fachwiffenschaftliche Bilbung nicht ohne einiges Berftandnis fur hiftorifche Entwidelung ift, wird bies febr bankenswerth ericeinen. Und offenbar ift doch vorwiegend ober ausichließlich an folche Lefer gebacht, die Bublitationen find nicht fowohl auf die große Daffe als auf die jog. gebilbeten Schichten bes evangelischen Bolles berechnet; für diefe Schichten aber wird gu wünschen fein, bag die Bereinsschriften fo eingerichtet feien, daß fie

auch bei den Frauen und der heranwachsenden Generation auf ein gewisses Interesse und Berständnis rechnen können.

Sehen wir ju, imvieweit bie einzelnen Bublifationen ben berichiedenen Forderungen entsprechen, welche wir dergestalt erheben zu muffen glaubten.

Den Reigen eröffnet:

1. Luther und ber Reichstag ju Borms 1521. Bon Th. Rolbe. 1883.

Der Jahresbericht fieht in bieser Schrift ein Muster glücklicher Bereinigung von gründlicher Geschichtsforschung mit anziehender Geschichtsdarstellung. Ref. möchte das doch nach beiden Seiten hin nicht ganz gelten laffen.

Die Form der Darftellung ift im allgemeinen bem Begenftand wie auch dem besonderen 3mede der Bereinspublikationen angemeffen. Die Sprache ift warm, begeifternd, lebendig, nügneirt, doch ift nicht überall genügend gefeilt worden; es fehlt fogar nicht an bireften Sunden wider den Beift der beutschen Sprache; bgl. S. 6: "wie ber Chrift in und für diefe Belt mirten muß". G. 8 3. 7 v. o. fteht das Bronomen "fie" völlig in ber Luft; G. 32: "Glapio's Ergebenheit gegenüber bem Bapft hatte feine (?!) fehr beftimmten Grengen". Underes ift mindeftens bart, fo G. 34: "wie wenig er Die Intereffen ber Deutschen verftand ober fie nicht verfteben wollte". S. 76: "wo man ihm entgegenzog und zu einer Bredigt nöthigte". Mangelhaft burchbacht find Bendungen wie G. 2: "Luther tam gur Bewißheit, daß eine Berftandigung faum möglich fein werbe" u. bgl. m. Schwerer indeg noch als biefe ftiliftifchen Gunben fällt in's Gewicht, daß manchmal anscheinend um eines pointirten Musbrudes willen die Sache felbft ju furg fommt, namentlich in ber Ginleitung, Die überhaupt nicht fonderlich forgfältig gearbeitet ift. So ift S. 3 die Behauptung befremdlich, Luther fei als echter Monch, ohne Familie, ohne Baterland aufgewachsen (?!). Und in demfelben Abfat ift es doch wohl zu viel behauptet, wenn gefagt wird, Luther habe - es ift an die Periode 1518/1520 gedacht fich raich zur flarften Ginficht in die verberblichen Folgen bes curialen Snitems durchgerungen und bald mit bewunderungswürdiger Rlarheit bas Bange burchichaut, felbft bie tiefgreifenben fogialen Schadi= gungen, welche ber beutschen Ration von Rom ber enftanden waren, vollauf ertannt. Mindeftens einseitig ift bann auch die mehrfach begegnende Auffaffung der humaniften als des zügellofen, tampfesluftigen Befchlechts junger Gelehrter, Die bom Erfolge bes Mugenblide lebten. Überhaupt läßt fich durchweg die Tiefe ber Unichauung vermiffen; Die Darftellung haftet vielfach an ber Oberfläche ber Thatfachen; wir erhalten fein icharf umriffenes Bilb vom Raifer, von Meander, taum von Luther felbft: die Beftrebungen und Befichtspuntte, bon welchen bie Reichsftanbe fich haben leiten laffen, bleiben großentheils im Dunteln. Bielfach treten ein pagr Schlag=

worter an die Stelle erafter Darlegung.

Much was die grundliche Geschichtsforschung betrifft, auf welcher die Rolbe'iche Schrift beruhen foll, vermag Ref. bem Urtheil bes Jahresberichts nicht gang beigupflichten. R. fcbließt fich in ber Disposition bes Bangen, wie auch vielfach im einzelnen giemlich ena an die große Lutherbiographie Röftlin's an, allerdings fo, daß man leicht erfennt, & habe alles auch felbständig geprüft und ichreibe aus eingehender Renntnis ber Cachlage, wie letteres ja ichon burch Die übrigen, rein miffenschaftlich gehaltenen Berfe bes Bf. außer Grage geftellt ift. Aber die Grundlage ift boch feine fo geficherte, wie dies nach ben Darlegungen bes Bf. icheinen fonnte. Das tritt am bentlichften berbor, wenn wir mit ber gur Befprechung ftebenben Abhandlung ben erften Theil von desfelben Bf. "Martin Luther" vergleichen, welcher nur etwa ein Jahr fpater ericbienen ift. Bier fieht fich R. bereits beranlagt, manche, jum Theil recht wichtige Buntte, beispielsweise Die gange Beichichte ber Berufung Luther's nach Borms, anders darzuftellen. Es ift das großentheils die Birfung ber ingmifchen ericbienenen Schriften und Bublifationen Brieger's und Balan's. Aber auch ba, wo unfer Quellenmaterial feine wefentliche Erweiterung erfahren bat, zeigt fich R.'s Darftellung in feiner früheren Schrift als nicht gang ftichhaltig, fo - um wieber nur bas hervorzuheben, was von R. felbft in bem fpateren Berte modifigirt worden ift - in dem Urtheil bes Bf. über bie Stellung Friedrich's des Beifen gur fatholifchen Birche und zu Luther. Much bat es erft der Ausführungen Brieger's (Marburger Lutherfeftpro= gramm S. 24-28) bedurft, um bem Lutherbrief be Wette I, 575 feine richtige Stelle, nämlich im Jahre 1519, anzuweisen, mahrend R.'s "Luther und ber Reichstag in Worms" S. 45 ihn noch -Röftlin folgend - mit ber Wormfer Berufung Luther's in Berbindung bringt, wiewohl boch gerade ihm die Unguverläffigkeit der Daten bei be Bette gur Benuge befannt fein mußte.

Rach alledem darf es mohl als zweifelhaft erscheinen, ob wirt-

lich K.'s "Luther und der Reichstag zu Borms" die Beröffentlichungen des Bereins für Resormationsgeschichte in so glänzender und glücklicher Beise inaugurirt, wie es der Jahresbericht uns glauben machen möchte.

2. Deing von Bolfenbüttel. Ein Zeitbild aus bem Jahrhundert ber Reformation. Bon Fr. Rolbewen, 1883.

Bie wir bem "Sahresbericht" entnehmen, hat Roldemen's "Being bon Bolfenbuttel" megen bes in diefer Arbeit gur Sprache gebrachten Gegenstandes - ber Derbheit ber Schriftsprache bes Reformations= zeitalters und namentlich auch ber Grobbeit Luther's in feinen Streit= fdriften - bei manchen Bereinsmitgliedern Bedenfen erregt. Aber in Ansehung bes praftischen Zwedes, bem Dieje Publifationen bienen follen, tann Ref. R.'s Borgeben feinesmegs tabeln. Es follte bewiesen werden, und ift in der That bewiesen worden, daß jene maffibe Grobheit, ja Unflathigfeit im Ausbruck, die Luther von gegnerifcher Seite immer wieder verbacht, ihm jum Charafterfehler, fogar zur schweren Gunde gemacht wird, und an die geradezu bas Berbammungsurtheil über ibn und fein ganges Thun und Treiben gefnüpft zu werden pflegt, eben feine fpezielle Eigenthumlichfeit ober Unart Luther's, fein Ungeichen einer roben Ginnegart ober eines niedrigen Charafters gemejen ift, fondern baf bamals felbit Fürften wiber einander benfelben, wo nicht einen noch gröberen Ton angeschlagen haben, fo daß man dem Bauernfohn benn doch nicht verübeln fann, daß er auch in diesem Buntte ein Rind feiner Beit gewesen und geblieben ift. Dit Recht zeigt und betont ber Bf., daß man eben an die ichriftstellerischen Erzeugnisse jener Evoche, wie überhaupt an Die Sitten und die Sittlichfeit berjelben, nicht den Magftab unferer Beit und ihres verfeinerten Empfindens anlegen fann.

Dies gezeigt zu haben, ift das Berdienst der Schrift R.'s: sonst wird man an derselben nicht viel zu rühmen sinden. Sie beleuchtet, ohne tieser einzudringen, erst Herzog Heinrich's des Jüngeren von Braunschweig Verhältnis zur Resormation; den Haupttheil bildet dann der Abschnitt über die Ereignisse der Jahre 1541 — 1545, der größtentheils ausgefüllt wird durch Mittheilungen aus den Liedern, Schmähschriften und den sonstigen Erzeugnissen der polemischen Literatur beider Parteien. Endlich werden auf vier Seiten die letzten 22 Lebensjahre Heinrich's abgehandelt. An mehr als einer Stelle scheint es auf eine Ehrenrettung des Welsenherzogs abgesehen, der

entschieden zu günstig beurtheilt wird. Die Form ist wenig gefällig; allzusehr lassen sich Abrundung und Einheitlichkeit in der Darstellung, wie auch in der Auffassung vermissen, wenn schon zugegeben werden muß, daß, wie insbesondere die dem Texte folgenden Anmerkungen ausweisen, Bf. mit seinem Stoff, den er bereits in zwei früheren Abhandlungen großentheils verarbeitet hat, im ganzen vertraut ist.

3. Suldreich Zwingli und fein Reformationswert. Bum vierhundertjährigen Geburtstage Zwingli's bargeftellt von Rud. Stähelin. 1883.

Sehr richtig betont Bf., daß die Gafularfeier Gulbreich Zwingli's neben berjenigen Luther's ihr gutes Recht habe; gelte es boch, neben Luther auch bem Manne in feiner eigenthümlichen geschichtlichen Bedeutung gerecht zu werden, bem die Rirche, welche fich als die nach Gottes Wort reformirte bezeichnet, por allen andern die felb= ftanbige Sinweisung und Burudführung gur beiligen Schrift gu berbanten gehabt habe. Bon biefem Gefichtspuntt ausgehend, verfucht Bf., ohne eine vollftandige Biographie Zwingli's bieten zu wollen, bie für beffen Entwidelung und Arbeit maggebenben Buge bervorgubeben. Go wird uns im erften Abiconitt die Entwidelung Zwingli's bis gu feiner Berufung nach Burich bargelegt und fodann feine reformatorifche Arbeit, und gwar nach brei Geiten bin, gefchilbert: ihr Berlauf und ihre Ergebniffe in Burich felbft, ihre Erfolge und Migerfolge nach außen, befonders gegenüber ber Eidgenoffenschaft, und endlich die Auseinandersetzung mit Luther im Abendmablftreit. Ref. befennt, die Abhandlung mit vielem Benuß gelesen zu haben, und fieht nicht an, Diefelbe megen ber Befonnenheit bes Urtheils, ber Bervorhebung bes Befentlichen, ber fteten Beachtung bes großen geichichtlichen Bufammenhangs als in mehr benn einer Begiehung muftergultig für berartige Lebensbilder ju bezeichnen. Betrachtet man freilich die Schrift bon bem Standpuntt ber Bublitationen bes Bereins für Reformationsgeschichte aus, fo läßt fich ein Bebenten gegen biefelbe nicht verhehlen: fie ftellt an die Auffaffungsgabe und bie Renntniffe bes Bublifums, auf welches biefe Schriften berechnet find, allgu bobe Unforderungen. Gelbft abgesehen von ein= gelnen Partien, wie 3. B. bem gangen letten Abichnitt, welche eigentlich nur für den Theologen vollauf verftandlich find, wird auch im übrigen ein Jeder, ber nicht mit ber Weschichte bes Reformations= geitalters und ben 3been, welche biefem fein Beprage geben, naber

bekannt und vertraut ist, Schwierigkeit haben, den Darlegungen Stähelin's ein volles Berständnis abzugewinnen. Und das ist doch wohl kaum eine nothwendige Folge der Beschaffenheit des Gegensstandes, der Stellung des Themas. Bielleicht zwar würde, wenn Bf. der größeren Berständlichkeit seiner Aussührungen mehr Rechnung getragen hätte, seine Schrift an Prägnanz und Abrundung ein wenig verloren haben, doch bleibt darum kaum minder zu bedauern, daß die vortressliche Arbeit, so wie sie vorliegt, bei der großen Wenge der Leser, an die sie sich in erster Linie wendet, keiner vollen Würzbigung begegnen dürfte.

4. An ben driftlichen Abel beutscher nation von des driftlichen Standes Besserung. Bon Dr. Martin Luther. Bearbeltet, jowie mit Einleitung und Erlauterungen verseben von R. Benrath. 1884.

Der Jahresbericht läßt es ungewiß, ob ber Berein mit Bearbeitung von Schriften ber Reformatoren fortfahren wird. Dan fieht taum, mas dagegen fprechen follte; bergleichen Ebitionen find gewiß ben Bweden, welche ber Berein fich gefett hat, angemeffen. Allerdings ift hier besonderes Gewicht barauf zu legen, bag Die gur Berausgabe auserjehenen Schriften bem großeren Bublitum, für welches die Ausgaben bestimmt find, in - wenn ich fo fagen barf - möglichft mundgerechter und ichmachafter Geftalt vorgelegt werden. Denn von Saus aus ift es gewiß nicht Jedermanns Sache, ben in Rede ftebenben Schriften in ihrer urfprunglichen Form Beidmad abzugeminnen. Diefer Befichtsvunft aber ift bei ber porliegenden erften berartigen Bublitation wohl taum jur Benuge beachtet und in Rechnung gezogen worden. Es ift entichieden ungwedmäßig, daß die erflarenden Anmertungen hinter ben Tert aufammengeftellt find, anftatt unmittelbar unter ber gugeborigen Stelle fich ju finden. Rritische Noten, Literaturangaben u. bgl. m. mögen ohne Schaden hintennach folgen, bei erflärenden Roten bagegen, welche jum unmittelbaren Berftandnis bes Textes nothig find, liegt die Sache anders, hier ift nur allgu fehr gu beforgen, daß bie Aufmertfamteit des Lefers erlahme, wenn er, um über die ihm unberftandlichen Begriffe u. f. w. unterrichtet zu werben, jedesmal erft hinten nachichlagen muß. Bielleicht freilich wurde im vorliegenden Falle mit Rudficht auf ben befonderen 3med ber Bublitation fich noch ein anderer Weg empfohlen haben. Ref. meint, daß es wünschenswerth gewesen ware, ftatt ber vereinzelten Anmerfungen

etwas Bujammenhangenbes zu geben. Der - übrigens gut gefchrie= benen - Ginleitung, welche die Entstehung ber Schrift und die Umftanbe beleuchtet, Die bafür von Bedeutung gewesen find, hatte ein meiter Theil bingugefügt werben tonnen, ber, ohne mit bem Unfpruch aufautreten, etwas Abichliegenbes ju bieten, versucht hatte, ben Lefer über ben Sauptgegenftand ber Schrift, Die fog, geiftlichen Migbrauche, welche bamals in Deutschland fo fehr im Borbergrunde bes öffentlichen Intereffes ftanben, einigermaßen zu orientiren, wobei bann Die wichtigften Termini bon felbft gur Sprache gefommen und erflart worben maren. Für ben fundigen Berausgeber mare bas boch ein leichtes gewesen, und ficherlich murbe eine berartige Ginführung ben Lefern Die Bedeutung ber Luther'ichen Schrift erft recht anichaulich gemacht und die lettere ihrem Berftandnis und bamit zugleich ihrem Intereffe naber gerudt haben. Auch mare auf Dieje Beije mit ber Benrath'ichen Bublitation wirflich etwas Werthvolles geleiftet worden. während man taum recht fieht, worauf biefelbe in ber Beftalt, in welcher fie vorliegt, neben ben ichon vorhandenen Ausgaben ber nämlichen Schrift bes großen Reformators ihre Eriftenzberechtigung grundet, benn die Erwägung, daß man lediglich jedem Mitglied bes Bereins ein Eremplar ber gebachten Streitschrift Luther's in Die Sand geben wollte, bietet boch wohl faum einen ausreichenden Grund für die Beranftaltung einer besonderen Ausgabe bar, und auch die an fich gewiß bantenswerthen Buthaten bes Berausgebers, Die Dit= theilung bes Titelblattes bes Urbruds ju Anfang, Die Bufammen= ftellung ber Ausgaben bes 16. Jahrhunderts und Die Inhaltsüberficht am Schluß fallen boch bafür taum in's Bewicht. - Schließlich noch ein Bort über die Behandlung des Tertes. Der Berausgeber bemertt nur, daß feine Bearbeitung den Text in "möglichft genauem Anichluß an die Urgestalt barbietet". Einige näbere Angaben barüber würden wohl taum überflüffig gewesen fein. Darf aber Ref. für die Bufunft in diefer Begiehung einen Bunich aussprechen, fo ift es ber, baß, ba ja über die Behandlung alterer Texte unter ben deutschen Belehrten noch feine volle Ginmuthigfeit und Ubereinstimmung beftebt, ber Berein für Reformationsgeschichte, falls er noch weitere Bublifationen veranftalten wird, für biefelben bestimmte, nach einem einheitlichen Blan festzustellende Ebitionsprincipien vereinbare und porichreibe. Leicht tonnte bas Beifpiel bes Bereins bagu führen, die Edition folder Terte - mindeftens und junachft aus bem Reformationszeitalter - fünjtig bon ber jubjeftiben Billführ ber einzelnen

Herausgeber etwas unabhängiger und somit einheitlicher zu gestalten. Denn wenn auch der Berein zunächst populäre Zwecke versolgt und schon allein deshalb in erster Linie darauf sehen muß, einen allgemein lesbaren Text herzustellen, so wird man doch auch bei streng wissenschaftlichen Editionen von handschriftlichen Texten oder Drucken aus dem 16. Jahrhundert kaum noch daran sesthalten wollen, die Borlage in buchstäblicher Treue wiederzugeben, sondern auch hier scheint bereits die Anschauung mehr und mehr Raum zu gewinnen, daß eine zweckmäßige und besonnene Bereinsachung der Orthographie, Interpunktion u. s. w. einzutreten habe, wie sich dies ja für die Behandlung von Urkunden und Akten des späteren Mittelalters nach dem Borgang von Julius Beizsäcker in den "Deutschen Reichstags-akten" schon so ziemlich bei uns eingebürgert hat.

5. 6. Bürtemberg und Janffen. Bon Gustav Boffert, Erster und zweiter Theil. 1884.

Wie die Bossert'sche Schrift unter die Publikationen des Vereins für Resormationsgeschichte gekommen, ist nicht leicht abzusehen. Unmöglich kann der Verein die Pflicht haben, jedes gesinnungstüchtige und in seiner Art sleißige Werk, welches sich ihm dardietet, unter seine Fittiche zu nehmen, vielmehr ist bei der großen Verbreitung, die diese Publikationen ersahren, entschieden vom Vorstande zu erwarten, daß er in dem, was er den Mitgliedern vorlegen will, die sorgfältigste Auswahl vorwalten lasse.

Bf. meint, daß die Beleuchtung der Geschichtschreibung Janssen's an einem eizelnen Punkte, nämlich der würtembergischen Resormation, auch in weiteren Kreisen Beachtung verdiene, und dagen läßt sich ja im Grunde nichts sagen, aber das vorliegende, ermüdend langweilige, schwersällige Elaborat ist denn doch für die Zwede, die der Berein sür Resormationsgeschichte versolgt, schwerlich brauchdar. Prägnanz, Kürze, lichtvolle Hervorhebung des Besentlichen, überhaupt Unterscheidung und klare einsache Disposition des Stosss sind dafür unungängliche Ersordernisse, die gleichwohl in der vorliegenden Abhandlung gänzlich außer Acht gelassen worden sind. Schon die äußere Eintheilung muß als verschlt bezeichnet werden. Im ersten Heft gibt Bs.: 1. eine Geschichte Herzog Ulrich's von Würtemberg dis 1534; 2. eine Geschichte der Resormation Würtembergs, um dann 3. aus dem 3. Band der Janssen'schen "Geschichte des deutschen Boltes" den ganzen Abschnitt abzudrucken, in welchem Janssen die

lestgenannte Begebenheit darstellt. Und der Widerlegung dieser Darstellung des ultramontanen Historikers ist dann der ganze zweite Theil der B.'schen Schrift (Heft 6, von S. 105—178) gewidmet. Bei dieser Eintheilung aber kann es dann nicht sehlen, daß, was im zweiten Abschnitt des 1. Heftes reserirend auseinander geseht ist, im 2. Hefte gegen Janssen polemisirend vielsach wiederholt wird, ein Umstand, der die Geduld des Lesers auf eine um so härtere Probestellt, als auch die Form der Darstellung nichts weniger als sessend ist. Ob Ausdrücke wie S. 92: "der Herzog gab sich vor dem Kaiser tieser herunter", oder S. 106: "ein Fürst, durch seine spätere Doppelsche selbst schuldhaft" würtembergisch sind, ist dem Res. unbekannt; deutsch sind sie seines Wissens nicht.

Bas aber ichwerer wiegt als biefe Musftellungen, ift ber Mangel an hiftorifchemethodifcher Schulung, wie auch an hiftorifchem Sinn, ben bie Darftellung des Bf. verrath. Bon bem großen Bufammenbang ber Ereignisse bat letterer taum eine Ahnung. Obwohl er an Rante den bortrefflichften Führer haben und auch die eingehende Schrift Bille's ihn mannigfach fordern fonnte, fo ift boch g. B. feine Ergablung bon der Bertreibung wie auch von ber Rudführung III= rich's fo gehalten, daß mohl fein Lefer daraus zu einem wirklichen Berffandnis ber Momente gelangen fann, burch welche biefe Ereigniffe bedingt und herbeigeführt worden find. Unter anderem charat= terifirt fich B.'s Auffassung historischer Dinge badurch, daß ihm zufolge Die Bestimmung über die öfterreichische Afterlehnschaft Burtembergs lediglich "burch Schuld einer unberufen in die Bolitit fich einmischenben Frau" (Bergogin Glifabeth bon Rochlit) in ben Bertrag bon Raben aufgenommen worden fein foll. Mangelhaft ift überhaupt die Muslegung ber Quellen durch ben Bf., ber insbesonbere gu viel Bewicht auf einzelne Mugerungen ober Momente legt, Go muß S. 21 eine Bemerfung, Die fich in einem Briefe bes vertriebenen Bergogs findet: "im Bertrauen auf ben allmächtigen Gott hoffen wir u. f. m.", berhalten, um "ein ichones Gottvertrauen" bei bem Bergog au tonftatiren. Der Umftand ferner, daß Ulrich "von ber Ungucht feiner Frau nicht gern redete", foll in ein ebelgefinntes Berg bliden laffen u. bgl. m. Mus vereinzelten Boltsliedern wird gu viel über Die Liebe ber murtembergischen Bevolferung gu Ulrich gefolgert, ber Saß gegen die habsburgische Berrichaft zu gering veranschlagt. Die Begner des Bergogs werben durchweg mit fehr wenig ichmeichelhaften Braditaten bedacht, die fie menigftens in bem Busammenhang taum

verdienen und anscheinend nur erhalten, weil sie eben Ulrich's Gegner sind. Auch die Herzogin Sabine wird zu schwarz, hiagegen Ulrich selbst zu licht gemalt. Daß den letteren seine antihabsburgischzgesinnten Standesgenossen in den Zeiten seiner Verbannung anständig ausgenommen haben, involvirt doch unmöglich, wie es nach B. scheinen möchte, eine Rechtsertigung für die früher von ihm verübten Mordthaten.

Soviel wird genügen, um den allgemeinen historischen Standpunkt zu charakterisiren, den das Werk einnimmt. Daß in den lokalund kirchengeschichtlichen Partien, auf deren Einzelheiten unser Reserat natürlich nicht eingehen kann, manches ganz verdienstlich, auch fleißig auseinander gesetzt und nicht ohne Nuten zu lesen ist, gibt Ref. gern zu, doch kann das seine Urtheil über den Gesammtwerth der Schrift, zumal als einer der Publikationen des Bereins für Resormationsgeschichte, nicht wesentlich ändern.

Walter Friedensburg.

## Rachichrift ber Redattion.

Bir halten das Urtheil des Ref. für ju ftreng. Er mag fic einmal felbft die Frage vorlegen, wie viele Siftorifer es heutzutage in Deutschland gibt, Die einen Stoff miffenschaftlich zu ergrunden und fünftlerisch zu gestalten, welche ebenso fritisch zu forichen wie geistreich aufzufaffen und dabei popular ju ichreiben vermögen; er wird bann felbit finden, daß es nicht billig ift, lauter einwandsfreie Beröffentlichungen bon bem Berein für Reformationsgeschichte ju ermarten. Rein Sammelmert, feine Beitschrift murbe bie Brobe befteben, wenn man ben bom Ref. gewählten Magftab anlegen wollte. Bir finden, daß, die begleitenden Umftande erwogen, ber Berein feine Aufgabe bis jest febr mohl geloft hat: eine Anerkennung, welche unter ben feit vorftebendem Referat ericbienenen Schriften - Rr. 7: Bilbelm Baltber, Buther im neuesten romifden Bericht, Erftes Seft (1884): Rr. 8. 9: Rudolf Budden fieg, Johann Biclif und feine Beit (1885); Dr. 10: Theodor Schott, Aufhebung bes Ediftes bon Rantes im Oftober 1685 (1885) — besonders die von Balther und Schott ver-Dienen. Jener fertigt Die ultramontane Schmähliteratur bes Luther-Jahres 1883 vortrefflich ab, diefer ichildert die Aufhebung bes Ebittes von Nantes mit einer Rube, die uns vielleicht nicht möglich gewesen mare, die aber, gepaart mit Bahrhaftigfeit und Schlichtheit. einen besto tieferen Ginbrud macht.

Briefe des Pfalzgrafen Johann Cafintir, gefammelt und herausgegeben bon Friedrich b. Begolb. II. (1582-1586.) München, Rieger. 1884.

Kaiser Rudolf II. und die heilige Liga. Erste Abtheilung. Bon Friedrich b. Bezold. (Abhandlungen der tgl. baier. Atademie d. Wissenschaften III. Kl. Künchen, Berlag der tgl. Atademie. 1883.)

Die Beransgabe ber Briefe Johann Cafimir's ichreitet ruftig ihrem Ende entgegen; mit bem zweiten Band ift fie ichon gum Schluft des Jahres 1586 angelangt, ber britte und lette Band barf in nicht ferner Beit erwartet werben. Wenn man ben borliegenben zweiten Band mit dem erften vergleicht, fo tritt er infofern gurud. als ihm bie portreffliche Ginleitung fehlt, Die ben erften eröffnet, er überragt ihn aber an Bedeutung ber mitgetheilten Aftenftude. Sauptfächlich find es zwei Borgange, die im Mittelpuntt ber Berhandlungen und Schriftftude fteben: ber Rampf um bas Ergbisthum Roln und ber Abichluß ber frangofischen Lique. Beibe find fo bebeutsam, daß ber Bf., wenn ich recht febe, entschiedener als im erften Band über den engen Rreis der Thoten und Umtriebe feines Bfalagrafen binausgeht und die Stellung ber betheiligten Barteien überhaupt verfolgt. Go werden für die Beichichte bes Rurfürften Bebhard von Roln neben ben Schreiben ber Manner, Die gum rudfichts= lofen Borgeben brangen, alfo Johann Cafimir's und Johann's von Raffau, auch die Berhandlungen der übrigen protestantischen Fürsten, besonders der brei weltlichen Rurfürsten, eingebend berücksichtigt, und felbft über bie Saltung bes fatholifden Theils, alfo bes Raifers, des Saufes Baiern und des mit letterem rivalifirenden Ergherzogs Berbinand bon Borberofterreich, wird bas Bichtigfte mitgetheilt. Beit entfernt, an Diefer Uberichreitung etwas auszusegen, mochte ich ba, wo es fich um die proteftantischen Fürften handelt, eber noch etwas mehr aufgenommen feben; ich möchte g. B. bem Erfurter Tag (Mary 1583), wo Sachfen gegenüber bem jur Unterftugung Geb= bard's rathenden Rurfürften Ludwig bon ber Bfalg für die Reutralitat ber weltlichen Rurfürften und bamit auch beinahe bes gejammten proteftantifden Deutschlands entideibet, eine ausführlichere Behandlung gewünscht haben, als ihm in ber Unm. 2 gu Rr. 125 gu theil geworden ift. Dan auch die Politit der fatholischen Partei, welche bisher aus den fvarfamen Mittheilungen von Theiner und Aretin ju errathen mar, und beren eingehende Behandlung in ber Fort= jegung bes ausgezeichneten Berfes bon Loffen über ben Rolner Rrieg erft noch zu erwarten ift, burch einzelne icharfe Lichter beleuchtet wird, muß nicht minder mit Dank anerkannt werden. Wie interessant ist da z. B. der Wettbewerb zwischen Ferdinand von Ofterzeich, der seinen Sohn den Kardinal Andreas, und Herzog Wilhelm von Baiern, der seinen Bruder den Bischof Ernst auf den Kölner Bischossstuhl erheben möchte! Der Erzherzog versucht es, den baierischen Bewerber durch Anschwärzung seiner Sittlichkeit und seiner Rechtgläubigkeit zugleich zu verdrängen; der papstliche Runtius dagegen, indem er mit kühler Berechnung der Verhältnisse und Personen sich sur Ernst entscheidet, bemerkt: er sei ausrichtig katholisch, von bedeutenden Fähigkeiten, daneben freilich ein großer Sünder: aber man müsse den Rock nach dem Maß des Leibes schneiden.

In ahnlicher Beife wie die Rolner Bermidelung wird bie frangofifche Lique, b. b. bie Stellung, welche in erfter Linie Johann Cafimir, in zweiter die bornehmeren protestantischen Fürften, in dritter der Raifer und bas Saus Baiern der großen fatholischen Berbindung gegenüber einnahmen, behandelt. Die Alten biefer Borgange nehmen einen bewegteren Ton an. Johann Cafimir, ber jest als Bormund Friedrich's IV. das vornehmfte protestantifche Rurfürftenthum bertritt, brangt mit größerer Antorität und mit machfenben Musfichten auf bas alte Biel bes protestantischen Bundniffes und ber Unterftukung ber auswärtigen Glaubensgenoffen. Ob freilich. wie ich in meinen "Briefen und Alten" I, 7-8 fur ficher angenommen habe, das Saupt der fonfervativen Gurften, der Rurfürft Muguft, noch fury bor feinem Tobe fich mit dem Bedanten einer eventuellen Gelbhülfe für Beinrich von Ravarra befreundet hat, bafür wird man birette Beugniffe vergeblich fuchen. Es tonnten einen fogar die vorfichtig gefaßten Borte bes Rurfürsten in Dr. 391 bebenflich machen.

Eine willsommene Bereicherung hat die Sammlung Bezold's dadurch erhalten, daß er die geschäftlichen Auszeichnungen Johann Casimir's, welche Häusser als Tagebuch abgedruckt hatte, und deren Charakter als "Gedenkzettel" zuerst Stiebe erkannt hat, mit sorgsältiger Analyse in ihre einzelnen Theile zerlegt und chronologisch eingeordnet hat. Andrerseits zeigen sich auch in diesem Bande wieder vielsach die Lücken des pfälzischen Archivs. Merkwürdig ist es z. B., daß saft gar nichts über die Anfänge des Straßburger Kapitelstreites vorliegt.

Benn übrigens, wie vorher bemerkt, biefem zweiten Bande die Bierbe einer Ginleitung fehlt, fo hat ber Bf. doch einen Theil ber

Ergebniffe besielben in einer besonderen Abhandlung verwerthet: es ift die oben angeführte Schrift über Rubolf II. und bie beilige Biga, die in ihrem vorliegenden erften Theil bis jum Abichluß ber frangöfischen Lique reicht. Bon einem Standpuntt mit weiteftem Ausblid befpricht ber Bf. Die Saltung Rubolf's fowohl in ben fleinen Ronfliften ber firchlichen Barteien im Reich, wie gegenüber ber großen Bolitif Spaniens und ben bie tatholifche Belt umfaffenben Bündnisplanen Bapft Gregor's XIII. Er zeigt, wie ber an aufern Mitteln und Willenstraft arme Raifer ben Unmuthungen ber fpanifden und papftlichen Politit gegenüber fich auf die Rechte und Intereffen bes Reichs gurudgog, im Reich unter ben ausbrechenben Rampfen der Ratholiten und Brotestanten weder offen Bartei ergriff, noch richterlich zu enticheiben vermochte, und am Ende bei allen Theilen Ungufriedenheit und Argwohn erregte. Bei Darlegung ber Berhandlungen zwifden Rubolf und Spanien hatte B. einen Borganger in Stiebe, ber in feiner mit befannter Sorgfalt gegrbeiteten Schrift uber bie Nachfolge Rudolf's II. Dieje Dinge auf Grund ber Mit= theilungen Rhevenhüller's beipricht. Rhevenhüller's Darftellung geht auf zwei Momente ber Berhandlung ein: auf die Resolution Phi= lipp's II. bezüglich ber zwifden Rudolf und feiner Tochter Ifabella gu treffenden Beirath bom Jahr 1582, bann auf den resultatlofen Fortgang biefer Berhandlungen im Jahr 1584. B. glaubt bie bier gelaffene, burch Richtberudfichtigung bes Jahres 1583 entftanbene Bude aus ben Berichten ber venetianischen Gefandten ergangen und bamit jugleich die Erfolglofigfeit der Berhandlungen beffer erflaren ju tonnen. Ob aber biefe Berichte gutreffend find, ob die bafelbit mitgetheilte intereffante Benbung ber Berhandlung von 1583 (bie altefte Infantin fur Ergbergog Ernft mit ber Soffnung auf Die fpanische Rachfolge im Sintergrund, Die zweite Infantin fur ben Raifer mit Musficht auf Die Abtretung der Riederlande als Mitgift) fich widerfpruchelos in das, mas mir fonft über die fpanisch-faiferlichen Beirathsverhandlungen wiffen, einordnet, durfte boch manchem Bebenten unterliegen. Rur bas Archiv von Simancas wird mohl über biefe Dinge bie ficheren Aufschluffe bieten tonnen. Jedenfalls hat B. hier wie in ben anderen Theilen feiner Abhandlung bas bisher zugangliche und von ihm vermehrte Material mit Sachkenntnis und feiner Rombination geordnet. Befonders gludlich ift er in furger Charafteriftit, fo g. B., wenn er fein Urtheil über Rurfürft Muguft in bem Cate gufammenfaßt: "er ichien ben Ratholifchen ebenfo

unentbehrlich wie den Protestanten und gesiel sich ohne Zweisel in dem Gedanken, die Wage zwischen beiden Parteien derart zu halten, daß der Ausbau seiner Territorialmacht sich in aller Ruhe vollziehen, und zwischen Papisten und Calvinisten die Reinheit des sächsischen Luterthums stedenlos bewahrt bleiben konnte".

Rum Schluß, ba doch "Die unerläßliche Aberlegenheit des Recenfenten über ben Recenfirten" zu ihrem Recht tommen muß, noch smei Ausstellungen an B.'s Edition. Es ift nicht moblgethan, daß er es unterlaffen bat, am Ende feiner Regeften bas Datum nach ber Borlage wortlich beigufügen. Die boppelte Kontrolle, welche darin besteht, daß bas Datum nach des Berausgebers Geftstellung an ber Spite, nach bem Bortlaut ber Borlage am Ende bes Ausjuge fich findet, mochte man umfoweniger entbehren, wenn, wie es in borliegendem Bande ber Fall ift, die Rechnungen nach altem und neuem Stol fich freugen, und es nicht immer flar ift, welche Rechnung angewandt ift. Gine andere wichtigere Musftellung betrifft ben Mangel eines alphabetischen Regifters. Gine Aftenebition, in welcher die verschiedenften Foricher Die verschiedenften Dinge fuchen, bedarf unbedingt eines Mittels zur Orientirung. In fruberen Berten bot man als folche Mittel vielfach entweder Namenregifter ober orientirende Ginleitungen. Beibe find ungenugend, und gmar ift am meiften zu verwerfen bas erftere, weil es eine rein mechanische Arbeit ift, Die heterogenften Dinge unter einen Gigennamen bringt und Alles, mas fich nicht gerade im außeren Busammenbang mit einem folden findet, ausläßt. Cher find Ginleitungen über den Inhalt ber Aftenftude (gu unterscheiben naturlich von Ginleitungen, wie B. felber eine verfaßt hat, die fich auf die rudwarts liegenden Dinge begieben) ju empfehlen, weil fie wenigftens bem Bedurfnis flüchtiger Drientirung genügen; fie find aber unbrauchbar fur benjenigen Forscher, der mehr abgelegene Ginzelheiten fucht, und bem man bas bollige Durcharbeiten ber Publitation am wenigften gu= muthen barf. Die einzige grundliche Lojung ber Aufgabe besteht barin, bag ber Berausgeber die verschiedenen Wegenstände feststellt. welche der Inhalt feiner Alten der hiftorischen Forschung Darbietet. und zwar einer hiftorifchen Forfchung, die von den verichiebenften Musgangspuntten an das Werf berantritt. Rach folden Teftitellungen find bann die einzelnen Rategorien bes Regifters zu bestimmen. welches fein gewöhnliches Ramen= ober Cachverzeichnis, fonbern ein historisches Register ift, und nur bon bemjenigen angelegt werben

tann, ber die hiftoriichen Ergebniffe ber von ihm mitgetheilten Aftenfrude, im einzelnen wie im Busammenbang, ju wurdigen weiß. Richt jum gang flüchtigen Rachichlagen, fondern für folche Benuter, welche Die Dube nicht ichenen, fich junachft mit ber Anlage bes Regifters vertraut ju machen, wird eine berartige Arbeit unternommen. Daß ich nach Diefen Befichtspunften in meinen "Briefen und Aften" querft unvolltommen im erften Band, bann beffer im zweiten und befonders im dritten Band - die Regifter verfaft habe, glaube ich als ein gemiffes Urheberverdienft anfeben zu durfen. Frgend welches Berftandnis bei meinen Recenfenten babe ich freilich nicht gefunden: der eine hielt fich an meine unvorsichtige Augerung, daß raiche Belehrung aus diefen Bergeichniffen nicht zu ichopfen fei, und ichlug mich mit der Replit, gerade bafür mache man Regifter; ber andere urtheilte, Regifter allein thaten es nicht, ich batte mir bie Ginleitungen in ben Aftenftuden gur Beichichte bes großen Rurfürften gum Mufter nehmen muffen. Um fo erfreulicher mar es mir, bag Druffel feiner porgfiglichen Ebition ein Regifter beigab, welches im wesentlichen mit meiner Unlage übereinstimmt, in mancher Beziehung auch fich burch leichtere Benugung empfiehlt '). Mit Sinweis auf Druffel's Borgang wird übrigens B. auf meine Ausstellung vermuthlich auch erwibern, er gebente bas vermißte Regifter am Schluffe feines britten Bandes für bas gange Bert auf einmal zu geben. In Diefem Fall wird meine Bemerfung in ber Sauptsache erledigt; aber ich meine, ba jeder Band einen ansehnlichen Beitraum und einen reichen Inhalt umfaßt, fo mare boch ein Regifter für jeben einzelnen amedmäßiger geweien. Moriz Ritter.

Briefe und Alten zur Geschichte bes Dreißigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Ginfinsses der Bittelsbacher. V. Die Politik Baierns 1591 bis 1607. Zweite Hälfte. Bearbeitet von Felig Stieve. München, M. Rieger (G. Himmer). 1883.

In einem Bande von nahezu 1000 Seiten hat Stieve die Gesichichte der baierischen Politik, welche den mit dem Jahre 1608 bes ginnenden Akten der Liga als Einleitung vorausgehen soll, für die Jahre 1594—1608 fortgeseht. Was wir von der ersten Abtheilung

Besonders badurch, daß er die Beamten, die ich unter dem Namen ihres Fürsten aufführe, sowohl unter diesem als unter der besonderen Rubrit ihres Namens nachweist.

des Werkes, welche die Politik Baierns von 1591 — 1596 behandelt, als einer grundlegenden Arbeit rühmten (H. 2. 45, 344 ff.), gilt in noch höherem Maße von der nun vorliegenden zweiten Abtheilung. Wie die Fülle des archivalischen Stoffs, bessen umständliche Darsstellung den Abdruck der Duellen ersehen soll, noch angewachsen ist, so hat St. auch von der älteren Literatur, namentlich von den gleichzeitigen Streitz und Flugschriften, die in diesem Umsange teiner der Borgänger gesammelt und gewürdigt hatte, noch ausgedehnteren Gebrauch gemacht. Endlich nehmen auch die kritischen Erörterungen, worin der ebenso schaffichtige als gesehrte Bf. sich mit seinen Borzgängern auseinandersetzt, einen noch größeren Raum ein als in der ersten Abtheilung.

Rur ein verhältnismäßiger fleiner Theil des vorliegenden Bandes ift ben baierischen Angelegenheiten, ber Landesvermaltung und ber Restaurationspolitif Maximilian's, gewidmet. Sier gibt ber 25. wenigftens einiges von dem, mas man in der erften Abtheilung vermißte, namentlich eine Aufgablung und furge Charafteriftit ber Manner, welche dem Fürften in höheren amtlichen Stellungen bienten. Wenn aber ber junge Bergog mit Ginficht und Energie bas ganglich ger= rüttete Finangmefen ordnete und eine bairifche Landwehr ichuf, fo ging beibes, wie St. ausführt, nicht aus ber Erwartung eines beporftebenden Rrieges zwischen Protestanten und Ratholiten berbor, fondern Maximilian hatte bei bem "Defenfionswert", bas indes nicht eingehender bargeftellt wird, nur die Türfengefahr im Muge. Diefe war nach St. Die einzige Reichsangelegenheit, Die Maximilian in feinen erften Regierungsjahren aus eigenem Untrieb beschäftigte. Drei andere auswärtige Angelegenheiten, Die feine politifche Thatigteit vornehmlich in Anspruch nahmen, die Raufbeurer, die badische und bie Stragburger, bilbeten eine Erbichaft, Die er von feinem Bater, bem Bergog Bilhelm, übernommen. Da der Bf. in Beziehung auf Die erfte ber brei Angelegenheiten auf feine Schrift: "Die Reichsftadt Raufbeuren und die baierische Restaurationspolitit" (München 1870) verweisen fonnte, fo werben bier nur die Sandel bes Bergogs mit dem Martgrafen Ernft Friedrich und Georg Friedrich von Baden und fein Antheil an bem Strafburger Bisthumsftreit genauer untersucht. Aber wenn die babifchen Sandel auf mehr als 50 Seiten und Die Befchichte bes Stragburger Bisthumftreits gar auf 120 Seiten er= örtert werben, fo icheint auch ber Bunich berechtigt, baf bas wichtigfte aus ber Raufbeurer Angelegenheit wenigftens furs batte an sammengestellt werden mögen, da man ja neben Werken so großen Umfanges nicht jeder Zeit über einzelne Fragen noch monographische Arbeiten zu Rathe zu ziehen in der Lage ist.

Bon C. 261 an ift bas Buch ben allgemeinen Reichsverhalt= niffen mit besonderer Rudficht auf die Reichstagsverhandlungen von 1598 und 1603 und auf die Entwickelung ber Berhaltniffe, die dem Reichstage von 1608 vorausgeben, gewibmet. Wie febr bier überall unfere Renntnis erweitert und vertieft wird, tann bier nicht bargelegt werben. In ben weitaus meiften Fallen, in benen ber Bf. von ben Auffaffungen feiner Borganger, unter benen Rante und Ritter obenan fteben, auf Grund feiner in alle Gingelheiten mit minutiofer Sorgfatt eindringenden Quellenftudien abgewichen ift, wird man ihm beipflichten fonnen. Aber es fehlt auch nicht gang an Stellen, wo rine von St. im Wegenfat gegen feine Borganger aufgeftellte Unficht jum Biberfpruch auffordert. Bahrend 3. B. von Ritter niemand behaupten wird, bag er in der Frage, ob die pfalgifche ober die fachfifche Politit von ben fpateren Regierungsjahren bes Rurfürften Muguft an eine größere Berechtigung für fich hatte, etwa burch calvinifche Sympathien auf die Seite ber Beibelberger gedrängt worben fei, icheint mir bei St. eine gemiffe Boreingenommenheit gegen bie Calviniften ebenjo gu Tage gu treten, wie eine allgugunftige Stimmung für die von Gelbftfucht, Feigheit und fonfeffionellen Saf ge= leitete Dresbener Bolitit. Go tommt er G. 448 ff. babin, bag er fogar bie von Ritter mit aller Scharfe verurtheilte Saltung Sachfens gegenüber bem fpanischen Ginfall in's Reich (1598) nicht allein mit Rachficht befpricht, fondern fie "als ebenfo verftandig wie reichstreu" geradegu rühmt. Bie St. S. 651 Unm. 1 gegen Ritter bemerft, ware von ber Abmehr ber Spanier feine Forderung des Calvinismus ju erwarten gemesen. Das icheint mir nicht richtig ju fein, benn was jum Schaben ber Spanier geichah, biente jum Rugen ber Sol= lander, und bag biefe Calviniften waren, ift ja einer ber Sauptgrunde gewesen, weshalb ichon ber Rurfürft August fich gegen fie einnehmen ließ.

Durch die schon erwähnte umfassende Benugung einer massenhaften, disher größtentheils unbekannten Streitliteratur erfährt auch die Literargeschichte eine dankenswerthe Bereicherung. Gine deutsche Birthschaftsgeschichte dagegen kann aus den zahlreichen Mittheilungen Nuten ziehen, die St. aus seinen Quellen über nationalökonomische Bustände macht. Sehr häusig begegnen wir in den Alten Klagen

über Urmuth und Erschöpfung ber Unterthanen, nicht felten mit Sinweis auf Difernten, Ungewitter und Uberichwemmungen. Go oft es fich um neue Reichsauflagen handelt, wird auf die erdrudende Baft bes felten unterbrochenen Türkenfrieges hingewiesen. Inbes wird man folden Rlagen, jo oft fie auch wieberfehren, icon mit Rudficht auf die Abficht, in ber fie erhoben werben, eine besondere Bebeutung nicht beilegen 3m 15. Jahrhundert, wo doch bas wirthichaftliche Leben offenbar im Aufschwung begriffen war, erhoben felbft bie Stabte regelmäßig abnliche Rlagen. Bewichtiger find andere Momente, Die St. für feine Behauptung von einer fortichreitenden Berarmung Deutschlands G. 298 aufführt, und boch ift es mir zweifelhaft, ob fich bamit die Allgemeinheit jener Behauptung genigend begrunden lagt. Bewiß ift ber auswärtige Sandel Deutschlands um jene Beit ichmer geschädigt worden burch bie Rriege in ben Rieberlanden und in Frantreich; gleichzeitig litten die Stadte ber Sanfa, foweit der Bund überhaupt noch bestand, unter der machsenden Ronfurreng ber Englander und ber nordifchen Boller, mabrend bie fudbeutiden Stäbte ben Berfall bes italienifden Berfehre gu beflagen hatten. Aber fo groß auch die Schädigung fein mochte, bie burch bas alles ber Bohlftand weiter Rreife erlitt, fo wird man baraus boch noch nicht die fortichreitende Berarmung eines großen Bolfes, beffen Sauptbeschäftigung bie Bodenfultur mar und blieb, ableiten tonnen. Gine geradezu gerftorende Birfung tonnte auch nicht die Erfdwerung bes Binnenverfehrs burch bie gefteigerten Mauthen gablreicher Territorialberren baben: felbst nicht die Berichlechterung und Berfälfchung ber Mange, die bon ben Rieberlanden ber in's Reich eindrang. Daß biefer Mungunfug ein Steigen ber Breife gur Folge hatte, ift begreiflich. Aber die große Preisrevolution, die fich gerade in den fpateren Dezennien bes 16. Jahrhunderts in rapider Beife vollzog, wird man nicht daraus allein, ja nicht einmal vorzugsweise ableiten fonnen. Undrerfeits erflart diefelbe einen großen Theil ber Rlagen über die herrschende Roth, denen übrigens auch vielfach Rlagen über den namentlich in den Städten und bei höheren Ständen berrichenden Lurus gur Seite geben. Ich mochte baber nicht fo unbedingt von einer fortichreitenden Berarmung Deutschlands vor bem Dreifigjährigen Kriege reben,

Bum Schluffe sei mir gestattet, aus ben "Nachträgen" eine Stelle hervorzuheben, die in einem gewissen Zusammenhange mit der letten Bemerkung fteht, dabei aber auch nach anderer Richtung beachtenswerth ericheint. Nachbem im Jahre 1597 Bijchof Neithard von Bam= berg in beweglicher Beife über die Berarmung und Berichuldung des Stifts geflagt (S. 365 Unm. 1) und damit auch die Unmöglich= feit, felbit auf bem Reichstage zu ericheinen, begrundet batte, befaß einige Jahre fpater fein Rachfolger Joh. Philipp v. Gelbfattel noch Mittel genug, bas üppigfte Leben ju führen, und mancher feiner Domberren mit ihm. In einer Ginlage ju einem bertraulichen Briefe an Bergog Maximilian flagt Bifchof Julius bon Burgburg über feinen frantischen Amtsbruder (S. 929), daß er nebit etlichen anderen Beiftlichen mit dem Lafter der Ungucht fehr behaftet fei (ber Dom= bechant ließ offen Rindtaufe halten und bat des Bifchofs Bruder gu Bevatter!) und die Tage in Bolluft und übermäßigem Gffen und Trinfen gubringe, und ergählt bann folgendes Exempel eines un= finnigen Luxus: bei Gelegenheit eines Befuches bes Landgrafen bon Seffen in Bamberg habe ber Bifchof feche eble Rnaben mit großen golbenen Retten hinter fich bei ber Tafel geftellt, die anders nichts gethan, benn die Retten in ben Sanden gu halten. "Die Sofhaltung ift gum ftattlichften angeftellt."

Benn Deutschland im 17. Jahrhundert noch im Stande war, die Mittel zu so wüster Schlemmerei und prahlerischer Berschwendung, wie sie ja auch sonst bezeugt ist, zu bieten, so kann die Berarmung, die sich im 16. Jahrhundert vollzog, weder groß noch allgemein gewesen sein, wenigstens nicht so groß, daß man nicht hätte Truppen gegen Türken und Spanier zugleich aufbringen können.

Kluckhohn.

Das Stralendorfiche Gutachten, eine Fälschung. Lon Felix Stieve, (Aus den Sigungsberichten der philosophisch-philosopischen und historischen Rlasse der tgl. baier. Atademie der Wissenschaften.) München, in Kommission bei Franz. 1883.

Unter den fritischen Untersuchungen J. G. Dropsen's hat sich die aussührliche Abhandlung, die er dem sog. Stralendorf'schen Gutsachten gewidmet (Abhandlungen der kgl. sächs. Gesellsch. der Wissensch. VIII. 301 — 448), besonderer Anerkennung zu erfreuen gehabt. Er ichien die Autorschaft des kaiserl. Raths, dessen Namen das den sülicher Erbstreit betressende Schriftstäd trägt, gegen seden Angriff gesichert zu haben. Gleichwohl ist es der ausgebreiteten Attentenntnis und dem eindringenden Scharssinne F. Stieve's gelungen, die Gründe, welche Dropsen für die Urheberschaft Stralendors's geltend machte,

als unhaltbar nachzuweisen und überzeugend barguthun, bag fowohl Die mangelhafte Cachtenntnis als die Auffaffung, wovon bas Schriftftud zeugt, es unmöglich machen, basfelbe einem in die taiferliche Bolitit eingeweihten Manne guguidreiben. Dagegen weiß es unfer Rritifer in hohem Dage mahricheinlich zu machen, daß ber Disturs, ftatt von einem Unhanger bes Raifers ober auch ber fatholifthen Bartei bergurühren, vielmehr einen Protestanten gum Autor hatte, und amar einen Rurbrandenburger. "Nur ein folder tounte jene ungemein genaue Renntnis brandenburgifder Dinge befigen und nur ein folder hatte Intereffe baran, Brandenburgs Macht fo ungeheuerlich zu übertreiben und für beffen Anfprüche mit Auruchrängung aller widersprechenden Erwägungen fo leidenschaftlich Bartei gu nehmen." S. läßt bas Butachten im Sommer 1609 - icon nach Dropfen's Musführungen ftand bies Sahr feft - von Berlin ober Ronigsberg ausgeben und zwar mit Rudficht auf Rurfachfen, bas ber Bf. bom Raifer abwendig machen und mit Diftrauen gegen benjelben erfüllen will. Man muß zugeben, bag die Sypotheje, die Falichung fei beftimmt gewesen, ju verhüten, bag Sachfen feine Unsprüche mit Sulfe bes Raifers geltend ju machen fuchte, viel ausprechenbes bat. Daß es fich aber unter allen Umftanden um eine Falfdung handelt, bas hat G. bunbig und, wie mir icheint, unanfechtbar nachgewiesen. Kluckhohn.

Beiträge zum Leben und Dichten Daniel Caspar's von Lobenstein. Bon Konrad Müller. (Germanistische Abhandlungen, herausgegeben von Karl Weinhold. I.) Breslau, W. Köbner. 1882.

Bf. behandelt zuerst die Entwickelung des Dichters auf der Schule in Breslau und sein erstes Werk Ibrahim Bassa, greist dann einen Abschnitt aus seiner amtlichen Thätigkeit als Breslauer Synsbikus heraus, seine diplomatische Mission an den kaiserlichen Hof im Jahre 1675, in der er sich als einen gewandten Geschäftsführer zeigte, und gibt zulett eine Bergleichung der beiden Ausgaben seiner Kleopatra. Das Gesammturtheil über Lohenstein sautet: "So ist er alles — ein namhaster Gelehrter, ein phantasiereicher Kopf, ein Bersifer und Sprachtünstler, nur kein gottbegeisterter Prophet der heiligen Dichtkunst". Das Buch ist ein werthvoller Beitrag zur Geschichte der geistigen Produktionsweise des ausgehenden 17. Jahrshunderts.

Relation de la cour de France en 1690 par Ezechiel Spanheim envoyé extraordinaire de Brandenbourg, publiée pour la société de l'histoire de France par M. Ch. Schefer. Paris, librairie Renouard (Henri Loones). 1882.

Die venetianischen Relationen bes 16. und 17. Jahrhunderts find feit Rante in aller Belt Munde, bequem zugänglich in ben Sammlungen von Baroggi und Berchet, von Fiedler, Arneth u. A., und burch Spezialuntersuchungen, wie A. Bafchet's Diplomatie venitienne, in ihrer Gigenart erforicht. Weniger befannt und benutt find Die bem Borbilbe ber Benetianer folgenden frangofifchen Relationen, wie 3. B. Die febr lehrreiche Schlufrelation Bomponne's über feine Stodholmer Miffion (publ. par S. Mavidal, Paris 1868). Bollenbs unbeachtet aber find bie nach bemfelben Mufter angelegten Relationen beutider Botichafter geblieben. Rur Gfaias b. Bufendorf's Bericht über Raifer Leopold ift durch Belbig's Bublifation (1862) ju allgemeinerer Beltung gelangt, mahrend ber nicht minder intereffante Bericht besfelben Staatsmannes über bie frangofifchen Buftanbe (bat. Buli 1670) in bem entlegenen Bintel einer fleinen Bereinszeitschrift (Archiv bes Bereins für Gefchichte und Alterthumer ber Bergog= thumer Bremen und Berben, 1877, G. 464 ff.), foweit ich febe, gang perborgen geblieben ift. Ebenjo berftedt mar bisber bie große Schluß= relation über Franfreich, Die Gzechiel Spanbeim nach feiner Rudfebr von Baris im Jahre 1690 bem Rurfürften Friedrich III. von Brandenburg erstattet hat; die Bublifation eines großen Theils berfelben, die Dohm im 3. und 5. Banbe (1781 u. 1785) feiner "Ma= terialien für Die Statiftit und neuere Staatengeschichte" gebracht bat, ift bald vergeffen worben. Man fann baber für die neue forgfältige Ebition, die Schefer für die société de l'histoire de France beforgt bat, nur bantbar fein.

Ezechiel Spanheim hat seinen Ruf durch gelehrte Alterthumssforschungen begründet. Seine thätige Theilnahme an den öffentlichen Geschäften hat erst Ranke gewürdigt, indem er, was dem neuesten Heransgeber entgangen ist, im 5. Bande seiner französischen Geschichte (S. B. 12, 242 st.) eine Denkschrift desselben vom Jahre 1688 mitzgetheilt hat, die über die Ursachen und Chancen des damals bezinnenden Krieges treffende, von der großen Bedeutung des Ereigsnisses durchdrungene Anschauungen enthält. In der Schlußbetrachtung der in Rede stehenden Relation von 1690 sind dieselben zum Theil in wörtlichen Anklängen, zum Theil in breiterer Aussiührung wieders

bolt. Den Sauptinhalt biefer Relation aber bilbet eine febr ausführliche, alles in's einzelne gerlegende Schilberung ber Buftanbe und der maggebenden Berionlichfeiten bes bamaligen Frantreichs. Spanheim's Berfonlichteit und Lebensgang burgt icon an und für fich für eine icharfe und richtige Auffaffung. Im Dienfte bes Rurfürften von ber Bfalg burch die verschiedenften Miffionen biplomatifch geschult, bann eine Reit lang in England mit ben pfalgischen gugleich Die brandenburgifden Beichafte bermaltenb, mar Spanheim ichlieflich gang in den Dienft bes Großen Rurfürften getreten und von 1680 bis 1689 beffen Befandter am frangofifden Sofe gemejen, den er bereits auf zwei pfalzischen Miffionen (1666 u. 1668) fennen gelernt hatte. In ber Relation von 1690 hat er die Summe feiner Beobachtungen und Erfahrungen niedergelegt. Die Forderungen, Die er felbft an eine folche Aufgabe ftellt, la fidelite, l'exactitude et sincerite, findet man barin erfüllt. Die Anordnung bes Stoffes ichließt fich bem vorbildlichen Enpus ber venetionischen Relationen an. Im ersten Theil wird Ludwig XIV, nach all' feinen Sabigfeiten, Reigungen und Begiehungen gezeichnet, bann folgt bie fonigliche Familie und ber Sof. Der zweite Theil behandelt die Organisation und die Trager ber Staatsverwaltung und ber Rirche, ber Finangen, ber Rlotte und ber Urmee. Den Schluß bilben Die considérations sur la situation présente. Boll treffender Schlaglichter über alle Berhältniffe und Berfonen, gewährt biefe Relation, jumal wenn man die Bufenborf'iche von 1670 bagegen halt, ein anschauliches Bild ber Bandlung, Die fich inzwischen in Frantreich vollzogen hatte.

Der Text ist, wie in allen Depeschen Spanheim's, französisch. Der Herausgeber hat denselben aus einem in seinem Besit befindslichen Sammelbande geschöpft, der von Spanheim selbst angelegt worden ist. Da manche offenbare Schreibsehler dieses Bandes auch in dem Dohm'schen Texte sich finden, während dort die von Spanheim's Hand eingesügten Emendationen sehlen, steht Sch. nicht an, das von jenem abgedruckte Manustript für eine aus diesem Sammelsbande gestossen Avpie zu halten. Allein die nicht unbeträchtlichen Zusähe des Dohm'schen Fragments schließen doch wohl diese Annahme aus. Man muß daher bedauern, daß Sch. nicht auch alle Barianten der im Berliner Staatsarchiv besindlichen Handschrift, aus der er die in den beiden andern Handschriften sehlende Einsleitung mittheilt, im Anhange angemerkt und also den Text der amtslich eingereichten Alte setzgeftellt hat. Im übrigen verdient die Sorgs

falt des Herausgebers die vollste Anerkennung. Ein Personenregister erhöht die Brauchbarkeit des Buches, und eine gründliche Einleitung orientirt nicht nur vortressslich über den Lebensgang des Autors und die Herfunst und Anlage des Manustripts, sondern knüpst auch an letteres eine zu weiterem Forschen anregende Untersuchung über den Ursprung und die Berzweigungen der aus dem Zeitalter Ludwig's XIV. überlieserten caracteres de la cour de France an, die unter verschiedenen Pseudonymen in der damaligen Literatur umslausen; auch hier tritt die typische Bedeutung der venetianischen Relationen hervor.

Négociations de Mr. le comte d'Avaux, ambassadeur extraordinaire à la cour de Snède pendant les années 1693, 1697 et 1698, publiées par J. A. Wijnne, III, 2. Werken van het Historisch Genootschap. Nieuwe serie. XXXVI. Utrecht, Kemink en Zoon. 1883.

Mit bantenswerther Bragifion ift auf die in Diefer Zeitschrift (52, 152) icon beiprochenen Bande Die zweite Abtheilung bes britten Bandes gefolgt und bamit bas gange Unternehmen gum Abichluß gebiehen. Den jum erften Dal veröffentlichten Reffripten Konig Ludwig's XIV, an feinen Gefandten in Stodholm aus ben Jahren 1697 und 1698 geht eine Ginleitung poraus, welche über die Familie d'Avang, ber fo viele tuchtige Diplomaten und Rechtsgelehrte angeborten, und iveziell über Rean Antoine Graf D'Avaur und beffen Diplomatifche Thatigfeit ausführliche Rachrichten bietet. Ref. bebarrt bei ber Anficht, bag ber Berausgeber die ftaatsmannifche Befahigung bes Befandten überichatt, benn es läßt fich einmal nicht in Abrebe ftellen, daß d'Avaux bei Beurtheilung bes jungen Rarl's XII., ben er als enthufiaftifchen Berehrer Frantreichs und des "großen Konigs" idilberte, gewaltig in Die Brre ging. Behufs fritischer Burdigung bes Inhalts ber Deveichen wird in ben Roten wiederholt ein Bortrag bes Ref. über die Bittelsbacher in Schweden herangezogen, auch einmal ein häßlicher Brrthum, ber fich bort eingeschlichen bat, berichtigt; Ref. tann bafur nur bantbar fein, muß aber boch betonen, bağ es wichtiger gemejen mare, bem icon 1881 erichienenen erften Band pon Carlion's Beschichte Schwebens unter Rarl XII., der Die Regierungsanfänge bes Ronigs bis jum Gerbit 1701 behandelt, Beachtung zu ichenten. Heigel. Rurfürst Joseph Clemens von Köln und das Projekt einer Abtretung Baierns an Hiterreich, 1712—1715. Bon R. Th. Deigel. (In den Sitzungsberichten der philosophisch-philosopischen und historischen Klasse der tgl. baier. Atademie der Bissenschaften zu München 1883.) München, in Kommission bei Franz.

Mus bisher unbefannten Schriftstuden gibt Beigel, welcher fich um die neuere baierifche Geschichte burch gludliche Forschungen und fünftlerifche Darftellungen langft verbient gemacht bat, Die erften urfundlichen Aufschlüffe über bas Projeft einer Abtretung Baberns an Ofterreich aus ber Beit ber Friedensberhandlungen gu Utrecht. Nachbem nämlich Ludwig XIV. mit Buftimmung Spaniens fich auf bem Rongreß zu Utrecht vergebens bemüht hatte, ben Wiberftand Sollands und Englands gegen die Aberlaffung der fiidlichen Rieberlande an Max Emanuel von Baiern zu überwinden, vollgog fich ploglich eine freundichaftliche Unnäherung bes geachteten Rurfürften an ben faiferlichen Sof. Rarl VI. zeigte fich geneigt, Dax Emanuel Die altefte Tochter bes verftorbenen Joseph I., welcher fich bei ber bamaligen Rinderlofigfeit bes neuen Raifers Die glangenoften Erbausfichten gu eröffnen ichienen, mit bem baierischen Aurpringen zu verloben, wenn Diefem ber Bater bie Unfprüche auf Ober= und niederbaiern abtreten murbe, mogegen Rarl VI. bafur mirten wollte, daß bem Rurfürften die Riederlande überlaffen wurden. Max Emanuel mar gern bereit auf den Sandel einzugeben, wenn ihm auch noch bas Ronigreich Sicilien abgetreten, Die Braut feines Cohnes aber fogleich gur Erbin aller habsburgifch öfterreichischen Lander eingefett murde. Go geheim Die Berhandlungen bleiben follten, fo brachte boch bes Rurfürften Bruder, Joseph Clemens von Roln, ber als Berbannter in Franfreich lebte, in Erfahrung, baf es fich um ben Austausch ber Rieberlande und eventuell auch Siciliens gegen Baiern handelte. Run ift gwar bon Clemens befannt, daß er ein überaus ichmacher, fur ben Blang und die Benuffe des Lebens allzuempfänglicher Gerr und babei jedes beutschen Batriotismus baar gewesen; aber mas ihn bagegen auszeichnet, ift eine begeifterte Unbanglichfeit an bas baierifche Stammland, beffen Integrität und Gelbftandigfeit er mit allen Mitteln verficht. Die Briefe, Die er mit bem nach einer Ronigstrone gierigen Bruder wechselt, find eben fo ehrend fur den einen, wie fompromittirend für ben andern. Bon bem Bater Ferdinand Maria behauptet Max Emanuel, daß es ihn fein Leben lang gereut, daß er die ihm nach bem Tobe Ferdinand's III. angetragene Raiferfrone

nicht angenommen habe. In Briefen, Die Clemens, um Die Blane bes turfürftlichen Brubers zu vereiteln, an ben frangofischen Minister Torcy richtet, finden fich weitere intereffante Buge gur Charafteriftit Dar Emanuel's und feiner Umgebung. Es batte inbes faum ber Unftrengungen bes Rölners bedurft, um die ehrgeizigen Blane feines Bruders zu vereiteln. In dem Utrechter Frieden einigte fich Frantreich gwar mit England babin, daß bem Rurfürften bon Baiern für Abtretung aller Unipruche auf die Nieberlande bas Ronigreich Sarbinien gufallen follte, aber in bem Raftabter Frieden murbe nur bie Biebereinsegung ber beiben Bittelsbacher in ihre Staaten guge= ftanden. Der Rufat aber, worin Franfreich erflärte, fich nicht widerfeben zu wollen, wenn ber Rurfürft von Bapern für gut befande, eine Bertauschung einiger feiner Staaten gegen andere gu treffen, eine Ertlarung, Die noch einmal ben für die Integrität feines geliebten Baierlandes bangenden Clemens in Sarnifch brachte, follte erft nach 60 Rabren, als Rarl Theodor von der Bfalg die öfterreichischen Riederlande für bas ihm jugefallene baierifche Erbe zu vertauschen munichte, praftifche Bedeutung geminnen. Kluckhohn.

History of Prussia to the accession of Frederic the Great (1134 to 1740). By A. H. Tuttle. Boston, Hougthon, Mifflin and Company. 1884.

Ein sehr beachtenswerther Versuch zu kompendiarischer Behandlung der brandenburgisch-preußischen Geschichte von einem amerikanischen Prosessor, der sich für deutsche Verhältnisse seit längerer Zeit intersessirt.). Die Darstellung erstreckt sich auf Versassusse und Verswaltungszustände, soziale Verhältnisse und auswärtige Politik, die lettere wird kürzer behandelt. Das Buch empsiehlt sich namentlich durch die Einblicke in den Stand der Forschung, die dem Leser zu erössnen versucht werden. Freilich hat der Vf. jenseits des Weltsmeeres teinen ganz vollständigen literarischen Apparat zusammenzubringen vermocht; so kennt er von den grundlegenden Arbeiten von Schmoller nur den in dieser Zeitschrift (Vd. 30) erschienenen Aussassussen. Eitate aus der Zeitschrift sür Preußische Geschichte und den Märkischen Forschungen vermisse ich durchweg.

<sup>\*)</sup> Bgl. H. Tuttle, German Political Leaders, of biographies celebrated German Statesmans, London 1876 (Bismard, Fall, Delbrüd, Arnim, Laster, Bindthorft, Sonnemann, Gneift, Birchow, Sybel, Treitichte, Jacoby u A.).

Gleichwohl werben beutsche Leser, die an der wissenschaftlichen Arbeit nicht selbst betheiligt sind, aus dem Buche mehr lernen können, als aus den einheimischen Popularisirungen der preußischen Geschichte.

Κ.

Essai sur l'histoire moderne de 1740 à 1860 par le baron Charles de Blanckart - Surlet. 5 voll. Liége, Imprimerie Demarteau. 1872—1883.

Der Bf. glaubte zu bemerten, daß die große Debrzahl feiner Landsleute fich ihr Urtheil über Die Beschichte bes letten Sabr= hunderts an der Lefture ber Geschichtschreibung der Frangosen bilde; jur Berftellung eines Wegengewichtes ichien es ihm beshalb ver= bienftlich, in Belgien ein Bert zu veröffentlichen, bas feine Grundlagen aus Deutschland ju entnehmen hatte. Der beutschen Ration und infonderheit bem preugischen Bolte gehoren feine Sympathien: er betont, daß er ichon bor bem Jahre 1866 bem Bert bes großen preußischen Staatsmannes die Erfüllung prophezeit und bag er am Borabend der Kriege von 1866 und 1870 den Triumph der preufischen Baffen vorausgesagt habe. "L'opinion favorable qu'il a de la nation prussienne et du peuple allemand, ainsi des hommes illustres qui les gouvernent, est donc, réellement, une foi sincère, ancienne, constante, persévérante, et confirmée d'une manière éclatante par les évènements" (5, 546). Diese warme Theilnahme spricht fich am freudigften aus in dem Urtheil über Raifer Bilhelm (5, 514, 515). In anderer Richtung erhalt bas Bert ein fpegififches Geprage burch feine ftreng tatholische Befinnung: mit den Leitern der preußischen Bolitif theilen fich bie Jefuiten in die Lobfpruche des Berfaffers (vgl. die Begenüberftellung des Jejuiten und der Freimaurer 1, 55 ff.). So wird man fich nicht wundern, viele Urtheile unvermittelt neben einander zu finden. Die Darftellung bat fich, wie ber Bf. angibt, an Rotigen angesett, welche die Frucht hiftorifcher Lefture maren: in einigen Rapiteln fteben folde Erzerpte, häufig einfache dronologifche Bermerte, noch gang roh nebeneinander; bas lange Rapitel über die belgische Unabhängigfeit (5, 167-428) ift nichts als eine Aneinanderreihung von fremdem Stoff, Ansprachen, Reben, Adreffen, Defreten u. f. w., die in extenso jum Abdrud tommen. Der beutiche Siftorifer, bem ber Bf. am meiften zu verbanten ertlart, ift Bolf= gang Menzel.

Essais sur l'histoire politique des derniers siècles par Jules van Praet Bruxelles, Bruylant-Christophe & Comp. 1884.

Die Sammlung bildet eine Fortfetung zu ben früher in biefer Beitidrift (18, 181) angezeigten Gffais aus bem Bereiche bes 16. und 17. Jahrhunderts. Diesmal lehnt fich ber Berfaffer an die in ben verschiedenen Ländern neuerdings erschienenen Bublikationen von Alten, bam. Memoiren gur Geschichte bes 18. Jahrhunderts an. Die für ben Effai über England Georg III. vornehmlich benutte Literatur ift S. 75 angegeben. Gur fein "Franfreich am Borabend ber Revolution" 30g ber Bf. außer bem von Aubertin (L'esprit public au 18e siecle) unter abnlichen Befichtspuntten ausgebeuteten Material u. a. noch die Memoiren von Bernis und die Berte von Zevort, Bandal, Broglie gu Rathe. Bu einer Stelle in des Letteren Buch über Friedrich II. und Maria Therefia (vgl. S. B. 51, 54) fagt van Bract (S. 108): "Il regrette qu'à la mort de Charles VI, Louis XV n'ait pas exigé de Marie-Thérèse une cession qui aurait reculé la frontière septentrionale de la France. Il me sera permis, je pense, de ne pas m'associer au regret exprimé par l'illustre auteur". Der folgende Auffat (La Correspondance du Grand Frédéric. La Russie. La Grande Catherine, d'après sa correspondance recemment publiee) begleitet die Politif Ruglands von Beter I. bis jum Ausgang Ratharina's II. unter Ginflechtung einiger Bemerfungen über Friedrich II. und Breufen. Diese Umichau in Europa wollte für den legten Gffai "Die öfterreichifchen Riederlande und ihre Repolution" ben allgemeinen Sintergrund gewinnen; er behandelt Dieje Episode ber Weschichte feiner Beimat "au point de vue retrospectif et europeen"; der Bf. bemerft aber felbft (S. 290), baft bie vorliegenden Beugniffe nicht genugen, um die Bechfelwirfung amifchen ben Ereigniffen in ben Riederlanden und den Bendungen ber europäischen Bolitif allemal zu erfennen, und fonftatirt in biefer Begiehung im wejentlichen nur ben Rudichlag ber Unnaberung gwifchen Diterreich und Preugen auf die belgische Bewegung (G. 295). K.

Geschichte ber preußischen Staatslotterien. Bon Otto Barichauer Ein Beitrag gur Finanggeschichte Preugens. Erster Theil: Die Zahlenlotterie. Leipzig, G. Fod. 1885.

Benige Fragen der Finanzwissenschaft haben im Laufe der Beit eine fo veränderte Behandlung erfahren, wie die der Buläffigleit von Staats= lotterien. Die Lerfasser neuerer Handbücher, Rau, v. Stein, Umpfen= 322

bach find in ber Bermerfung berfelben einig, und in ben Rammern ift mehrfach ber Antrag jur Beseitigung ber bestebenben Lotterien gestellt worden. Benn bemfelben von den Regierungen noch nicht Folge gegeben ift, obwohl, wenigstens im preugifden Abgordnetenboufe, bas Diftliche bes Lotteriefviels anerfannt wurde, fo barf nicht übersehen werben, bog ber Staat eine nicht unbedeutende Reineinnahme einbugen wurde - in Preugen ca. vier Millionen Mart und daß in ber Braris noch manche Stimmen einer Ausbehnung ber Staatslotterien bas Bort reben. Bas nun die nachfte Rufunft und auch bringen mag, ob die Frage balb gegenftandslos fein wird ober wir blog "einheitliche Regelung" berfelben innerhalb ber Gingelftaaten gu gemartigen haben, ber Moment gu einem Rudblid auf Die Bergangenheit ber Lotterien ift gludlich gewählt und ber Bi. ber oben genannten Schrift - nach biefer Brobe gu urtheilen ohne Breifel eine fehr geeignete Berfonlichfeit, uns bie Befchichte berfelben geschickt vorzutragen. 25. liefert bier auf Grundlage von Aften bes tal. preugischen Finangminifteriums, bes preugischen Staatsardivs, ber preufifden Beneral-Lotteriebireftion, in bie man ihm Einblid zu nehmen bantenswerther Beife bereitwilligit geftattet hat, ein hochft carafteriftifches Bild von ben wechselnben Schicffalen ber Bahlenlotterie, die Friedrich ber Große 1763 in's Leben rief und die, nachdem 275 Biehungen ftattgefunden hatten, burch Rabinets= ordre Friedrich Bilhelm's III. vom Jahre 1810 wieder aufhorte. Die Schrift ift nur ein Theil einer umfaffenden Beichichte ber fammtlichen preugischen Staatslotterien, welche alle die Rlaffen-, Duinen-, Buter-, fleine Belb-, fleine Ctaats-, große Ctaats- und Courant-Lotterien in ihrer Entwidelung uns vorführen will, ber wir mit umfomehr Erwartung entgegenseben durfen, als ber 2f. mit ficht= barer Borliebe für feinen Begenftand benfelben völlig beberricht und baber auch in tnapper Form bon allen wefentlichen Bunften genfigende Mittheilung ju machen weiß. Uber ber Museinanderfegung bes außeren Banges, die namentlich baburch lebrreich wird. bağ bie Bahlenlotterie eine Beit lang verpachtet, fpater in Regie des Staats ftand, verfaumt er nicht, uns mit ber inneren Ginrichtung ber Organisation vertraut zu machen und würdigt in einem besonderen Abschnitt die finanzielle Seite, den Reinertrag und feine Bermendung. Es ift zwar febr erfreulich mabrgunehmen, daß mit ben nicht unbebeutenden Uberichuffen manches gute bat gestiftet werben fonnen, daß ein Theil ber Armenlaft und Wohlfahrtspflege mit ihrer Gulfe beftritten werden konnte, aber gewiß hat der Bf. Recht, wenn er die daraus leicht zu folgernde Ansicht, daß die Zahlenlotterie die segensreiche Einrichtung eines großen Königs gewesen sei, bekämpft. Seine sorgfältige quellenmäßige Darstellung berechtigt ihn, es auszusprechen, daß die Zahlenlotterie in Preußen, so lange sie bestand, die moralischen Interessen des Landes in hohem Maße geschädigt hat und nach keiner Richtung geeignet war, eine würdige Einnahmezquelle für den Staat zu sein.

Geschichte der chriftlichen Religionsphilosophie seit der Resormation. Bon G. Ch. Bernhard Bünger. II. Bon Kant bis auf die Gegenwart. Braunsichweig, C. A. Schweischte u. Sohn (M. Bruhn). 1883.

Der Bf. gliedert feinen Stoff, indem er Rant, Gichte, Schelling, Schleiermacher, Segel hinter einander behandelt, und an bie drei letten die verwandten Denter anreiht, an Schelling auch Schopenbauer und Sartmann und die Bertreter bes ethischen Theismus 3. 5. Richte, Birth, Chalpbaus, Ulrici, bann in einem befonderen Abschnitt ben afthetischen Rationalismus (Fries, Apelt, de Bette) und den Reutantianismus gufammen unterbringt, in einem letten Abschnitt über Berbart, Benete, Loge, Fechner berichtet. Die Gruppirung der auf die großen Spftematifer der Philosophie folgenden Denfer hat ja immer ihr Migliches, ba diefelben oft Bebanten verichiedener Serfunft verichmolgen haben. Bei ber Aufgabe, Die Bunjer fich geftellt bat, Die er in ber Borbemertung auf's neue bem Lefer entgegenhält, "Darftellung, nicht Beurtheilung", und ber er im gangen treu geblieben ift - ift es auch ziemlich gleichgültig, wohin der Gingelne ju fteben tommt. Bunderlich bleibt es aber Doch, daß ber Bertreter eines ethisch-teleologischen und idealiftischen Monismus wie Lote mit einem pinchologischen Empiriften wie Benefe und einem pluraliftischen Realisten wie Berbart gusammengestellt wird. Durchaus willfürlich und irreleitend ift es auch, daß Lipfius und Ritichl unter der Firma des Neufantianismus, Lipfius des er= fenntnistheoretifchen, Ritichl bes ethischen registrirt werben. Bei beiben ift für ihre Besammtanschauung ber Busammenhang mit Schleiermacher viel charafteriftischer, ber fich barin zeigt, bag beibe als religioje Erfenntnis nur gelten laffen, mas in bem religiofen Bewußtfein ober in der Glaubenserfahrung gefett ift, und der bei Ritichl auch in ber Ablehnung ber natürlichen Theologie und in der Betonung bes burch ein geichichtliches Grundfattum und eine eigen=

thumtiche Grundanschauung bestimmten positiven religiösen Gemeinlebens hervortritt. Die Bezeichnung Ritschl's als eines ethischen Reutantianers ift um so irreleitender, als Ritschl von dem ethischen Rationalismus Kant's sehr fern ist. Und ist Lipsius' Ertenntnistheorie allerdings an Kant orientirt, so die Ritschl's vielmehr an Lope, was dem Bs. erst bei der Darstellung des letteren eingefallen zu sein scheint.

Der Werth dieses Buches besteht in dem Umfang und der Sorgfalt der Materialiensammlung, die es darbietet. Seine Reserate sind
gründliche und verständige Excerpte, die einem oft einen guten Dienst
leisten werden. Es wäre nur zu wünschen gewesen, daß der Werth
des Bertes als eines Nachschlagebuches durch reichlichere Literaturnachweise erhöht worden wäre. Daß durch die Beschräntung der Aufgabe das Interesse an der Geschichtsdarstellung wesentlich abgeschwächt wird, hat der Bs. sich gewiß selbst nicht verhehlt. Jedoch
würde der Objestivität der Berichterstattung kein Eintrag geschehen
sein, wenn die Darstellung weniger farblos wäre, und wenn die
durchschlagenden Grundgedanken der Einzelnen oder ganzer Gruppen
kräftiger und schärfer gezeichnet, sowie unter einander und mit der
Eigenthümlichkeit der geschichtlichen Religionen mehr in Bergleich
gestellt wären, als es der Fall ist. Bei dem Charafter des Buches
muß Res. sich auf eine Anzahl einzelner Anmerkungen beschränken.

Dit Recht tritt Bf. bem Borurtheil entgegen, baf Rant Religion und Moral identifigire. Der Beweis für das Dafein Goties, Der eine einheitliche Weltanschauung begrundet, zeigt allerdings bas Begentheil. Aber, daß jenes Urtheil hinfichtlich ber ausgeführten Religionslehre Rant's, wie fie in der Religion innerhalb ber Grengen ber reinen Bernunft vorliegt, boch richtig ift, hat B. jo wenig ertannt, daß er als Beugnis der tiefen Erfaffung bes Beiftes bes Chriftenthums durch Rant nur den Umftand zu rühmen weiß, daß derfelbe die Frage "wie wird ber bon Ratur boje Menich gut" jum Mittelpunft ber Religion mache. In der Stellung und Beantwortung Diefer Frage fiebt aber Kant ganglich von berjenigen Begiehung ab, burch welche bie Religion fich von der Moral gerade unterscheidet, davon nämlich, baft ber Gottesglaube über ben Drud ber Welt erhebt. Gemiß ift bas Chriftenthum principiell fittliche Erlöfungereligion, aber boch fo. bağ es vor allem die Befreiung von ber Schuld gegenüber Gott gewährt, b. h. gegenüber ber Dacht, Die nicht nur bie bochfte fittliche Auftorität ift, fonbern auch die Belt beberricht. Die Berfohnung mit Gott ift es, die im Chriftenthum die Erlofung von ber Dacht ber Gunde bewirft und die Freiheit bon ber Belt gur Folge hat. Bei Rant aber merben die religiofen Ibeen, die er herbeigieht, lediglich Spiegelbilder ber fittlichen Rraft bes fich felbft anbernden Andividnums. - Rant's Beweiß für bas Dafein Gottes faßt B. mit ber gewöhnlichen Deutung der Glüdfeligfeit auf. Diefelbe foll auch hier Befriedigung bon Reigungen fein, welche gegen bas Gitten= gefet fich indifferent verhalten. Dennoch fucht er mit ziemlich un= begreiflichen Grunden von Rant ben Borwurf eines Rudfalls in ben Eudämonismus abzuwehren. Dabei erfährt ber Berfuch bes Ref. (Torgauer Programm 1879) ju zeigen, bag Rant's Beweis vielmehr die Gewißheit der Unterordnung der empirischen Belt unter Die fittlichen Zwede begründen will, eine Abfertigung, in ber auch von "Täuschungen" bie Rebe ift, die "im einzelnen aufzudeden zu weit führen würde". Die vorgebrachten Begenargumente haben Ref. nicht beirrt; benn mit Stellen, in benen Rant bem Beftreben, bas Sittengefet auf feinere Naturtriebe zu begrunden, baburch entgegentritt, daß er bie Bleichwerthigfeit alles natürlichen Strebens nach Buft behauptet, find bie Stellen nicht aus ber Belt geschafft, in benen Rant bas nothwendige Streben besjenigen Billens erörtert, ber burch bas anderweit begrundete Sittengefet beftimmt ift. -Daß bas Apriori in ber ethischen Brincipienlehre und in ber Lehre von der empirischen Berwirklichung bes Ethischen einen verschiedenen Sinn bat, bort die Unbedingtheit ber fittlichen Norm, bier ihr Ungeborenfein bedeutet, und bag erft bie lettere Deutung den Rationa= lismus Rant's begründet, erfährt man bei B. nicht. Die Darftellung ber theoretifchen Philosophie Rant's ift durftig. Ericheinung faßt B. ftets im metaphyfifchen Ginn als Ericheinung bon Etwas, mahrend ber eigentliche Ginn biefes Begriffes ein erkenntnistheoretischer ift. Bir erfennen Ericheinungen, b. b. alle unfere Erfenntnis ift Erfabrungserfenntnis. Dur, wenn man bies beachtet, tann man ber= fteben, bag Rant einen gang anderen Begriff bon Ertenntnis aufgeftellt bat, burch ben die bogmatische Metaphysit gerichtet ift.

B.'s Darstellung Fichte's unterscheidet sich sehr zu ihrem Borstheil von der Pfleiderer's. Durch die Analyse der "Appellation" hat B. sehr gut gezeigt, daß in der Periode des Glaubens an die moralische Weltordnung Religion und Moralität keineswegs zusamsmensallen. Daß der ethische Idealismus das A und D Fichte's ist, tritt freilich nicht genügend hervor, wenn Bf. in der orientirenden Vors

bemerfung als ben gleichen Inhalt ber Philosophie und ber Religion nach Gichte die wesentliche Ginheit bes endlichen 3ch mit bem abfoluten 3ch angibt. - Ebenjo ift bei Schelling Die afthetische Bedingtheit feiner Beltanichanung nicht marfirt. Merhvurdigerweife ift unter ben Dofumenten ber naturphilosophie ber transscendentale Ibealismus nicht besonders gewürdigt. Bare bies geichehen, fo wurde biefelbe schwerlich fo schlechtweg als irreligios gewerthet worden fein, wenn doch die viel tiefer ftebende, weil nicht fo teleologisch gerichtete Bentitätsphilosophie als religios gewürdigt mirb. - Bei ber Frage nach bem Berhaltnis Schleiermacher's gur Ibentitätsphilojophie batte mohl Schleiermacher's Darftellung und Beurtheilung der fpinoziftischen Lehre BB. III Abth. IV. 1 berudfichtigt werben fonnen, die nach Dilthen's treffendem Urtheil (Leben Schleiermacher's G. 302) ber altefte Ausbrud ber Identitatephilo= Dagegen verdient die forgfältige Analyse ber "Reden über die Religion" alle Unerfennung. Diggludt ift die Bertheidigung Schleiermacher's gegen ben Borwurf, Die ichlechthinige Abhangigfeit laufe binaus auf bloge Ergebung unter Die Nothwendigkeit bes Beltgefetes, ein Borwurf, ben B. durch ben Sinweis darauf zu begegnen fucht, daß wir in bemfelben auch ben Brund finden fur unfer theilmeifes Freiheitsgefühl; wir fühlen uns aber nach Schleiermacher abhangig bon Gott, indem wir in bies Befühl die gange Welt fo einschließen, baß fie mit uns auf gleiche Stufe tritt. Der religiöfen Freiheit aber entspricht nur die Überordnung über die Belt, nicht Die Gleichftellung mit ihr. Schleiermacher bat Diefen Mangel nur beshalb nicht gefühlt, weil er über bem afthetischen Reig ber Sarmonie des Universums die Unsprüche des Ethijden überhort bat. Das ungerechtfertigte Lob, welches Bfleiberer Schopenhauer gefpendet, wird treffend redugirt. Bei Segel wird die Ergangung ober Rorrettur, die fein Intelleftualismus burch bas erhalt, mas er über Blaube und Rultus fagt, nicht überfeben.

Bei Lope vermißt man die Betonung seines Grundgedankens, daß die Metaphysik ihre Burzeln nicht in sich selbst, sondern in der Ethik hat, ein Gedanke, der die abschließende Weltanschauung Lope's zu Kank's Postulaten in die nächste Analogie stellt.

Bei der Bergleichung zwischen Lipsins und Ritschl ist des legteren Unsicht fälschlich so dargestellt, als ob Ritschl die Offenbarung als ein lediglich vergangenes geschichtliches Ereignis betrachte und von einer Gemeinschaft des Personlebens des Gläubigen mit Gott nichts wiffen wolle. Auch für Ritichl ift die Offenbarung bas Korrelat aller religiojen Erlebniffe bes Chriften, aber freilich nicht bie gebeime Raturfraft bes absoluten Beiftes in unserem Innern, bon ber Lipfius noch nicht losgetommen ift, fonbern bie im Wort ber Bemeinde ftets gegenwärtige und durch ibren verftandenen Werth, alfo geiftig wirfende Rraft ber geschichtlichen Offenbarung. Und wenn Riticht Diefe Gemeinschaft als eine folche ber Rwede charafterifirt, ber Rwede, Die nicht bloß fur bas fittliche Bollen, fondern auch für bas gefammte Befühls- und Stimmungsleben maggebend find, fo ift damit teine Schrante Diefer Bemeinschaft, fonbern ihre eigenthumliche Bolltommenheit angegeben, weil außerhalb bes Umfangs bes perfonlichen Bewußtfeins, für bas ber Endzwed maggebend ift, Die geiftige Berfon gar nicht exiftirt. Der Unterschied beiber Theologen in bem betreffenden Buntte besteht vielmehr barin, daß Ritfchl Die Bedingungen und Mittel ber "perfonlichen Gemeinschaft ber Chriften mit Gott" einschärft, mabrend Lipfius unter ben Rachwirfungen einer naturaliftisch = pantheiftischen Metaphyfit, Die er trot feiner neutantischen Ertenntnistheorie nicht völlig ausgestoßen bat, jene Bedingungen und Mittel mehr gurudftellt. Gottsehick.

Denfwürdiges aus meinem Leben. Bon 3. C. Bluntichli Rord-

In Diefen Blättern haben wir nicht bie Frage zu beantworten, ob die Lefture ber Autobiographie Bluntichli's fompathischen Gindrud gewähre, fonbern in Betracht zu gieben, welcher Rugen baraus für Die Beitgeschichte gu fcopfen, und nach diefer Richtung barf berfelben ohne Bweifel hoher Berth beigemeffen werben. Denn ber Berfaffer will nicht bloß feinen Lebensgang und feine afabemifche und literarifche Thatiafeit ichilbern, wir erhalten nicht bloß Charafterbilber aus ber Studierftube eines "beutschen Professors", fondern in dem uns erichloffenen Entwidelungsgang find bie Beftrebungen bes gangen Beit= altere verforpert. B. war gelehrter Jurift, aber eine rein fontemplative Richtung fonnte ibm nicht genugen, er zeigte für alle Ericheinungen des öffentlichen Lebens reges Intereffe und ftrebte, fo meit es nur möglich mar, felbstthätig einzugreifen, fo bag er über viele bedeutsame Borgange und Buftande aus eigener Erfahrung Aufflärung zu bieten vermag. Erft am Abend feines Bebens faßte er ben Entichlug, Dentwürdigfeiten aufzuzeichnen, in ben Jahren 1872-1882 ichrieb er bie Gelbitbiographie nieder, fonnte aber forgfältig geführte Tagebücher und Briese zu Grunde legen; dies gewährt den Bortheil, daß wir einerseits die unmittelbaren Eindrücke, welche der Bf. seinerzeit empfing, kennen kernen, daß andrerseits Urtheile, die nur auf flüchtiger Beobachtung beruhten, auf Grund der später gewonnenen Ersahrung berichtigt und ergänzt werden konnten. So erhalten wir zugleich ein getrenes Spiegelbild einer Persönlichkeit, die es zweisellos verdient, daß ihr Andenken auf die Rachwelt überzgehe, und eine Fülle von scharf gezeichneten Porträts von Staatsmännern, Gelehrten und Künstlern, den leitenden Geistern einer so großen und reichen Zeit, daß kaum eine andere Epoche deutscher Anteiland eine Beit, daß kaum eine andere Epoche

Beidichte bamit zu bergleichen ift.

Das Wert zerfällt in brei Abtheilungen: Burich 1808-1848, München 1848-1861, Seibelberg 1861-1881. Die Schilberung ber Jugenbtage in Burich, wo Johann Rafpar Bluntichli am 7. Darg 1808 das Licht ber Belt erblidte, ift eine Schweiger Ibulle. Ausguge aus bem erften Tagebuch, gewiffenhaft berichtend von Empfindungen und Soffnungen, Studien und Streichen bes Anaben, bieten für den Biographen wie für ben Rulturhiftoriter Intereffe; nicht minder die Abichnitte über die Studienjahre in Berlin, wo fich ber junge Schweizer namentlich an Savigny, Begel und Schleiermacher aufchloß, - in Bonn, wo ihn Saffe und niebuhr am meiften anregten, - in Paris, mo er die Gerichtsfigungen fleifig besuchte und bas reiche Beiftes : und Benugleben ber Beltftadt auf fich einwirfen ließ. Bon ber revolutionaren Stimmung ber frangofifden Saupt= ftadt wurde er jedoch nicht beeinflußt; im Gegentheil, er empfand, als balb nach feiner Beimtehr bie Zuricher Revolution von 1830 ausbrach, "als Anhanger ber hiftorifden Schule" fcmerglich, "baß die gewünschte Reform in die verhaßte Revolution umgeschlagen babe und ber Bein zu Effig geworden fei". Er mandte fich gur fonfervativen Gruppe ber Reformfreunde, die in Nachbildung ber von Cafimir Berier in Franfreich begrundeten Bartei Des Juftemilien fich felbst "die Bemäßigten" nannten, und betheiligte fich an ber Redaftion bes tonfervativen Organs "Baterlandsfreund". Für Befchichte bes Barteimefens, ber Bejeggebung, ber Reformverfuche, endlich ber revolutionaren Bewegung in Burich und ber gangen Schweiz wird auf B.'s Rachrichten immer Rudficht gu nehmen fein. Seit 1832 tonnte er als Mitglied bes großen Raths in ftabtifche Angelegenheiten eingreifen, und im nachften Sabre öffnete fich ibm ein neuer Wirfungsfreis, indem er nach Stiftung ber Universität in ber Baterftabt jum außerorbentlichen Professor ernannt murbe. Bom römischen Recht ging er bald gum beutschen über; bas Umt eines ftabtifden Konfulenten brachte mit fich, bag er bem Buricher Recht fpegielles Stubium wibmete, als beffen Frucht 1838 Die "Staatsund Rechtsgeschichte ber Stadt und Landichaft Burich" ericien. Mit bem Rollegen &. 2. Reller, bem Subrer ber rabitalen Bartei, bem "machtigften Dann im Ranton Burich", mar B. eng befreundet, bis politische Zwiftigfeiten auch jum Bruch ber verfonlichen Begiehungen führten. Den machtigften Ginfluß auf die Entwidelung feiner Guhl= und Dentweife mißt er felbft ber Befanntichaft mit bem Philosophen Briedrich Rohmer bei, in beffen Methode er eine Bunichelruthe gur Bofung aller Rathfel gefunden zu haben glaubte. Robmer fand Damals, wie B., im tonfervativen Lager, und nicht blog in rein politischen Fragen murbe biefer Standpuntt eingenommen. 2018 1839 Die Berufung David Strauß' an die theologische Fafultat ber Buricher Sochichule einen gewaltigen Sturm in der Schweiz hervorrief, und fich alle tonjervativen Elemente ju leibenschaftlichem Rampf gegen einen neuen Reformator, ber Zwingli's Rirche umbilben ober gerftoren wolle, vereinigten, gehörte B. ju ben Guhrern Diefer Opposition. Er fprach im Stadtrath für Bermerfung bes gemeinschädlichen Antrags, ba es neben bem Bebiet bes Biffens ein boberes gebe, bas bes Glaubens, Strauß aber bas Bolf bem Glauben abipanftig machen wolle. Die Enticheibung ber Mehrheit zu Bunften ber Berufung gab befanntlich Auftoß zu einer Bolfsbewegung, in welcher religiöfe und politische Tendenzen und Leidenschaften gufammenwirften, und endlich gur "Revolution" vom 6. September 1839, von welcher B., ber als improvisirter "Berr Oberft" eine Rolle fpielte, eine ein= gebende Schilderung entwirft. Der Buricher Butich bedeutete ben Bruch mit bem Rabitalismus in Begug auf Religion, Rirche und Schule: B. betont jeboch, daß er fich auch bamals angelegen fein ließ, die geiftige Freiheit vor Unterdrückung gu bewahren und ben wiffenichaftlichen Fortichritt gu ichüten. In Diefen Tagen tam Friedrich Rohmer nach Burich. Er galt ben Ginen als Rarr, den Andern als gottbegnabeter Prophet. Bu ben begeiftertften Schulern, Die bem Finder neuer pinchologischer Pringipien formlich als Berrn und Meifter hulbigten, geborte B. Bir lernen burch ihn eine Gulle von Charaftergugen feines Lehrers und Freundes fennen, und wenn man fich erft an die verbluffende Ausbrucksweise eines exorbitanten Gelbftbewußtseins gewöhnt bat, wird man mit Intereffe die Mit=

theilungen über ben eigenartigen Menfchen und Gelehrten verfolgen. Rebenfalls ift ber Ausspruch mertwürdig, mit welchem B. Die Charafteriftit feines Berhaltniffes ju Robmer beichließt. "Buweilen waren auch meine Empfindungen zweifelhaft. Bon Ratur nuchtern, verftanbig geartet, fonnte ich manche Allufion auch ber Rohmer'ichen Freunde nicht gutheißen. Aber bas war mir gang ficher: 3ch batte niemals noch einen abnlich genialen Menichen und feinen Mann tennen gelernt, ber reicher an Gebanten und energischer von Gemut war, als Friedrich Rohmer. 3ch muß jest am Schluß eines bewegten Lebens, bas mich mit vielen Menfchen in Berührung brachte, und nachdem ich auch ihm gegenüber fehr wechselvolle Erfahrungen gemacht habe, hinzufugen: 3ch habe auch fpater Riemanben gefeben, ber mir ben perfonlichen Ginbrud bes einzigen Benies fo entschieden gemacht batte, wie er. 3ch nehme nicht einmal ben Fürften Bismard aus, ber an Beniglität etwas Bermandtes mit ihm bat, in ber Braris ihn weit übertrifft, aber als Denter boch febr binter ihm gurudftebt." Rohmer wurde heftig befampft von Julius Frobel, "bamals Fanatiter bes bottrinaren Raditalismus", auch Georg Bermegh metterte gegen ben "renommiftischen Deffias", und Die fachliche Bolemit verlief in einen ärgerlichen perfonlichen Standal, ber ben Philosophen bewog, Rurich zu verlaffen. Die erfte Frucht ber Befanntichaft B.'s mit Rohmer waren die "Binchologischen Studien über Staat und Rirche". 3m Binter 1842 wurde B. in Boftangelegenheiten nach Bien abgeordnet und hatte bort eine Unterrebung mit Metternich, welche fich hauptfächlich um Die Stellung ber Schweig gu Deutschland und Die Nothwendigfeit einer Bereinigung aller tonjervativen Elemente gur Abmehr bes Raditalismus brehte. "Im allgemeinen batte ich ben Einbrud befommen, bag ber Gurft jeden geiftigen Rampf gu bermeiben und fern zu halten wünschte und vorzugsweise auf die phyfische Staatsmacht in feiner Sand vertraute. Er fam mir bor, als bente er: "Mich halten die Dinge noch aus. Benn ich fterbe, fo mogen die Nachkommen gufeben, wie fie mit ben gabrenden Rraften fertig werben. Après moi le déluge." Auch mit Jarde, bem zelotischen Bortampfer ber Reaftion, vertebrte B. offenbar auf freundichaftlichem Guffe. Der Konvertit verfprach ihm, feinen Ginflug Dafür geltend zu machen, daß zur Bermeibung gefährlicher Reibungen Die Jesuiten nicht nach Lugern gingen. Alls aber boch die Bernjung ber Jefuiten bom großen Rath zu Lugern beichloffen und vom Orbens: general genehmigt worden war und nun die protestantischen Schweiser

ein Berbot bes Jefuitenordens burchzusegen fuchten, wirtte B. für Ablehnung bes Antrags und wurde beshalb von Frobel, Bruno Bauer und anderen Bertretern ber liberal-raditalen Bartei geheimer Berbindung mit bem gefürchteten Orben begichtigt. In Diefe aufgeregten Tage fiel die Bürgermeifterwahl in Burich. B., ber Randibat ber Konfervativen, unterlag, - für ben Chraeizigen, ber in politischer Birtfamteit feinen eigentlichen Beruf erblidte, ein ichwerer Schlag! Nach einer Rufammentunft mit Friedrich Robmer in Munchen faßte er den Entichlug, Die Schweis, mo für eine Mittelpartei fein Boben war, zu verlaffen und nach Deutschland überzufiedeln. Bugleich vollzog fich aber eine Schwentung - es burfte fich taum anders bezeichnen laffen - in Bezug auf feine firchlich-politifchen Pringipien. Bahrend er in ber Schweig - wenn auch vorwiegend aus ftaats= rechtlichen Grunden - als Anwalt ber Befuiten aufgetreten mar, wollte er nun in Munchen eng vereint mit Friedrich und Theodor Rohmer gegen ben Ultramontanismus, ber alle Rultur und allen geiftigen Fortichritt bedrohe, den Rampf aufnehmen. Berabe in der bairifchen Sauptstadt glaubte er auf glüdliche Erfolge einer liberal = tonfervativen Bolitif, b. h. "einer Alliang der Liberalen mit den Konfervativen zur Bandigung der extremen Radifalen und Abfolutiften", mit Sicherheit gablen gu burfen. Das ultramontane Minifterium Abel war furz borber entlaffen worben; ber liberal ichillernde Rachfolger, Fürft Ballerftein, ichentte ben Berbeigungen Robmer's und B.'s geneigtes Dbr. Die Darftellung ber Münchener Borgange im Februar und Mar; 1848, in welche die genannten Politifer wiederholt felbitthätig eingriffen, enthält manches Nene und Intereffante. Insbesondere wird die damals und beute weit verbreitete Annahme, es fei in ber fritischen Beit vor ber Abdantung Ronig Ludwig's I. gwiften Bater und Gohnen oder gwiften letteren zu Ronflitten gefommen, burch B.'s Bericht über feine Mufnahme in der Münchner Refibeng ein für allemal widerlegt. Ronig Ludwig I. hatte ichon fruber einmal dem Gubrer ber tongervativen Schweiger eine Unterrebung gewährt, und B. hatte ben Ginbrud, ben ber Ronig auf ihn machte, in folgender Aufzeichnung gufammengefaßt: "Offenbar ift eine mertwürdige Berbindung entgegengefetter Eigenschaften in bem Ronig. Es ift ein großer Bug und jogar etwas Liberales in ihm. Geine Runftichopfungen und feine Schriften gengen baffir. Daneben aber zeigt fich unverfennbar etwas altlich Abfolutiftifches, bas gegenwärtig (1842) bas Übergewicht erlangt haben mag." Bahrend ber Lola-Unruben traf B. öfter mit bem Monia gujammen und glaubte burch feine Borftellungen erreicht zu baben, bag im Monarchen Die "liberale Saite" ftarter benn je ertlang. Fürft Ballerstein mar von biefer Bendung febr befriedigt. "3d lebe und fterbe", erflärte er, "mit bem liberal-fonservativen Brincip." Rohmer follte von ber Regierung gwar nicht formlich angestellt, aber "geiftig vermendet", B. an die Universität berufen werben. Am Tage nach ber Münchner "Revolution" vom 4. März 1848 hatte B. eine merfwurdige Unterredung mit bem Ronig, ber burch bie Auflehnung ber Burgerichaft in fieberhafte Aufregung verfest mar. Robmer follte, um ben Sturm zu beichwören, eine Brotlamation an's Bolt verfaffen. Er entwarf auch gemeinsam mit feinem Bruder Theodor und B. eine folche, wurde aber nicht rechtzeitig fertig; ingwijchen hatte ber Ronig die bon feinen Miniftern vorgeichlagene gutgeheißen und publigiren laffen. B. erblidt barin eine tragifche Bendung. "Batte ich ben Entwurf um 7 Uhr gehabt, fo batte ich benjelben dem Ronig und ben Pringen borgelegt und aller Babricheinlichkeit nach wenigstens in ber Sauptfache burchgebracht. Es ware aber damit eine Bendung gemacht und Großes fur ben Ronig und für Baiern erreicht, aber auch für Rohmer eine gunftige Stellung errungen worden. Ich hatte in der That alles vorbereitet und den Sieg icon in ber Sand. Lediglich bas verfonliche Gingreifen und hinwieder das erregte Semmen bon Frit machte den Erfolg un-Rach Abbantung König Lubwig's ichien fich nochmöglich." mals für die beiden Freunde Musficht auf politische Birffamteit in großem Stil zu bieten. König Maximilian befchied B. gu fich, um ihn in einigen Tagesfragen zu Rathe gu gieben. "Der Ronig", fchrieb B. in fein Tagebuch, "machte auf mich ben Gindrud eines jungen Mannes von mobiwollenden Borfagen, guter Bilbung und einer gewiffen, aber in fleinen Berhältniffen fich bewegenden Robleffe. 3d hatte Zweifel, daß er eine geniale Natur verfteben wurde und ertragen fonnte. 3ch hatte bas Gefühl, bag ich felber ichon genothigt fei, mich im Befprach febr ju magigen. Gein Bater mar jebenfalls größer angelegt. König Max glich eher einem hochgeftellten Burger. Mls ich ihm bemerkt hatte, in großen Gefahren bedurfe man auch ungewöhnlicher Männer, und er darauf erwidert hatte, daß er unter feinen Beamten auch geiftreiche Manner habe, erlaubte ich mir, ihm ju fagen: "Ich bezweifle bas nicht; aber Louis Philipp bat auch geiftreiche Beamte gehabt, und boch hat ihn die Bureaufratie ruinirt."

Dann erffarte er: "Allerdings, aber die Redlichfeit fehlte. Die Bfiffigteit tommt nicht burch. Ich babe ein redliches Bewuftfein. 3d meine es gut." 3m weiteren Berlauf bes Befprachs gog B. eine Barallele zwischen der gegenwärtigen Lage und den letten Tagen Ludwig XVI, und erinnerte baran, daß Mirabeau auch zu fvät gur Rettung des Königthums berangezogen murde; auch ber Mirabeau ber Wegenwart, Friedrich Rohmer, fonnte, falls das Ronigthum verichmabe, feine Dienfte ju benuten, eventuell mit bem Bolfe geben, "indem ein Staatsmann nicht an Ginen Beg gebunden fei, fondern wenn biefer verschloffen werde, einen andern suchen muffe, um feine Ibeen zu vermirflichen." Dbwohl folche Theorien im Munde eines Staatsrechtstehrers eigenthumlich anmuthen mußten, mar ber Ronia nicht abgeneigt, bem beredt Empfohlenen eine einflufreiche Stellung einzuräumen, allein gerade im enticheidenden Augenblid mar Rohmer, ber einen Ausflug in's Gebirge unternommen batte, nicht aufzufinden. "Bieberum icheiterte alles an der unberechenbaren Gigenart Friedrichs." Indeffen ichloffen B. und Rohmer mit gurft Ballerftein, Graf Baffenbeim, ben Fürften Leiningen und Sobenlobe Schillingsfürft eine Urt Alliang ober Union, welche ben Rern einer großen fonservativ-liberalen Bartei bilben follte; Die Berbindung gewann jedoch teine Bedeutung. Muf Leiningen's Bermenbung wurde B. jum ordentlichen Professor für beutsches Brivatrecht und Staatsrecht an ber Münchner Soch= ichule ernannt und erhielt ben Sofrathstitel, mabrend Rohmer leer ausging. Schon beshalb trat eine gewiffe Spannung ein, und als Rohmer ploglich die Schweig anneftiren wollte und die patriotifchen Unfwallungen bes bairifchen Sofraths verlachte, fam es gu offenem In ben nächften Jahren entfaltete B. insgebeim rege volitische Thatigfeit, indem er als Anonymus an den damals auftauchenden Berjaffungeplanen icharfe Rritit übte. 218 fich Die fturmifche volitische Bewegung gelegt hatte, widmete er feinem miffenschaftlichen Beruf und der Besellichaft lebhaftere Theilnahme. Go erhalten wir einen ichatbaren Beitrag gur Beichichte ber "Frembentolonie", die fich damals unter ber Agide Ronig Maximilian's II. in Munchen jufammenfand. Bon ber poetifchen Tafelrunde außert B. giemlich obenhin : "Es mar ein anmuthiges, geiftreiches Spiel, das den Konig erfreute und zuweilen auch die Beifter wedte und erfrijchte, nicht viel mehr. Raulbach lachte barüber und malte zu ben Gugen bes großen Bortrats bes Ronigs einige ausgeftreute Rofen, um biefen Dichterhof zu zeichnen." Sobere Bebeutung wird der Berehrung bes

Ronigs für miffenichaftliche Thatigteit und Die baraus entspringenden Berufungen und Stiftungen beigemeffen. Gine Außerung bes Ronigs und die daran gefnüpfte Bemertung B.'s find charafteriftifch für Die Art beiber Manner. "Er (Konig Max) fagte mir einft an einem Symposion im Schloffe: Bare ich nicht in einer foniglichen Biege geboren worden, jo mare ich am liebsten Projeffor geworden : Diefer Beruf batte mich am meiften angezogen'. 3ch bachte im Stillen: Schabe, bag bas Schidfal nicht unfere Biegen vertauscht hat. Uber Donniges findet fich ein überraschend ungunftiges Urtheil: "Un ihm machte ich die Erfahrung, die ich auch an Andern bestätigt fand. baß bas Sofleben die auten Gigenschaften bes Mannes burch mancherlei Unfpruche und nichtige Benuffe aufzehre und ben rechten Ernft wiffenschaftlicher Arbeit nicht fenne . . Der Ronig Mar gilt als ichwach, und ber Ginflug von Donniges wird überall ungern gefeben. Er ift die verhafteite Berion in Baiern und wird oft mit ber Lola verglichen. Er fucht den Ronig zu einem aufgetlarten Absolutismus zu treiben, für welchen ber König doch nicht ber Mann ift. Uberdem ift die Rolle veraltet." In diesen Jahren erschienen die Saupt= arbeiten Bl.'s auf ben Bebieten Deutschen Brivat= und Staatsrechts; ein bleibendes Berdienft erwarb er fich badurch, daß er jederzeit mit Nachdrud ben nationalen und ben modernen Charafter ber Rechts= bildung betonte und ben Romanismus auf ben ihm gebuhrenden Birfungstreis einzuschränfen suchte. Bu troftlicher Genugthung gereichte ihm, daß fich bie Begiehungen gu Friedrich Rohmer wieder antnüpfen ließen. Der Bericht über beffen lette Lebenstage bietet bobes Intereffe, wenn fich auch berjenige, ber nur die Worte lieft, ohne von der jedenfalls genialen Berfonlichfeit beeinflußt zu fein, ben Bauber, welchen ber phantaftifche Magus auf feine Umgebung ausubte, nicht erffaren tann. Begen Ausgang ber Gunfziger Sabre verschärfte fich in Münchner Sof= und Universitätsfreisen ber Konflitt gwischen Rativiften und Fremden. Um fich Rube gu fichern, wollte B. der politischen Thatigfeit ganglich entsagen und nur das miffen= ichaftliche Bermächtnis Rohmer's vollziehen, aber einem Manne bon der Art B.'s war es auf die Dauer gar nicht möglich, fich bon ben attuellen Zeitfragen fern zu halten. Seine Mitwirfung bei Brundung ber Gudbeutichen Beitung, welche fur liberale und zugleich nationale Entwidelung Deutschlands mirten follte, feine Befampfung bes "tonfeffionellen" Rechts, feine literarifche Thatigfeit im Sinne bes beutiden Nationalvereins fonnen geschichtlichen Werth beanfpruchen. B. erlebte die Gennathunng, felbit tonftatiren gu tonnen, daß die Ereigniffe ber Jahre 1866 und 1870 "Die Beitfichtigfeit bes eigenen poli= tifchen Auges illuftrirten". Eben biefer politifchen Birffamfeit wegen wurde jedoch P.'s Stellung in München immer ichwieriger, jo bag er, als an ihn ein Ruf nach Beibelberg erging, ohne viel Bebenfen Folge leiftete. Den Musichlag gab nach feiner eigenen Ertlärung, bağ man ihm in Baden, wo Minifter Freiherr von Roggenbach einen gewandten Bundesgenoffen zu finden hoffte, bereitwillig gemahrte, was man ihm in Baiern verweigerte, ein Gelb politischer Birtfamfeit burch Ernennung jum Mitglied ber erften Rammer. Land und Leute in Baben, wo fich feit furgem ein Umidwung ber Regierungspolitit in liberalem Ginne vollzogen hatte, waren bem Alemannen B. fofort inmpathifch, fo bag er fich bier "nach wenig Bochen beimischer fühlte, als vorher nach vielen Jahren in Baiern". Bon Lamen, Roggenbach, Bangerow, Bopfl, Jolly und vielen anderen Staatsmannern und Belehrten erhalten wir Portrats, bei beren Beichnung freilich verfonliche Stimmung und Berftimmung nicht ohne Ginfluß blieben; ebenfo gewinnen wir Ginblid in die Bechfelwirfung von Altion und Gegenattion im parlamentarifchen Leben Babens. Um einen Centralpunft für die liberale und nationale Bartei in gang Deutschland zu ichaffen, rief B. im Berein mit andern Befinnungsgenoffen die beutschen Abgeordnetentage in's Leben, wodurch in ber That machtiger Ginfluß auf Die öffentliche Meinung ber Nation ge= wonnen wurde, Als nach dem Tode Chriftian's VII. von Danemart Die Bolfsftimme insbesondere in Guddeutschland auf Anertennung ber augustenburgifden Erbfolge und Befreiung ber Bergogthumer von danifder Berrichaft forderte, wollte B. mehr Bewicht auf die nationale und die volferrechtliche, als auf die bynaftische Geite ber Frage gelegt miffen. Bon B. ging auch die Anregung gur Bilbung bes beutichen Brotestantenvereins aus; nicht minder eifrig war er als Mitglied ber Loge. Uber bie Saltung Babens in ber großen beutiden Rrifis des Jahres 1866 fann er ichapbare Aufichluffe gemahren. Mag er auch die Drohung eines Morbanichlags auf feine Berfon allgu erufthaft aufgefaßt haben, immerhin hatte er nun auch in ber neuen Beimat ichwere Unfechtung gu erleiben, weil er "gewagt hatte, dem allgemeinen Berdammungsurtheil gegen Bismard ein Fragegeichen entgegenzuseben". Das unerwartete Ergebnis bes Rrieges brachte ihm aber glangende Genugthuung; er murde in's erfte beutiche Bollvarlament gewählt. Der Bericht über die hochvolitische Unterredung B.'s mit Bismard machte unmittelbar nach Beröffentlichung ber Memoiren Die Runde durch alle europäischen und amerifanischen Reitungen. Much mas über Beiprache mit Bancroft und Tichiticherin mitgetheilt wird, ift ein bantenswerther Beitrag gur Reitgeschichte. Mit bem in ber erften babifchen Rammer gur Berlefung gefommenen Referat B.'s über Gintritt Babens in ben nordbeutichen Bund, in welches eine Rritit ber neuen Reichsverfaffung verflochten ift, endet Die Riederichrift von B.'s eigener Sand; jur Bervollftandigung bes Lebensbildes tonnte jedoch ber Berausgeber für die letten Lebensjahre noch Muszuge aus Briefen und Tagebuchern anfügen. Daraus feien hervorgehoben die Berichte über eine Unterredung mit Dollinger inbegug auf eine firchliche Ronfoberation, über ben attfatholifchen Rongreß zu Roln 1872, die Brundung bes internationalen Inftituts für Bolferrecht, Die erfte europäische Staatentonfereng gu Bruffel für Rriegsvölterrecht, endlich bie befannten mit Moltfe in Diefer Unge= legenheit gewechselten Briefe. In einem Nachtrag find nicht weniger als 144 Schriftwerfe, Gefegesentwurfe und Rechtsqutachten B.'s verzeichnet. Heigel.

Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bismarcf. Gin Beitrag zur vaterländischen Geschichte mit einem Borwort über die gegen= wärtige Nanzlertrifis. Bon Ludolf Parifius. I. Berlin, Guttentag. 1878.

Das Bedürfnis nach einer Weichichte unferer politifchen Barteien, das fich nicht allein dem Parteipolititer, fondern auch jedem Befchichtsfreunde fühlbar machte, tonnte bisber nur umftandlich aus ben ftenographischen Berichten ber Reichs= und Landtagsverhandlungen und aus berftreuten, fcmer gu befchaffenden Brogrammen und Alug= fchriften befriedigt werden. Das vorliegende Buch hilft ihm bis gu einer gemiffen Grenge ab. Es gieht gwar nur die Barteien ber preußischen Nationalversammlung und des Frantfurter Barlaments, der preußischen Rammern und Landtage, des norddeutschen und des beutschen Reichstages, nicht die ber übrigen beutschen Landtage in Betracht; es gibt feineswegs eine vollständige Wefchichte der parlamentarifchen Berhandlungen und ihrer in der Landesgeschichte liegenden Motive; es lagt den verschiedenen Parteien feine gleichmäßige Behandlung zu theil werden, infofern, wie es auch im urfprünglichen Blane lag, die Fortichrittspartei in den Bordergrund tritt: indes, man tann ihm bas Anertenntnis nicht verfagen, daß es eine in ber Sauptfache vollftandige Bujammenftellung bes aftenmäßigen Materials

für eine Beichichte ber Parteien ber Begenwart bietet und ein im gangen gutreffendes Bild berfelben, wenngleich in einseitiger Beleuch= tung, entwirft. Die Beit bor 1858 wird nur fummarifch, die Beit bon 1858-1874 ausführlich behandelt; jedoch haben alle wichtigen Barteiprogramme und Rundgebungen ähnlicher Urt aus ber gesammten Beriode von 1848-1877 (bem Beitpunft, in bem ber Bf. fchrieb), Aufnahme gefunden. Bei bem materiellen Berthe bes Buchs ift gu bedauern, daß es ben Charafter einer Bartei= und Tendengichrift an fich trägt, ja fogar gang fpeziell bem momentanen Bedürfnis ber Fortichrittspartei zu Ende des Jahres 1877 angepaßt ift. Auf Diefen Umftand laffen fich bie meiften Mangel und Gehler bes Buchs gurudführen. Es wurde ihm nicht gum Nachtheil gereicht haben, wenn ber Bf. gegenüber ber Regierung und ben andern Barteien mit Beiculdigungen und Berbächtigungen fparfamer umgegangen ware und fich bes bei Bahlfampfen leiber üblichen Sprachgebrauchs enthalten hatte. Dem Siftorifer darf man nicht hingehen laffen, daß er fein bottrinares 3deal jum Magitab ftaatsrechtlicher ober moralifder Urtheile macht. Go fann man das Bahlgefet bom 30. Mai 1849 nicht mit bem Bf. als grobe Berlegung ber Berfaffung anseben, ba Diefe felbit por Abichluß ihrer Revision und por ihrer Beschwörung noch nicht rechtsberbindlich mar; aus bemfelben Grunde fann ein wahrend bes Belagerungszuftandes von 1849 eingefettes Rriegs= gericht nicht als "ameijellos" infompetent hingestellt werben. Wenn ber Bf. S. 11 fagt, Friedrich Wilhelm IV. habe (1849) jedes Berftanbnis für die Bedürfniffe des Baterlandes verloren, fo ift bies nur richtig, wenn man dieje Bedürfniffe mit den Forderungen bes bottrinaren Parlamentarismus ibentifizirt. Es trifft nicht bas Richtige, wenn der Bf. im Anschluß an einen Auffat aus "Unfere Beit" ber fog. Reaftion von 1850-1857 ben Grundfat der tiefften Unfitt= lichfeit beimißt (18). Es ift falich, wenn er S. 63 Bismard bas Berftanbnis für bas Bflichtgefühl, bas die Abgeordneten in ber Konfliftszeit befeelte, abspricht. Dies wird durch die ehrende Augerung Bismard's im Abgeordnetenhause am 5. April 1876, von der der Bf. Renntnis haben tonnte, widerlegt. Es ift falfch, daß die Regierung (53) am 11. Marg 1862 "ohne bringende Beranlaffung" bas Abgeordnetenhaus auflöste; ber Bf. verschleiert hierbei ben mahren Sachverhalt, ba er zwar ben Antrag Sagen, betreffend Die Speziali= firung bes Etats, ermahnt, aber nicht fagt, daß die Regierung fich gegen benfelben nicht pringipiell ablehnend verhielt, fondern nur, und

amar vergeblich, Frift bis gur nachften Seffion dafür verlangte; auch verschweigt er, bag biefer Untrag im engften Bufammenhange mit der Militaretatsbebatte ftand. Gin tieferes Berftanbnis bes gefchicht= lichen Bufammenhangs geht bem Bf. bei ber Ginfeitigteit feiner Muffaffung ab. In einem feltfamen Biberfpruche mit feinem ausgesprochenen Barteiftandpuntte fteht es, wenn er von dem großen Rehler der Fortichrittspartei fpricht, ben fie 1866 bamit begangen baben foll, baf fie, als ichon ber Rrieg erflart war, noch gegen benfelben proteftirte, und noch weniger ift es zu verfteben, wie er, nach Ronftatirung Diefes Saftums, ausrufen fann: "Riegler und Die ftabtifden Beborben bon Brestau (Die befanntlich von jener Saltung abwichen) hatten Recht: in Breugen .ift die Demofratie ftets, mo die Kriegsfahne weht'" (74). Immerhin gibt bas Buch, bei allen feinen Mangeln, bennoch burch Anführung gegnerischer Aussprüche und Urtheile, namentlich auch folder Bismard's, bem Lefer genügenbes Material in die Sand, fich ein felbftandiges Urtheil über Dinge und Berfonen der behandelten Beitgeschichte gu bilben. In dem politischen Bormorte ebenjo wie in der gangen Faffung des Buchs bat ber Bf. ein wichtiges Dotument gur Geschichte feiner eigenen Bartei geliefert.

H. Fechner.

Ländliche Zuftände in Schlessen mährend bes vorigen Jahrhunderts. Beiträge zur Geschichte der Gesetzgebung und Berwaltung Friedrich's II. und seines Nachfolgers. Bon L. Jacobi. Breslau, B. G. Korn. 1884.

Ein leicht lesbares Buch, nicht gerade mit erschöpsender Gründslicheit, aber mit sachlichem Verständnis und praktischem Urtheil geschrieben, von humaner Gesinnung ersüllt. Es behandelt zuerst den Betrieb der Landwirthschaft, d. h. vorzüglich die unablässigen Bemühungen Friedrichs II., denselben zu besiern und zu heben, wobei zwar zugestanden wird, daß unter ihm zuviel reglementirt worden sei, aber der Borwurf, daß des Königs Anschauungen über Landwirthschaft überhaupt unklar gewesen seien, entschieden abgewiesen und der Fortschritt betont wird, den die schlesische Landwirthschaft in der preußischen Zeit machte. Der zweite Abschnitt über den adeslichen Grundbesit ist sehr unbedeutend, eingehender ist wieder der dritte über den Bauernstand, dessen Lage sehr düster geschildert wird, namentlich die des oberschlesischen. Hier zeigt der Bf., daß erst die Beseiung der Bauern von der Hörigkeit eine Besserung der Zustände herbeisührte, und daß Friedrich II. dieselbe theoretisch zwar auch schon

für nothwendig erklärte, praktisch aber nicht über halbe Maßregeln hinauskam, die mehr verdarben als nüßten. — Da der Tod den Bs. an der Bollendung des Buches hinderte, hat sein Schwiegersohn die Herausgabe besorgt.

Mkgf.

Die historische Entwidelung ber landwirthichaftlichen Berhältnisse auf den reichsgräflich freistandesberrlichen Schaffgotich'ichen Gütertomplegen in Preußischschleften. Bon Jos. Dei fig. Jena, G. Fischer. 1884.

Eine eingehende Burdigung Diefes Buches muß einer national= otonomifden geber überlaffen bleiben. Sier fei nur bemertt, daß ber Bf. junachft eine furge Beschichte und Beschreibung bes jest etwa 6 Quadratmeilen umfaffenden, am und im Riefengebirge gelegenen, fait durchgangig bergigen Besites gibt, wobei darauf bingewiesen merden mag, daß bei einer Bermehrung der Bejammtbevölferung diejes Bebietes von 1791-1875 um 17,5 % die Bahl der erwachsenen Männer um 17% abgenommen hat. Der Bf. bedugirt baraus mit Recht die Noth= wendigfeit eines theilweifen Erfages menichlicher Arbeitstrafte burch thierische ober mechanische. In ben folgenden Rapiteln behandelt er Die Reinertrage, Die landwirthichaftlichen Betriebsverhaltniffe, Die Produttion und Ronfumtion, die Preise und die Löhne, überall auf Grund der ihm fehr liberal jur Difposition gestellten Birthichafts= aften bon mehr als bundert Sahren, theils die Stabilitat, theils den Bechfel ber einschlägigen Berhaltniffe nachweisenb. Im allgemeinen lieferte ber landwirthichaftliche Betrieb ber Buter im Laufe bes letten Sahrhunderts nur fehr geringe Ertrage.

Codex diplomaticus Saxoniae regiae, Herausgegeben von D. Posse und D. Ermisch. Erster Haupttheil. I. Urfunden der Markgrasen von Meißen und Landgrasen von Thüringen 948—1099, herausgegeben von D. Posse. 1882. — Zweiter Haupttheil. XII. Urfundenbuch der Stadt Freiberg 1. Bb., herausgegeben von H. Ermisch. 1883. — VII. Urfundenbuch der Städte Kamenz und Löbau, herausgegeben von H. Knothe. 1883. Leipzig, Gieseke u. Devrient.

Seit dem letten in dieser Zeitschrift (44, 287) erstatteten Bericht über den Fortgang des großen sächsischen Urkundenwerkes find drei weitere Bande erschienen, deren Besprechung durch die Schuld des Ref. etwas verspatet worden ift.

Mit besonderer Freude ift der von Boffe bearbeitete Band gu begrußen; er eröffnet 18 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Bandes ber zweiten Sauptabteilung (Städte, Stifter und Rlöfter), Die Samm= Inna ber Urfunden zu ber politischen Beschichte bes regierenden Saufes und Landes. Dem Abbrud ber Texte bat ber Berausgeber eine umfangreiche Ginleitung (234 G.) vorausgefandt, welche bereits ein Sahr vor bem Bande in einer gesonderten Oftavausgabe erichienen und in biefer Reitschrift (47, 120ff.) von berufener Seite eingebend gewürdigt worden ift. Ref. hat fich bemaufolge auf die Besprechung ber Urfundenedition felbit ju beidranten. - Der Band enthalt 176 Urfunden aus ben Jahren 948-1099, von welchen ber Natur ber Cache nach trot ber umfaffenben Borarbeiten feine bisher völlig unbefannt war und obenein genügte bei ber Mehrzahl eine ausgualiche Mitteilung. Dafur beruben aber fomobl die Ausguge wie bie vollständigen Texte mit gang geringen Ausnahmen auf neuen und forgfältigen banbidriftlichen Bergleichungen, welche faft bei allen Nummern nicht unerhebliche Berbefferungen gu ben früheren Druden ergeben haben. Die Brundfage ber Edition find feit bem Ericheinen ber gleichfalls in biefer Beitschrift (36, 598) besprochenen bierauf begüglichen Schrift von B. (1876) nur wenig mobifigirt worden und weichen baber bon ben feitbem von Gidel fur die Berausgabe ber Raiferdiplome aufgestellten Rormen in einzelnen wenn auch unerheblichen Buntten ab. Run tann man gemiß über bie Berbefferungs= fähigfeit biefer ober jener Regel ftreiten, ju bebauern ift es bennoch, daß nicht B., wie hoffentlich in Butunft alle Berausgeber von latei= nischen Diplomen, fich einfach Sidel angeschloffen bat. Er hatte bamit ein gewichtiges Beispiel gegeben und bie Bahn gewiesen gur Uberwindung der Buntschedigfeit unserer Editionsmethoden, welche jedem Benuger eine Borunterfuchung über bie Brincipien bes eingelnen Berausgebers auferlegt. Die Unterschiebe beiber Methoben ergeben fich dem Benuter am rafcheften, wenn er die hier mit= getheilten Dr. 1-3, 5, 9, 11, 13 mit ben entsprechenden Abdruden in ben Diplomata DO. 437, 114, 231, 311, 449, 366, 406 einer Bergleichung unterzieht. Bu Dr. 1 u. 13 ift jest auch Uhlirg' Abhandlung in ben Mittheilungen bes Inftituts für öfterreichifche Wefchichtsforidung Ergangungsbb. 1, 363 ff. gu berudfichtigen, insbesondere weift Uhlira Die Echtheit der von B. angezweifelten Dr. 13 (DO. 406, Raifer Otto I. überweift ber Rirche zu Meifen verschiedene Bebnten) nach, ein um fo mefentlicheres Regultat, als "biefe Urtunde ben einzig fichern Unhaltspuntt für die Teftstellung des urfprünglich dem Bisthum Meißen zugewiesenen Befehrungsgebietes gewährt" (a. a. D. G. 374).

Bunichenswerth ift ferner, bag bie Spuria fei es burch fleineren Drud, jei es burch Berweifung in einen Unbang fogleich tenntlich gemacht wurden. Den groben Falichungen bes Bwidauer Sumaniften Stella, wie Rr. 76 (Ronrad II. ertheilt 1030 ben consules und proconsules bon Zwidau das Recht ber freien Jagd und Fischerei innerhalb bes Bogteibegirfes!) und Dr. 95 begegnet man ebenfo ungern in den Reihen der echten Dotumente wie den fonftigen gum Theil recht plumpen Machwerten, an benen biefer Band nicht arm ift, 3. B. Nr. 66, 85, 98, 147. Bei Beurtheilung ber Reinhardsbrunner Fälichungen (Dr. 160, 162, 167, 168) ift jest bie Berliner Differtation bon Naube (1883) zu beachten, wiewohl Ref. mit ben Ergebniffen berfelben nicht durchweg übereinstimmt. Soffentlich theilt B. im nachften Banbe feine Untersuchungen mit, nachdem ber Tob bie Abficht von Stumpf vereitelt bat, die gange Gruppe einer eingehenden Brufung zu unterwerfen. Diefen Buniden gegenüber gebietet es indeffen bie Bflicht hervorzuheben, daß bie forgfältige Behandlung ber Texte und die Korreftheit der Register die Arbeit bes Editors als eine burchaus gelungene bezeichnen laffen und marmes Lob ver= dienen. Bugleich tann Ref. nicht umbin, auch bier ber trefflichen Rarten zu gebenten (vgl. 36, 127), welche allen Berausgebern von territorialen Urfundenbüchern als Mufter bringend zu empfehlen find.

Einen wesentlich abweichenden Charafter bat die Arbeit von Ermifch. Er beginnt ben Borbericht jum ftattlichen Bande mit ben Borten "Unter allen Städten bes Ronigreichs Sachien burfte feine ein fo reiches und nach berichiebenen Seiten bin intereffantes Material für ihre altere Beichichte befigen als Freiberg". Der reiche Inhalt bes Banbes bestätigt diefen Ausspruch volltommen, jugleich aber barf Ref. wohl hingufugen, daß diefes umfaffende und zum weitaus größten Theile bier zum erften Male mitgetheilte Material ichwerlich einen beffern Bearbeiter hatte finden tonnen als E. Gleich ber Borbericht legt ein beredtes Beugnis bafur ab. Auf die Mittheilung, daß die Urfunden gur Geschichte bes Freiberger Bergbaus, ferner bas Bergund Stadtrecht, Auszuge aus ben Stadt= und Berichtsbüchern, jowie alle Regifter bem zweiten Bande vorbehalten und in bem vorliegenden bafür Die Dotumente für Die eigentliche Stadtgeschichte und Die Divlo= matarien der Rlofter gefammelt feien, folgt ein Bergeichnis ber benutten Quellen und eine febr bantenswerthe Überficht über die lotal= geschichtliche Literatur ber Stadt Freiberg. Soffentlich findet biefelbe Nachahmung bei allen fünftigen Bearbeitern ftabtifcher Urfunden=

bücher. E. behandelt hierauf ebenso knapp wie gründlich die äußere Geschichte der Stadt bis 1485, und insbesondere ihre Einnahme durch König Adolf 1296, zu dem ausgesprochenen Zwecke, dem Benußer des Urfundenbuches das gesammte chronifalische Material vorzuführen. Nicht minder trefflich find die Texte behandelt. Bon den 870 Rummern des Bandes entfallen gegen 500 auf die Stadt, der Rest auf drei Klöster und ein Kollegiatstift: eine Fülle, welche dem Ref. von vornherein die Berpslichtung auserlegt, nur das Wesentlichste zu bezrühren.

Freiberg verdantt feine Entstehung ber Auffindung von Silberminen in dem fiebenten Jahrgehnt bes 12. Jahrhunderts und muß raich emporgeblüht fein, benn wiewohl es urfundlich erft 1221 erwähnt wird, bestanden boch 1225 bereits fünf Bfarrfirchen und ein Sofvital (Dr. 6). Reich privilegirt von Beinrich bem Erlauchten, fiel es 1296 in Ronig Abolf's Sand und gelangte erft 1307 wieder an bie Bettiner: Daten, welche um fo mehr zu beachten find, als ber Berausgeber bie erfte Rieberschrift bes Freiberger Stadtrechts in Diefen Beitraum fest. Ohne ihm bierin entgegentreten zu wollen, muß Ref. hervorheben, daß er den Paffus in der Urfunde Martgraf Beinrich's bon 1241 (Mr. 14); jus quod consulibus Vribergensis opidi in prima constructione sui concessum fuit, nicht fo ohne weiteres wie ber Berausgeber ("ichwerlich urtundlich aufgezeichnet") von ber Sand weisen möchte. Gerade bie von E. (S. XVII) vertretene und unterftutte Tradition über bie Berangiehung von Barger Bergleuten nach Freiberg, läßt eine urfundliche Aufzeichnung der ben Antommlingen zuerkannten Rechte ebenfo mahricheinlich ericheinen, wie Die mertwürdige Rr. 56 erweift, daß bas uns erhaltene Stadtrecht vor 1305 niedergeschrieben worden ift. Genqueres wird fich wohl nach bem Ericheinen bes zweiten Banbes feststellen laffen. - Der reiche Ertrag ber Bergwerfe, welchen bereits diefer Band wiederholt bezeugt (Dr. 26. 98; 1366 ift ein Florentiner Mungmeifter! Dr. 112), ließ bie Stadt bei allen Landestheilungen bis 1485 in dem gemeinsamen Befit ber verschiedenen Linien des Wettiner Saufes verbleiben und biefe Conberstellung gereichte ihr nicht zum Nachtheil, obgleich fie baburch von ben inneren Zwiften bes Saufes, namentlich von bem Bruderfriege des 15. Jahrhunderts, ftarter als andere Landstädte berührt murbe. Die Urfunden ergeben, daß fie im großen und gangen bie ihr für folde Falle vorgeschriebene neutrale Saltung zu behaupten verftand. Meben ben Daten für die Landesgeschichte erhalten mir eine freilich

nur sehr spärliche Notiz über Besestigungsarbeiten an der Stadt zur Beit der Hussistenkriege (Nr. 189) — die S. XXVII angesührte Aufzeichnung über die Bürgerbewassenung im Jahre 1429 wird hossentlich Band 2 bringen — sowie äußerst charakteristische Berichte über den heillosen Unsug, den die Kreuzprediger gegen Georg Podiebrad von Böhmen mit ihrem Anhang verübten. Die hierauf bezüglichen Atten hat E. zu Nr. 352 zusammengestellt und zugleich auf seinen eigenen Aussatz über die sächsisch beschungen in den Jahren 1464—1471 (N. Archiv f. sächs. Geschichte 2) verwiesen. Eine tressessische von E. nicht herangezogene Erläuterung zu jenen Dokumenten bieten übrigens die Nr. 522 u. 523 aus derselben Zeit, welche die Beschwerden der Pfarrgeistlichseit zu Freiberg über die Dominikaner und Franziskaner "wegen Betrügerei des Bolkes durch Bundersgeschichten, Reliquien und Schmähungen gegen die Priester" behandeln.

Ungleich ergiebiger ift ber Band naturgemäß für die innere Beichichte ber Stadt: Rath und Burgerichaft, Bwifte berfelben, Gewerte, Bolizei u. f. w., alle die mannigfaltigen Seiten bes ftabtifchen Lebens werben auch bier in vielfach eigenthumlicher Beife beleuchtet und fpeziell für das 15. Jahrhundert wintt dem Rulturhiftorifer eine reiche Ausbeute. Die Rüdficht auf ben Raum verbietet dem Ref. ein Eingeben auf bas Detail; bingewiesen fei auf eine Tagelöhner= tare (Rr. 430), auf einen Magbeburger Schöffenipruch über bic Ausmeffung der Meile (Dr. 490), fowie auf den Bericht des Rathes an ben Landesberrn über die militarifche Leiftungefähigfeit und Ginwohnergabl ber Stadt (1474 Dr. 421: 1471 mar die Stadt gum großen Theil abgebrannt, Rr. 401). Aufgefallen ift Ref. nur, wie verhaltnigmäßig gering die Ausbeute für die Beichichte des auswartigen Sandels ber Stadt ift. Abgesehen von Bohmen und ben wettinifden Landen ericheint nur Regensburg als Ort, mit dem Freiberg in Berfehr gestanden (Dr. 162, Die nachläffigen Beinschenfen "bie unfer borfaren gehabt" maren offenbar ftabtifche Beamte, mithin ber Rath gur Bahlung verflichtet).

Die an das Urkundenbuch der Stadt angehängten Diplomatarien der dei Klöster und des Kollegiatstifts in Freiberg sind in dankensswerther Beise über das Jahr 1485 hinaus dis zu der Säkularisation sämmtlicher Stifter hinadgesührt. Das wesentlichste Interesse, auch außerhald der Mauern von Freiberg, beanspruchen die Ukten der Kirchenvisitationen von 1529 und 1537, welche, von Seidemann in seinen Erläuterungen zur Resormationsgeschichte auszüglich mitgetheilt,

hier unverfürzt einen unübertrefflichen Einblid in das Alosterwesen jener Zeit gewähren. Auch über die zum östern bereits besprochene Flucht der Herzogin Ursusa von Münsterberg, welche 1528 aus dem Freiberger Nonnenkloster nach Bittenberg entwich, erhalten wir hier vielfach neue Aufschlüsse (Nr. 705 ff.). Zur Geschichte der Afgle bietet Nr. 593 einen draftischen Beitrag, zur Glodenkunde Nr. 675, zum Fastenwesen der Streit um die "Butterbriese" Nr. 789, 793, 798, 813.

Erhebliche Corrigenda sind Ref. taum ausgestoßen. In Nr. 35 war census qui vorscins vocatur besser mit Grundzins wiederzugeben; die chronologischen Schwierigkeiten in Nr. 38, 39 heben sich ohne weiteres bei Annahme des österlichen Jahresansanges (Apr. 6), der calculus Florentinus kommt hier ganz gewiß nicht in Betracht; in Nr. 136 war das Datum in "dinstag (vor) S. Barbare" zu emendiren. Andere Kleinigkeiten sind nicht der Mittheilung werth. Bei den drei Siegeltaseln, welche 43 Figuren enthalten, ist insosern eine Neuerung zu konstatiren, als die photographischen Aufnahmen nicht unmittelbar nach den Originalen, sondern nach Gipsabgüßen derselben erfolgt sind. Die Bilder haben durch den Wegsall des Siegelrandes entschieden an Deutlichkeit gewonnen. Störend ist endlich, daß von Bogen 34 ab ein geringeres Papier zur Berwendung gelangt ist, was bei der allbekannten Sorgsalt, welche gerade diese Berlagshandlung auf die Ausstatung ihrer Werfe verwendet, doppelt Bunder nimmt.

Dem britten Reuling bermag Ref. gu feinem Bedauern fein folches Lob gu fpenden wie den beiden erften. Der bewährte und verdiente Bearbeiter ber Laufiger Rechtsgeschichte hat fich offenbar bisher um das Beichaft ber Urfundenedition, welches eben auch gelernt fein will, wenig ober gar nicht befummert und wie es icheint, felbit gefühlt, bag es eigentlich nicht feine Sache fei. Unbers mußte Ref. feinen Grund aufzufinden, weshalb Knothe fich juft die unbedeutenbiten ber Laufiger Gechaftabte berausgefucht bat. Die Motivirung gu Gin= gang bes Borberichts genügt boch nicht, um Städte wie Baugen ober Bittau hintangufegen. Begreiflicher und lobenswerth ift, bag &. Die Alften des Laufiger Sechsftädtebundes ausgeschieden bat, wenngleich wir hoffen und erwarten, bag die rührige Redattion bes Cod. dipl. Sax. dafür Gorge tragen wird, biefes außerft werthvolle und noch lange nicht jur Genüge befannte Material in nicht ju ferner Beit bem Urfundenbuche bes Borortes, Bangen, einzuverleiben. Gbenfo ift durchaus zu billigen, bag ber Bergusgeber uns bie Diplomatarien beider Städte bis über das als Endpuntt für ben Cod, dipl. Sax,

jestgesetzte Jahr 1485 hinaus bis zu bem "Pönfall" von 1547 besichert, denn die Maßregelung der Sechsstädte durch König Ferdinand in jenem Jahre schlug nicht nur dem Wohlstande der Gemeinwesen taum heilbare Wunden, sondern gestaltete auch die inneren Verhältsnisse der Lausit völlig um.

Rameng ') murbe bor 1225 burch einen Berrn bon Befta gegrundet (bon ber Umwandlung eines ichon vorhandenen Dorfes in eine Stadt, S. XII, berichtet K 1 nichts), brannte indeffen ab und murbe bon bem Sohne bes Grunders an ber jetigen Stelle neu aufgebaut. 3m 14. Sahrhundert von der Erbunterthänigfeit der Gerren von Rameng entbunden, trat die nun fonigliche (bobmifche) Freiftadt 1346 bem Secheftabtebunde bei. Doch hatte fie von ben ehemaligen Serren immer noch viel zu leiben, bis es ihr gelang, bie Berrenburg, von ber aus die Suffiten 1429 die Stadt erobert und vermuftet hatten, niebergubrechen. Seitbem verfloß die Geschichte ber Stadt giemlich friedlich, nur die unausbleiblichen Rampfe gwifden Rath und Burgerichaft ftorten bas Stillleben bin und wieber, vermochten indeffen bas Bebeihen bes betriebigmen Ortes nicht zu ichabigen. Trot wiederholter Brande und ungeachtet ber ftarten Unfprüche ber Landesherren war die Stadt im Stande, ihren Grundbefig in ber Umgegend ftetig ju bermehren, fobaß fie 1537 bei Belegenheit einer Gelbftabichätung behufs einer zu erhebenden Landesfteuer ihr Befammtvermogen auf 105797 Mart veranichlagen tonnte (K 255, Löbau auf 106700 Mart, I. 139, beibes Rotigen aus Sag' Gorliger Rathsannalen, N. Ss. rer. Lus. 4, 321). Der Bonfall beraubte fie jedoch bes gefammten Grund= befiges, die Stadt war und blieb feitbem gu arm, als bag fie gleich ben größeren Schweftern bas Gingezogene hinterbrein von ber Regierung hatte gurudtaufen tonnen.

Die landesherrliche Gründung Löbau, gleich Kamenz an der alten meißnisch-schlesischen via regia von der Elbe zur Ober gelegen, wird 1221 zum ersten Male urfundlich erwähnt, gedieh indessen nicht sonderlich. "Die centrale Lage der Stadt fast genau in der Mitte des gesammten Landes" ließ allerdings Städte und Landschaft meist in Löbau ihre Tagfahrten halten, setzte aber zugleich die Stadt mehr

<sup>1)</sup> Da K. leiber die Nummern des Bandes nicht durchzählt, sondern auf S. 222 mit den Urfunden von Löbau eine neue Folge beginnt, so habe ich, um Raum zu sparen, im Folgenden die Siglen K. und L. für Kamenz und Löbau angewandt.

als andere der Wegelagerei des Adels und namentlich den Anfällen der Huffiten aus, bis schließlich der Ponfall den letten muhfam wiedererworbenen Wohlftand vernichtete.

Dieje einfache außere Beschichte ber beiben Stabte, welche die Bergusgabe ber Aften bes Sechsitäbtebundes jedenfalls erheblich bereichern wird, fpiegelt fich auch in ihren Diplomatarien wieber: tal. Privilegien, Urfunden über firchliche Berhaltniffe, Guter und Rententaufe ober -Bertaufe, welche recht gut noch mehr hatten gefürgt merben fonnen, beanipruchen ben größten Theil bes Raumes. Beitere Rreife feien auf zwei einem Ramenger Stadtbuch entnommene Berichte über die firchlichen Jubeljahrsfeiern bon 1490 und 1500 hingewiesen, (K. 166 und 190, ber finanzielle Ertrag ber letteren ergab über 485 Bulben), fowie auf die Aufzeichnungen über bilbliche Darftellungen bei Frohnleichnamsprozeffionen (cum omne vulgus ad talia - Bebeutung ber Baffion - meditanda aptius faciliusque induci nequit, quam per corporales quasdam figuras et signa, quibus tanquam libris quibusdam passionem dominicam legere habeant, 1502 K. 193: 1521 L. 129). Bu ermähnen ift auch, daß erft feit 1518 ben Benden in raich machiender Engherzigfeit ber Ermerb bes Burgerrechts erschwert wird. K. 232, 250, wozu ber aus berselben Reit stammenbe Maabeburger Schöffenfpruch in Sachen eines Baders, ben feine Sandwertsgenoffen beichuldigt hatten, fein "beimlich Gemach" in eigener Berfon geräumt zu haben, K 204, ein gutes Gegenbild liefert.

Die Bearbeitung des Materials läßt manches zu wünschen übrig. Bunachit bat R. Die außerlaufiger Literatur gu eigenem Schaden fait gar nicht berüdfichtigt. Die Regestenwerte von Bobmer (Budwig b. Baier) und Suber (Rarl IV.), Pelzel, Geschichte Rarl IV. und Bengel's, Balady Urt. Beitrage gur Gefchichte des Suffitentrieges, um nur die wesentlicheren zu nennen, hatten ihm manchen Fingerzeig gegeben. K. 14 "im Lager bei Safulach" I. Saslach (fehlt im Regifter) verzeichnet Böhmer Reg. Lud. 407 unter Angabe von noch 6 weiteren Druden; K. 22-24, 30, 32; L. 16, 18, 19, 25 führt Suber Reg. Kar. 2245, 2434 (irrig 3. 11. Marg), 6371 (bas Datum ift aus R. gu ergangen) 4035, 4214; 353, 1210 (3. 10. 3an.), 1762, 4543 auf. Bei K. 23 mar außerbem auf Suber 2454 zu verweisen; K. 30 batirt bon 1364 und ift nach K. 31 gu fegen, Die Anmerfung gu K. 31 hiernach zu modifigiren. Allein Suber's Regeften hatten, falls Ref. nichts übersehen, minbestens neun weitere Rummern ergeben (2238, 2251, 2275, 2490, 2505, 2721, 2722, 3096, 6385). Die auszüglich mitgetheilten 2. 42 und 43 find von Balady a. a. D. 2 Rr. 730 und 831 vollftandig abgebrudt und ergibt die Bergleichung, bag ber Auszug in K. 42 mitten im Sate abbricht! - Indeffen auch an Berfeben anderer Urt ift fein Mangel. Cowohl fpaten Abichriften wie ichlechten Druden gegenüber, welche R. in Abmefenheit bandichriftlicher Borlagen wiederholen mußte, wagt er nur bochft felten fich von felbit ergebende Korrefturen porgunehmen und begnügt fich lieber mit bem überaus häufig begegnenden sic. Andrerfeits find die reichhaltigen Anmerkungen zu ben einzelnen Nummern, welche feine grundliche Beberrichung ber Laufiber Beidichte auf's neue botumentiren, recht ungleich abgefaßt und erweisen ichlagend, wie miflich es war, Urfundenbucher einzelner Laufiger Stadte bor Beroffentlichung ber Alten bes Gechsftädtebundes ju ebiren. Gine fleine Ausmahl aus ben bom Ref. bemertten Unebenheiten mag bas Befagte belegen. Die ausführliche Anmerkung zu K. 50, wo in ber Uber= idrift wie im Text ehrhafte Roth in ehafte gu forrigiren ift, befagt im Sinblid auf die Urfunde zu viel und zu wenig und erwedt nur das Berlangen nach einer Drudlegung ber Görliger Ratherechnungen. Der in ber Unmerfung gu K. 77 angeführte Gintrag bes Ramenger Stadtbuchs über bie Alucht vor ben Suffiten mar vollständig mieder= jugeben, ebenso verdienen K. 99 und 100 einen vollständigen Abbruck und war jedenfalls bei ihnen auf K. 89 zu verweisen, K. 112 wiederum gehört in bas Urfundenbuch von Görlit oder Löbau und durite bier wenn überhaupt fo höchftens im Regeft mitgetheilt merben. Der Musbrud enbanoffe in K. 128 ift bie übliche Bezeichnung für Mitburger. Die Beglaffung bes Gingangs gu ben Statuten ber Radler, K. 158, berdient umsomehr Tadel, als ber Berausgeber ihn tros ber ichlechten Erhaltung ber Urfunde jum großen Theil entgiffert hat, wie die Unmertung zeigt. Die Willfür "belangende die gerade und hergewette", K. 170, gehört vor K. 169, welche jene beftätigt! Bei K. 196 vermißt man die Ramen ber beiben Rotare, welche das Inftrument ausgesertigt, bei K. 213 eine Angabe, weshalb bie Auslagen bes Rathes für Saugwig weggelaffen find. Der nach eigener Angabe bes Berausgebers "nicht unwesentlich abweichenbe" Entwurf gur Rathsmahlordnung von 1511 mar bem befinitiven Statut, K. 222, parallel zu bruden. Gine auffällige Untenntnis bes Ranglei= wefens befundet die Anmerfung gu L. 63 (und entsprechend L. 76, beren Borlage nach ber eigenen Beidreibung bes Berausgebers nicht als Driginal bezeichnet werden durfte). Das Schreiben notifigirt ber

Stadt Löbau Bahl und Aronung von Georg Podiebrad und forbert jum Behorfam auf. Dagu bemerft ber Berausgeber, ce fei auf= fällig, daß in feinem Archive ber andern Gechaftabte ein ahnliches Schreiben erhalten fei, obgleich bie Bittauer Unnalen ausbrudlich berichten: et post coronacionem ipsius regis scripsit nobis gracia sua ad prestandum omagium omnibus sex civitatibus et omagaliabus. Er fahrt hierauf fort : "jedenfalls mard bas allen Gechaftabten geltenbe Schreiben an die Abreffe von Lobau gerichtet, weil hier die üblichen Städtetage ftattfanden"! Bon ber Suldigung ift nun in L. 63 über= haupt nicht die Rede, die Überschrift ift irrig, und ber Annalift hat jedenfalls ein anderes Schreiben im Ginne gehabt; felbft wenn aber L. 63 Löban zur Sulbigung aufforberte, fo mare es undentbar, baf Diefe Aufforderung fillichmeigend auch für Die übrigen gur Suldigung Bervflichteten gegolten hatte. Auch wird &. ichwerlich ein an alle Cechsftabte gerichtetes Schreiben nachweisen tonnen, welches bie Abreffe nur einer Stadt enthielte und fei biefe felbit ber Borort Bauten. Selbitverftandlich bat jede Stadt ihr eigenes Schreiben erhalten und jo gut wie bas Löbauer Original feit Carpgob untergegangen ift, fo gut find die übrigen verschollen. - Die Abreffen find übrigens ungleich behandelt, gewöhnlich find fie gum Tert gegogen, K. 204 und L. 65 jedoch in die Anmerfung verwiesen. L. 122 ift offenbar ein bon Saf angefertigter Muszug aus einem Schreiben. für L. 127 genügte ein Regeft, ben annaliftischen Rotigen endlich aus Sag, Scultetus, Joh. von Buben u. f. w. (L. 24, 33, 138, 139, 143, 152) hatte ein Blag in ber Einleitung gebührt. - Un textlichen Corrigendis hebe ich nur zwei berbor. G. 200 3. 13 ift "bor unfer (hofgericht)" gu lefen und bas verzweifelte "sie" bes Berausgebers gu ftreichen; G. 243 R. 15 f. "Joh. Caminensis electus" ftatt "Conninensis", gemeint ift ber befannte Rangler Ronig Bengel's, B. Johann von Rammin, ber unter beiberlei Ramen im Regifter fehlt. Denn auch biefes ift ungulänglich. Ift bereits nicht recht einzusehen, weshalb R und D nicht gleich C und R verbunden worden find, mas fast bei jedem Buchftaben ein boppeltes Suchen verurfacht, fo hat der Berausgeber fich obendrein nur felten die Dube gegeben, ben Benuger auf Die aus ber wechselnden Orthographie fich ergebende Berichiedenheit ber Schreibung besfelben Ramens hinguweifen: ben langjabrigen Stadtpfarrer bon Rameng, Chriftoph Bongichig, 3. B. findet man auch unter Bibichit als meifnischen Offizial im Regifter, ohne bag Die Identitat ber Berfon angemerft ift. Schlimmer ift, bag recht

viele Namen iiberhaupt fehlen. S. 135 3. 8 3. B. ift Cafpar Dobna berudfichtigt, fein Bruder Sans nicht, und bem entsprechend find insbesondere die Unmertungen bald für das Regifter ausgezogen bald nicht, Berfonen bald unter bem Bor= meift unter bem Bunamen ber= zeichnet. Mag. Gimon aus Frantfurt 3. B., ben die G. 160 abgebrudte Urfunde nur feinem Bornamen nach tennt, ift im Regifter nur unter Martini gu finden, weil, wie in ber Unmerfung gu lefen, er fich in einer nicht mitgetheilten Quittung als G. DR. unterzeichnet. Geinen Beimatsort Frantfurt fucht man überhaupt vergeblich. - Bollends ungenügend ift bas 18 (achtzehn) Worte umfaffende Gloffar. Gines von ihnen "parferth" beruht auf einem Lefe = ober Schreib= fehler, ift in "pankett" zu emendiren und hier zu ftreichen. Unter ben übrigen hatte bei "glafe" auf die richtige Schreibung "gelag, gelgeze" (Benehmen, Gebahren); bei fweiger "Manipulation beim Bierbrauen" auf fweigen = roften, Lexer 2, 1355; bei "wurggelt" auf nd. "wurt, wort, worttins", census arearum (Urfundenbuch von Frei= berg Nr. 35 vorfeins) hingewiesen werden müffen. - Endlich berührt bie Borliebe bes Serausgebers für archaiftische Bortformen und Rede= wendungen - er fchreibt 3. B. regelmäßig Abbatiffin - um fo eigen= thumlicher, als baneben fühne Neubildungen fich finden wie "inventiren" für "inbentarifiren" (L. 146). von der Ropp.

Geschichte ber fachfischen Armee von beren Errichtung bis auf bie neueste Beit. Bon D. Schufter und F. A. Franke. Drei Theile. Leipzig, Dunder & Sumblot. 1885.

Die Geschichte der sächsischen Armee ist eine Leidensgeschich te Obgleich nicht arm an ruhmvollen Erinnerungen, hat sie doch alle Folgen einer unzulänglichen mittelstaatlichen Sonderpolitit an sich zu ersahren gehabt, meistentheils auf der unrichtigen Seite gestanden und sich in Niederlagen verwickelt gesehen, für die sie selbst nicht verantwortlich war. Erst der Norddeutsche Bund hat hierin Wandlung gebracht und der gegenwärtige Zeitpunkt ist daher zu einem abschließenden Nückblicke auf ihre Geschichte der ganz geeignete. Besanntermaßen ist der Begründer eines stehenden Heeres in Sachsen Kursürst Johann Georg III. und die erste unter seiner eigenen Führung verzichtete Kriegsthat desselben die Beihilse bei dem Entsahe von Wien im Jahre 1683. Ganz richtig nehmen aber die Bist, einen etwas früheren Ausgangspunkt, nämlich das Desensionswert von 1613, aus welchem dann das fursächsische Seer in der Gestalt entstanden ist, in

ber es am Dreifigjahrigen Rriege theilgenommen bat, zuerft an ber Unterwerfung ber Laufigen und Schleffens, bann bis gum Prager Frieden in Berbindung mit ben Schweden und endlich auf faiferlicher Seite fo, wie es aus ber infolge feines unaufhaltfamen Bufammenfcmelgens 1638 borgenommenen "Reformation bon Egeln" und weiteren Reduftionen mit einem Bestande von 2326 Dann Reiterei. 3552 Mann Infanterie und 770 Dragonern hervorging. Bon bornberein haben bie Bff. barauf verzichtet, eine Beichichte ber fachfiichen Urmee in pragmatifchem Ginne gu ichreiben, vielmehr ibre Sauptaufgabe barin gefucht, alles ihnen erreichbar Wiffenswerthe fowohl inbezug auf Betheiligung ber Truppen an triegerifden Ereigniffen, als in Unsehung ftattgehabter organischer Beränderungen forgfältig gu fammeln und zu verarbeiten, und bamit ben Werth ihrer Arbeit auf den einer Materialiensammlung herabgefest. 2118 folche ift fie reichhaltig und zuberläffig in all' ber Trodenheit, die berartigen militärischen Sachichriften anguhaften pflegt. Den Grund, ben die Bff. für Diefe Refignation anführen, bag nämlich Sachfen gu teiner Beit einen beftimmenden Ginfluß auf die Beltbegebenheiten gehabt habe und daß die Berwendung der fächfischen Truppen nur in den feltenften Fallen burch fachfische Berhaltniffe, vielmehr meift burch ausländische Bermidelungen bedingt worden fei, vermag Ref., fo richtig er an fich ift, nicht als ftichhaltig anzuerkennen; benn Befen und Werth Diefer Truppen laffen fich baufig nur erft aus den Um= ftanben volitischer und anderer Ratur, unter benen fie gur Berwendung tamen, erfennen. Bieles bleibt baber bem, ber nicht von anderweit unterrichtet ift, unverftandlich, wie 3. B. Die Berhaftung bes Feldmarichalls v. Schöning, die ohne Angabe bes volitifchen Bufammenhanges niemand begreifen tann. Bei ber Schlacht bon Dennewiß durften gewiß nicht Rapoleon's Lugenbulletin, welches ben Berluft ber Schlacht ber Saltung ber Sachien aufburdete, und Die vergeblichen Reflamationen bes Marfchalls Nen gegen basfelbe übergangen werben, ebenfo ift die Trennung ber Sachfen bon den Frangofen nach der Sprengung der Elbbrude und ihr Abergang bei Leipzig trog After's grundlicher Untersuchung nicht genügend bargeftellt, und ebenjo gewinnt bier niemand eine richtige Borftellung von dem verungludten fachfischen Banner. Bei Diefer überveinlichen Enthaltsamfeit von allen politischen Erörterungen fällt umsomehr bie alleinige Ausnahme auf, Die von berfelben ju gunften Auguft's bes

Starten gemacht wird, und zwar umfomehr, je ausfichtelofer jeber Berfuch gur Berberrlichung Diefes Fürften ift. Ref. mochte mohl miffen, wo "besonders von Berder in beffen 3been gur Philosophie ber Beidichte ber Menichheit ausführlich nachgewiesen worben fei, pon wie hober Bedeutung bas Birten Diefes Fürften in fulturbiftorifcher Beziehung gewesen fei". Die Unführung, Muguft ber Starte fei nur in ben erften Jahren feiner Regierung einige (?) mat als felbständiger Beerführer aufgetreten (1, 126), ift eine Beichönigung, Die noch überboten wird burch die, August's Beftreben fei barauf gegangen, feinem Lande durch eine ftarte, mobl organifirte und tüchtige Urmee die erforderliche Rraft und gebührende Beltung in ber Reihe ber übrigen Staaten zu verschaffen, an welche fich bann (G. 203) eine Apologie bes befannten Campements bei Reithain ichlieft, bas Die Bif. geneigt icheinen mit einem Danover ber Jestzeit auf gleiche Stufe gu ftellen. Und boch muffen fie fogleich gefteben, "baß icon 1734 die fachfifche Urmee leider febr gufammengeschmolgen gewesen fei". Bo bleiben alfo ba die beilfamen Folgen des Campements? Die Bahrheit ift, daß ber große Irrthum biefes eiteln Fürften eben barin bestand, als ob er durch eine pruntende Schauftellung feiner Militärfraft ber Welt imponiren fonne, ohne fich um beren innere Tüchtigfeit zu fümmern, und gerade baburch hat er die Inferiorität feines Staates gegenüber bem ber Sobenzollern, die bas gang ent= gegengefeste Berfahren einschlugen, gur Enticheibung gebracht. Ein großer Mangel ift das Fehlen aller Quellennachweise. Denn wenn fich auch bas Buch in erfter Linic auf archivalisch banbichriftliche Quellen grundet, fo ift dies doch nicht durchweg ber Gall, und es war für basfeibe eine nicht unbeträchtliche monographische Literatur berangugieben. Solche Berufungen aber, wie 1, 141, "bandichrift= liche Aufgeichnungen aus jener Beit, geftutt auf urfundliche Quellen, charafterifiren Batful (ber übrigens fein ichwedischer Deferteur mar) in folgender Beije" ac., find durchaus unguläffig, benn bor allem muffen wir wiffen, was für Aufzeichnungen bas find. Bielleicht haben hier ebenfo wie bei der Beglaffung der Terrainzeichnung auf ben fonft fauberen Rartenftiggen allguangftliche Ersparungerudfichten eingewirft. Th. F.

Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Mittheilungen bes Bereins für Geschichte und Allerthumstunde bes herzogthums und Erzstifts

Magbeburg. 19. Jahrgaug 1884. Herausgegeben vom Borftande des Magbeburger Geschichtsvereins Magbeburg, Schäfer (A. Rübiger). 1884.

S. Tollin gibt eine auf bem Studium ber Magiftratsaften beruhende eingehende Darftellung bom Leben und Birfen bes um Magdeburg bochverdienten Bürgermeisters August Bilbelm France. France, geboren am 14. Marg 1785 gu Carow bei Genthin, trat nach Beendigung feiner Studien in Salle 1807 in die Dienfte ber westfälischen Regierung, ber er aber burch feine beutsche Befinnung bald verdächtig wurde. Nach Zusammenbruch der Fremdherrschaft murbe er bereits am 23. Mai 1817 Kreislandrath, Polizeibireftor und Oberbürgermeifter von Magdeburg. Es waren große Aufgaben, die feiner in diefer Stellung marteten. Es galt ein ziemlich gurud= gefommenes Bemeinwefen zu reorganifiren, auf ben berichiedenften Gebieten ber tommunalen Berwaltung neue Bege einzuschlagen, Die Kinangen zu beben, ber Bürgerichaft neue Erwerbsquellen zu berichaffen und alle diefe Reformen burchzuseten, ohne ber Stadt neue Laften aufzuerlegen. Dieje große Aufgabe hat Frande mit feltenem Beschick und gaber Ausbauer gelöft. Er barf eine mehr als bloß lotale Bedeutung beaufpruchen: feine Ibeen über Armenwefen find immer noch beherzigenswerth, und fein Berdienft um die Erbauung der Magde= burg-Leipziger Gifenbahn, welche für die Entwidelung bes gefammten Eisenbahnwesens in Preugen vielfach bestimmend einwirfte, wird unbergeflich bleiben. Konig Friedrich Wilhelm III., bei bem er wohlgelitten mar, nannte ihn mit vollem Rechte einen Burgermeifter comme il faut. Seine 31 jährige Amtsthätigfeit - am 1. Juli 1848 wurde er auf feinen Bunfch penfionirt - ift eine überaus fegens= reiche. France ift ber Schöpfer bes ftabtifchen Bermogens, indem es ihm gelang, bom Staate eine Entichabigung für die frühere Rollund Stappelgerechtigfeit gu erhalten, welche fich Ende 1843 auf 598670 Thaler belief. Er hat bas gesammte ftabtifche Schulwefen neu geschaffen, von 1817 - 1825 gründete er 96 neue Schulftellen; die Armenpflege wurde von ihm auf andere rationellere Grundlagen geftellt, Die ftabtifche Spartaffe in's Leben gerufen, Die Stadt burch ein Dampfwafferwert überall mit Baffer verfeben, die Erleuchtung verbeffert, ein neuer Begräbnifplat, ferner ber Serrentrug und Friedrich=Bilhelmsgarten, zwei parfartige Garten, angelegt, lettere nach den Planen Lenne's. Gehr ausführlich befpricht der Bf. Frande's Berdienfte um die Gründung der Magdeburg = Leipziger Gifenbahn. Damit ift nur ein Theil feiner Schöpfungen genannt, die faft alle allein aus seiner Initiative hervorgingen. Nicht immer fand er bei den königlichen Behörden und der Bürgerschaft Unterstüßung und Anerkennung, aber seine gewaltige Arbeitskraft, seine Umsicht und Energie wußten fast immer die sich ihm entgegenstellenden Hindersnisse zu beseitigen. Dabei war Francke ein Mann von edelstem Patriotismus und seltener Uneigennühigkeit, der es verschmähte, seine amtliche Stellung für seine Interessen auszubenten. Er starb am 28. Mai 1851. Das dankbare Magdeburg ehrte sein Andenken durch Errichtung seiner durch Bläser modellirten Statue, deren Kosten durch freiwillige Beiträge der Bürger gedeckt wurden.

2B. Rameran befpricht in feffelnber Beife "die fritifchen und moralifden Bochenfchriften Magbeburgs in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts". Die ichone Arbeit gibt einen dantenswerthen Beitrag zur Literaturgeschichte Magdeburgs im vorigen Jahrhundert. Es ift nicht ohne Intereffe, ju erfahren, wie in Magbeburg, bas abseits von ben Centralftätten bes literarischen Treibens diefer Beriobe lag, die großen geiftigen Bewegungen bes Jahrhunderts fich wieberipiegeln. Die feit 1759 in Magdeburg ericbienenen Beitichriften werben einer eingehenden Besprechung unterzogen und beren Mitarbeiter ihrem Berthe nach charafterifirt. Gines langen Lebens haben fich übrigens alle biefe Beitschriften nicht zu erfreuen gehabt. Rach ben mitgetheilten Broben wird man bem Bi. vollftanbig bei= ftimmen, wenn er bas Ergebnis feiner Studien folgendermaßen qu= fammenfaßt: "Will uns ber Ton jener wegweisenden Journale oft gar fo fleinlich und engherzig, gar fo nüchtern und reigloß bedünken, fo wollen wir boch nicht vergeffen, daß diefelben ohne das Triviale, ohne bas Befchrantte, bas ihnen anhaftete, nie in fo weiten Schichten ber Bevölferung hatten wirtfam fein, nie fo nachhaltig alles Denten und Empfinden hatten ummalgen tonnen. Richt minder endlich muß Diefen Beitungen und zwar in erfter Linie den redfeligen und fo biebermannisch langweiligen moralischen Bochenschriften, Das Berbienft nachgerühmt werden, bor allem bagu beigetragen zu haben, bağ in Magbeburg allzeit ein friedliches, bulbfames Religionsleben feghaft blieb. Alle dieje Bochenichriften waren protestantifch von grund aus, immer protestirend gegen hoble Wertheiligfeit und gegen einen außerlichen Rirchendienft gu gunften eines innerlichen Gottes= bienftes, immer Gintracht, Liebe, Dulbung, evangelische Gefinnung predigend. Ihre Starte und ihre Schwäche batten fie mit bem maß= vollen Rationalismus überhaupt gemeinfam: auch ihre miffenichaft=

liche Schwäche mar, um ein bekanntes Bort zu citiren, ihre geichichtliche Stärke."

28. Rahn behandelt in feinem Auffage "Die Stiftsfirche St. Difolai in Afen a. d. Elbe" Die Beichichte Diefes Stiftes, Die ber reformirten Bemeinde, welcher die Rirche 1711 überwiesen murbe, und endlich die Baugeichichte berfelben. Das Rifolaiftift, gegrundet 1270 von dem Bergog Johann I, von Sachien, bat feine große Bebeutung, auch irgendwie hervorragende Manner find aus ihm nicht hervorgegangen. Anfang der vierziger Jahre bes 16. Jahrhunderts manbte fich die Mehrzahl ber Kanonifer ber Reformation gu. Aber Die Guter bes eingezogenen Stiftes entftanden gwifden bem Domfapitel ju Magdeburg, bem bas Stift unterftellt mar, und bem Rathe ber Stadt Alfen langwierige Streitigfeiten, Die fich bis in's 17. 3abrhundert hineinzogen. Bon der Mitte des 16. Jahrhunderts bis gum Sahre 1711, mo Ronig Friedrich I. fie ben Reformirten überwies, blieb die Stiftstirche fur ben eigentlichen Bottesbienft unbenutt. In diefer Beit verfiel bas Gebaude immer mehr und auch von 1711 ab wurde fie nur nothdurftig ausgebeffert. Die Rirche gehort ihrer uriprünglichen Unlage nach noch ber romanischen Bauperiobe an: aus biefer Beit find noch Saupttheile des Mittelichiffes mit mehreren Bfeilern, ein Theil ber Apfismand und die beiben Portale ber Seitenschiffe erhalten. Ein wesentlicher Umbau fand im Sahre 1317 ftatt. Im Jahre 1604 wurde ber nordliche Thurm mit einer mach= tigen Saube verfeben, die aber 1763 vom Blige vernichtet murbe. Bei ber Baufälligfeit ber Rirche ift bringend zu munichen, bag bie beabsichtigte Restauration balbigft angesangen und unter vorsichtiger Schonung ber alterthumlichen Theile ausgeführt merbe, bamit bas Bauwert in feiner alten Berrlichfeit wieder erftebe.

Heiter weist in einem Aufsage: "Die kaiserliche Pfalz Dornburg a. E." überzeugend nach, daß das in den Urkunden der sächsisschen Kaiser häusig genannte Palatium Dornburg nicht, wie vielfach angenommen, das im südlichen Thüringen an der Saale gelegene Dornburg ift, sondern Dornburg an der Elbe, zwischen Barby und Schönebeck.

G. Hertel behandelt "die älteste Geschichte der Stadt Calbe a. S.". Calbe, das wohl schon unter König Heinrich I. eine Burg zur Sicherung gegen die umwohnenden Slaven erhalten hatte, wird von 937 ab in den Urfunden genannt. Um diese Burg erstand die Stadt, welche ausschließlich von Deutschen bewohnt war, während

die unterworfenen Slaven in den Borftädten fich anfiedelten, wo fie neben dem Fischsange Gartenbau betrieben. Beniger aus Urfunden, als nach den noch in späterer Beit bestehenden örtlichen und socialen Buständen werden die Berhältnisse zwischen Deutschen und Slaven eingehend besprochen.

F. Hülße erzählt auf Grund ber Magistratsatten "Joh. Niesing's und Nettor Bellmann's Reisen behufs Sammlung von Geldbeiträgen zum Biederausban der S. Johannistirche in Magdeburg, a. 1643 und 1644". Die Korrespondenzen der beiden Sammler mit dem Magistrate enthalten manche nicht nur für die Lokalgeschichte Magdeburgs, sondern auch für die Kenntniß der Zustände im nördlichen Deutschland in der setzten Zeit des Jojährigen Krieges interessante Bemerkung.

Ferner enthält der vorliegende Jahrgang den Bericht über die 9. Sitzung der historischen Kommission der Provinz Sachsen vom 21. dis 22. April 1883, aus dem wir ersehen, in wie erfreulicher Beise von ihr unternommenen Publikationen zur Erforschung der Geschichte der Provinz Fortgang und Ausdehnung gewinnen. Das dürsen wir sagen, daß — Dank der reichen Unterstützung aus Provinzialmitteln — die historischen Studien sich in keiner preußisschen Provinz einer so allgemeinen und zugleich verständigen Pflege zu erfreuen haben, als in der Provinz Sachsen. C. J.

Aus hamburgs Bergangenheit. Kulturhistorische Bilder aus verschiedenen Jahrhunderten. herausgegeben von Karl Koppmann, hamburg und Leipzig, Leopold Bog. 1885.

Eine interessante Publikation, die mehr bietet, als der Titel vielleicht vermuthen läßt. Denn die kulturhistorischen Bilder, die hier einem größeren Leserkreise zuliebe vereinigt sind, dienen nicht allein zur Beleuchtung der Zustände des äußern und innern Lebens der Stadt Hamburg in verschiedenen Jahrhunderten, sondern greisen mehrsach in die allgemeine politische Geschichte hinüber und bringen manches Neue und Gute aus handschriftlichen Duellen. Das gilt sogleich von dem Aussag, worin Adolf Wohlwill "die Entsührung des britischen Geschäftsträgers Rumbold aus seinem Landhause bei Hamburg 1804", zum ersten Wale mit Benuhung der Akten deutscher und außerdeutscher Archive genauer darlegt. Die kurze, aber inhaltzreiche Abhandlung darf als ein werthvoller Beitrag zur Geschichte der napoleonischen Gewaltherrschaft bezeichnet werden. Zugleich läßt

die Arbeit ein intereffantes Streiflicht auf die preußische Politik vom Sabre 1804 fallen.

Blide in die allgemeine Geschichte eröffnet auch der Auffag von Richard Chrenberg über "Samburger Sandel und Sandelsvolitit im 16. Sahrhundert", worin mit Sachfenntnis bie Berhältniffe flargelegt werben, unter benen Samburg zu eben ber Beit, wo ber Sanfebund und manche feiner hervorragenden Glieder bem Berfall preisgegeben maren, aus eigener Rraft fich zu einer Belthandelsftadt erften Ranges aufzuschwingen anfing. - Auch noch andere Arbeiten, die mehr lotal= geschichtlichen Charafters find, entbehren allgemeiner Beziehungen nicht; ich meine "Die Befestigung Samburgs im Mittelalter" von C. F. Gaebechens und die lichtvolle Cfigge "Aus ber Befchichte Samburgs im Mittelalter" von Rarl Roppmann, bem Serausgeber bes Buche. Derfelbe um bie Geschichte Samburgs fo vielfach ver-Diente Belehrte hat eine bubiche fulturgeichichtliche Studie in ben "Leichenbegangniffen im 18. Jahrhundert" geliefert, mahrend Ferber "Die Befellichafts- und Bolfslieder in Samburg an ber Bende bes borigen Sabrhunderts" behandelt, Berthold (Lismann) bagegen toftliche "Briefe von Unna Maria von Sageborn an ihren jungeren Cobn Christian Ludwig 1731-1732 veröffentlicht, Emil Riedel aber in dem Auffage: "Schuldrama und Theater, ein Beitrag gur Theater= geichichte" jum erften Male bie Schulaufführungen in Samburg als Die ersten bramatischen Lebensregungen einer eingehenden Betrachtung unterzieht. Dem beute überall regen prahiftorifchen Intereffe endlich hat Ernft Reutenberg in feiner Studie: "Aus ber borgeichichtlichen Beit" Rechnung getragen. Der Bi., beffen entlegenen Forichungen ich nicht zu folgen vermag, tommt zu bem Refultat, "bag in unseren (Samburger) Muggebieten feit mehr als zwei Sahrtaufenden eine giemlich gablreiche Bevölferung gewohnt haben muß von ftammverwandten Stämmen, beren einige Jahrhunderte lang feghaft gemefen

die sich brauchbare und zwedentsprechende Geräthe anzusertigen die zu einem gewissen Wohlstand gelangt war, die an schönen und Schmuck Freude gehabt, die mit Fremden im Tausch= d Verkehr gestanden, die ihre Todten mit sinnigen Gebräuchen also eine Kultur gehabt, welche jedensalls weit höher als Casar und Tacitus sie geschildert haben."

Kluckhohn.

Karl Müldner v. Mülnheim, Generallieutenant und Generalabjutant bes Kurfürsten Wilhelm II. von Seisen. Ein hessisches Zeit- und Lebensbild von Wilhelm Rogge-Lubwig. Rassel, Georg H. Wigand in Komm. 1885.

Der Schwerpunkt dieser kleinen Schrift, welche das Leben eines in Krieg und Frieden verdienten kurhessischen Offiziers behandelt, liegt in der Darstellung von Müldner's Thätigkeit in den Jahren 1821—1831, wo er als einstußreicher Rathgeber Wilhelm's II. viel zu der durch Ertheilung einer konstitutionellen Bersassung 1831 leider nur zeitweise herbeigeführten Aussöhnung zwischen Fürst und Bolt beitrug. Der Bs. konnte aus Müldner's Nachlaß Altenstücke besunhen, die auf das Berhalten des Kurprinzen Friedrich Wilhelm und der Bundestagsgesandten der beiden deutschen Großmächte zur kurbessichen Bersassungsfrage im Jahre 1830 neues, wenn auch nicht unerwartetes Licht werfen. Durch dieses urfundliche Material gewinnt die Arbeit zweisellos eine über die Grenzen des ehemaligen Kurbessen hinausreichende Bedeutung.

Charafteristisch für die unter Wilhelm II. am Kasseler Hofe herrschenden Zustände sind die derselben Quelle entnommenen amtslichen Vorrespondenzen zwischen Müldner, Pseisser, dem Polizeidirektor der Residenz und dem Stadtkommandanten v. Loßberg über den Berslauf der Bolksbewegung gegen die Gräfin Reichenbach, welche schließslich die Maitresse und nachher den Kurzürsten zum Berlassen des Landes veranlaßten. Gemaßregelt durch den Nachfolger Wilhelm's II. wie so viele andere bewährte hessische Offiziere und Beamte, nahm Müldner 1850 vor dem Einmarsch des österreichische baierischen Bundesserekutionscorps seinen Abschied. Sein letzes Berdienst hatte darin bestanden, daß er im Oktober 1848 als Stadtkommandant von Hanau durch sein taktvolles Benehmen einen drohenden blutigen Konslitt der dort liegenden kurhessischen Truppen mit der Bürgerschaft zu versmeiden wußte.

Beiträge zur Geschichte bes Abtes Markward I. von Fulba. I. Grapfeld. Bon Bittor Abee. Bierfen. Programm des Real-Progymnafiums. 1885.

In der Absicht des Bf. liegt es, mit Hulfe der Fuldaer Traditionen und der Summarien des Codex Eberhardi einen Überblick über die Bahl und den Umfang der Besitzungen des Klosters Fulda zu liesern. Diese Arbeit scheint ersorderlich zur richtigen Bürdigung der von Markward I. im 12. Jahrhundert für die Abtei entwickelten Thätigkeit. Eine genaue Karte des einst fuldischen Gebiets, die Abee zu entwerfen gebenkt, joll schließlich das Gesammtergebnis der Untersuchung veranschaulichen.

Hisang gemacht, die tabellarisch in chronologischer Reisensolge unter Ansabe des Donators, der etwa urtundlich erwähnten Größe der Güter, ihrer Beschaffenheit u. s. w. ausgezählt sind. Bor dieser Zussammenstellung sinden sich Betrachtungen über die Gründung der Bisänge, ihre Erweiterung durch neue Anlagen, die vermuthliche Größe der den Hörigen zugetheilten Grundstücke und über die Borsliebe der Markgenossenschaften, dieselbe Bildungssilbe zur Bildung der Namen der freien Markgenossen und der Horische anzuwenden und der Blutsverwandtschaft in der Form der Namen einen bestimmten Ausdruck zu verleihen. Beispiele sür diese Erscheinung werden Urkunden des 8. und 9. Jahrhunderts entnommen, die sich aus Schenkungen in den Marken Wackernheim und Dienheim im Wormsgau und an einigen Orten im Saalgau und im Grapseld beziehen.

Quellen zur Frankfurter Geschichte, herausgegeben von H. Grotesend. I.: Chroniten des Mittelalters, bearbeitet von R. Froning. Frankfurt a. M., Karl Jügel (Morih Abendroth). 1884.

Den Bublikationen, als beren erfter Band fich ber vorliegenbe barftellt, liegt ber Bedante ju Grunde, bag es an ber Beit fei, ber Bernachläffigung und Unterschätzung entgegenzutreten, welche Die dronitalifden und annaliftifden Fundgruben für die altere Frantfurter Befchichte feither unverdientermaßen erfahren haben. Bir erhalten bier in forgfältigem Abbrud 13 Quellenschriften, Die fich großentheils auf bas 13. und 14. Jahrhundert begiehen. Die meiften Diefer Aufzeichnungen haben Beiftliche, befonders Mitglieder bes Frantfurter St. Bartholomaus = Stifts, gu Berfaffern, einige auch Burger ber Reichsftadt, barunter zwei Sproffen ber Patrigierfamilie Rorbach. Biele Angaben find für die Reichsgeschichte bes 14. 3ahr= hunderts, andere wieder in fulturgeichichtlicher Begiehung von erheblicher Bichtigfeit. Bortrefflich gearbeitete reichhaltige Noten unter bem Texte ermöglichen beffen Kontrolirung und Berichtigung nach fonftigen Quellen und geben Die erforderliche Aufflarung gum Berftandniffe ichwieriger Stellen.

Die Beilagen bes Bandes enthalten gahlreiche urfundliche Nach= richten über gehben Frankfurts im 15. Jahrhundert, Mittheilungen über den Familienbesit und andere Verhältnisse der Norbach's und die Stammtaseln der wichtigsten Franksurter Geschlechter sür das 15. Jahrhundert, endlich auch ein gutes Register. Die Arbeit ist eine neue schöne Frucht der vereinten Bemühungen des verdienten Herausgebers und R. Fronings. Sie zeigt alle Borzüge, die Resischon wiederholt in Besprechungen des "Archivs sür Franksurts Geschichte und Kunst" rühmend hervorheben konnte. Wir geben hier gern der Überzeugung Raum, daß, entsprechend der Hoffnung Grotesiend's, das "Schifflein" seiner "Werft", dem Franksurter Stadtarchive, Ehre machen und den Blick der Historiker dieser Leistung und ihren hossentlich bald an's Tageslicht tretenden Fortsehungen zuwenden wird.

Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen. Herausgegeben von dem historischen Berein für Stadt und Stift Essen. heft 1—8. Essen, Druck von G. D. Bädeder. 1881—1884.

Dem feit 17. Mai 1854 beftebenben "Siftorifchen Berein für ben Riederrhein und die alte Erzbiocefe Roln" und bem 1863 ge= ftifteten "Bergifchen Weichichtsverein" find als fpeziellere Berbanbe ber feit 1851 bestehende "Berein für Belbern und die alte Bogtei Gelbern", eine Schöpfung hauptfächlich bes verftorbenen Friedrich Rettesheim, bes Berfaffers ber fleifigen "Gefchichte ber Stadt und des Amtes Gelbern" (1863) und ber "Geschichte ber Schulen im alten Bergogthum Gelbern" (1881 vollendet), bann im Jahre 1878 ber "Siftorifche Berein für Machen und bas Julicher Land" unter der Agide Alfred's v. Reumont und anderer bewährter Kenner beimischer Borgeit, gulett, um von rein lotalen Bereinen bier abgufeben, Ende 1880 ber "Siftorifche Berein für Stadt und Stift Gffen" jur Seite getreten, beffen Bublitationen bisher in acht Seften vorliegen. Das erfte biefer Sefte enthält die in ber erften allgemeinen Berfammlung bes Bereins am 16. Dezember 1880 gehaltenen Bortrage: bon Otto Seemann über ben Bauernfturm bon 1662, eine Episobe in bem langen Sobeits- und Jurisdiftionstonflitte gwifden Abtiffin und Stadt Effen, von Raplan Müllers über die Marmorfaule in der Münfter= tirche ju Gffen, eine antite Gaule mit einfacher attifcher Bafis, welche unzweifelhaft aus Rom ober Ravenna nach Effen verpflangt worben, bon Bilbelm Grevel über bas Berichtsmefen im Stifte Relling= haufen. 3m 2. Sefte bietet ber Lettgenannte bie Wefchichte ber Brundung und erften Entwidelung der Butehoffnungshutte in Stertrabe und der Anfänge der Eisenindustrie im Stift Essen überhaupt; ber Entstehung der durch die Firma Krupp weltberühmt gewordenen Gußftahlsabritation ist dabei ein besonderes Kapitel gewidmet. Das 3. Heft, gleichfalls von Grevel versaßt, behandelt den Essenschen Oberhof Ehrenzell, später Philippsenburg, dicht vor Essen, und dessen den Söhnen des geächteten Friedrich v. Isenberg (gest. 1226) verbliebene Bogtei. Das 4. Heft, gleich den vorerwähnten noch im Jahre 1881 ausgezgeben, vereinigt außer geschäftlichen Mittheilungen wiederum verschiezdene kleinere Beiträge: von Heidemann "über den Empfang der Fürstin Franziska Christina, Pfalzgräfin bei Rhein aus dem Hause Wittelsbach, in Essen am 6. Juni 1727"; von Karsch "zur Gesschichte des Stifts Rellinghausen im Beitalter des Dreißigjährigen Kriegs", endlich einen "Nachtrag zum Bauernsturm von 1662", von D. Seemann.

3m 5. Sefte (1883) veröffentlicht ber Lettgenannte nach einer Sandidrift ber fal. Bibliothet gu Bruffel aus ber Mitte bes 17. 3abrbunderts den "Ratalog der Abtiffinnen von Gffen" unter Berangiehung ber Barianten von gehn anderen, theils handichriftlichen, theils gedrudten Ratalogen und mit Beigabe fachlicher Erläuterungen. Das 6. Seft (1883). Separatabbrud aus ber von bem Lanbrathsamte bes Landfreifes Effen herausgegebenen "Statiftit bes Landfreifes Effen für bie Jahre 1875 - 1880" bietet eine "Uberficht ber Beichichte bes Landfreifes Effen" von B. Grevel, Die, in ihrem allgemeinen Theile mit ber Romerzeit beginnend, gunächst die außere Entwidelung ber beiben geiftlichen Territorien Effen und Berben bis gur Reformationszeit verfolgt, Stift und Gericht Rellinghaufen, Berrichaft Biefang, Borbed, Saus Schellenberg, Stadt Berben und Dorf Rettwig nebit ben 13 Werben'ichen Sonnichaften u. a. m. einichliegend, und fodann die übrige Beit in brei Berioben: bon ber Reformation bis jum Dreißigjährigen Rrieg - bon ba bis jur Satularifation - feit ber Satularifation - behandelt. Die weiteren Abschnitte find nach ben für die Statiftit bes Rreifes amtlich borgeschriebenen Rubriten ber Darftellung ber wirthichaftlichen Berhaltniffe, ben Daten über Sandel und Induftrie, Bergbau und Suttenmefen u. f. m., über Bobithatigfeitsanftalten und Armenpflege, Rirche und Schule, Militarmefen, Steuern und Stande gewibmet. Uberall ift fleißige Bermerthung bes Materials, geftust auf gablreiche Citate, unvertennbar, boch wird freilich auch bie und ba Bollftandigfeit und forrette Auffaffung namentlich bei rechtsgeschichtlich wichtigen Da=

terien, 3. B. hinfichtlich ber fo bedeutsamen Bogtei über bas Stift Effen, bermift. Das 7. Seft (1884) unter bem Titel "Die Militarorganisation im Stift Effen" fullen gwei Bortrage Grevel's über "bas Militarmefen im Fürftenthum und Stadt Gffen bis gegen bas Sahr 1550, begiehentlich von Mitte bes 16. bis Ende bes 18. 3ahrhunberts, in welchen beffen Entwidelung in und aus bem Seerbann geichilbert wird und wie Diefer ber Dienstmannschaft Blat machte und aus letterer fich endlich ein ftebendes Corps bildete, das uns noch um 1792 als fürftliche Rreismilig im Bacht= und Boligeidienfte und bei besonderen feierlichen Untaffen, wenn auch nur in ber geringen Stärte bon 20 Mann unter einem Sauptmann und Lieutenant, entgegentritt. 3m 8. Seft (1884) find von Buicher Die "Statuten ber früheren Bilben, Umter und Bunfte binnen ber Stadt Gffen" und im Unbange von 2B. Grevel Die "Statuten ber fruberen Gilben und Umter in ber Stadt Steele und im übrigen Bochftift Gffen" aufammengeftellt. Die alteften Stude Diefer Sammlung find Die bis in bas 15. und felbft 14. Jahrhundert gurudreichenden Statuten ber Raufgilbe, Diejenigen ber Fettegilbe, bes Bollenamtes (von 1406) und bes Baderamts ju Effen, fowie ber Schmiebegilbe ju Steele (1467); Die übrigen (Die Statuten bes Schufteramts, Schneiberamts, Leinenamts, Belgeramts, Tuchicheereramts u. i. w.) geboren bem 16. bis 18. Jahrhundert an; leider hat der Abdruck der Texte, denen überall erflarende Unmerfungen beigegeben find, größtentbeils nur nach Abidriften fpaterer Beit bewerfftelligt werben fonnen.

Fassen wir zum Schluß unser Urtheil über die bisher vorliegenden Publikationen des jungen Bereins zusammen, so ist guter Bille wie Eiser der Mitarbeiter an denselben aller Anerkennung werth und schäpbares Material, wenn auch nur für einen fleinen Territorialbereich, durch dieselben mannigsach zu Tage gesördert, wenngleich schärfere Prüfung der Quellen und Hülfsmittel (z. B. der vielsach veralteten Anschauungen Kindlinger's) hie und da am Plate gewesen wäre.

Beitäufig erwähnen wir hierbei, als von einem thätigen Mitsgliede des Essener Bereins herrührend, noch der "Beiträge zur Geschichte der Familie Baldthausen", versaßt von Albert Baldthausen (als Manustript gedruck, 1884, mit Stammtafel in besonderer Beisage). Dieses sehr luguriös ausgestattete Buch behandelt sehr einzgehend den Ursprung und die Genealogie, die Erwerbsverhältnisse und die Standeserhebung der Familie, unter Beigabe von Doku-

menten und kolorirter Abbildung der Wappen, welche von 1556 bis 1570 dem in den Abelstand erhobenen braunschweig = lüneburgischen Kanzler Dr. Jobst Waldthausen, einem um die Reformation seines Landes verdienten Mann, verliehen worden.

Die baierische Berfassung und die Karlsbader Beschlüsse. Bon Mar Freiberen v. Lerchenfeld. Rördlingen, Bed. 1883.

Max Freiherr v. Lerchenfeld, dem wir auch eine werthvolle Studie gur Beschichte des baierifchen Rontordats mit wichtigen Aftenftuden aus ben Bavieren feines Grofvaters, bes einftigen Finangminiftere gleichen Ramens, verbanten, bat berfelben Quelle Die intereffanten Materialien entnommen, burch die er den Ursprung ber baierifchen Berfaffung und das Berhaltnis ber bamaligen Regierung ju ben Rarlsbader Beichlüffen beleuchtet. Ausgehend von einigen burchaus magvoll gehaltenen Ginmendungen gegen bie Beurtheilung, welche baierische Bersonen und Berhaltniffe in bem zweiten Theile von Treitschfe's beutscher Geschichte gefunden, erörtert ber national und liberal gefinnte Bf. Die Lage, welche nach bem Sturge bes von ihm unbefangen gewürdigten Staatsmannes Montgelas bas neue Mini= fterium, bem mit Lerchenfeld Rechberg, Thurheim und Brede angehörten, porfand. Die Ausarbeitung der Verfaffung mar neben dem Abichluß des Konfordates und einer Neuordnung der gänglich gerrütteten Finangverhaltniffe bie Sauptaufgabe bes Minifteriums, in bem entgegengesette Unichauungen fich vielfach freugten und fein Anderer bas tonftitutionelle Suftem fo entichieden vertrat, wie ber Minifter ber Finangen, ber auch am nachbrudlichften gegen bas Ronfordat opponirte, bas ber baierifche Gefandte in Rom, Bifchof Safelin, nur auf eine Devesche Rechberg's geftütt, übereilt unterzeichnet batte. Dag man bei bem Abichluß besfelben durch Aufnahme einer Beftim= mung, wonach basfelbe als Staatsgefet verfündet werden follte, fich die Einordnung bes Ronfordats in den Rahmen der Berfaffung porbehalten hatte, war ber Grund, aus welchem man mit ber Befannt= machung desfelben fo lange gogerte, bis die Berfaffung gu Stanbe gefommen war. Go mar die Sauptveranlaffung gur Befchleunigung ber Berfaffungsarbeit gegeben, die man mit Unrecht in bem Buniche der Regierung, einer Einmischung des Bundes guvorgufommen, bat feben wollen.

Der erste baierische Landtag wurde im Januar 1819 eröffnet. Durch die Ordnung bes Staatsichulbenwesens und die Begründung des Budgetrechts erhielt er eine bleibende Bedeutung. Wenn aber ichon zwei Monate nach Eröffnung besfelben Graf Rechberg einen Staatsftreich mit Sulfe bes Auslandes plante, fo fann meder Berchenfeld, noch auch, wie feine Korrespondeng mit dem Kronpringen Budwig zeigt, ber lettere bavon Kenntnis gehabt haben. Lerchenfeld war es auch, ber mit Gulfe des Kronpringen es burchfeste, bag die Rarlsbader Beichlüffe, benen Graf Rechberg zugeftimmt hatte, ihre Birfung für Baiern einigermaßen badurch verloren, daß die Bundesbeichluffe vom 20. September 1819 in Baiern nur mit einem Borbehalt publigirt murben. Endlich wirfte auch Lerchenfeld auf ben Bertreter Baierns bei ben Minifterialfonferengen in Bien (November 1819), ben Beneralbireftor b. Bentner, in bem Sinne ein, bag burch Die Wiener Schlufatte Die unmittelbare Befahr bon ben reprafen= tatiben Berfaffungen abgewendet murbe. In ben nachften Jahren aber gelang es bem Ginfluffe Metternich's und feiner Freunde, ben Ronig mehr und mehr auf ihre Seite ju gieben und felbft frühere Bortampfer ber Berfaffung, wie Bentner, für beschränkenbe Muslegungen berfelben zu gewinnen, mabrend die Stellung bes gut gefinnten Brede eine Beile ernftlich erschüttert war und der Kronpring gegenüber der machsenden Empfindlichkeit des Konigs fich eine große Burudhaltung auferlegen mußte. Als Metternich im Sanuar 1823 nach Munchen fam, fonnte er mit Erfolg für die Berlangerung ber Rarlsbader Beichlüffe mirten. Berchenfeld fah fich feines Gin= fluffes beraubt. Wer die Korrefpondeng bes maderen Staatsmannes mit bem Kronpringen Ludwig aus ben Jahren 1819-1824 lieft fie nimmt mit einigen Briefen, Die Lerchenfeld mit feinem Freunde Bangenheim wechselte, zwei Drittel ber vorliegenden Schrift ein -, tann ihm Anerfennung und Sympathie nicht verfagen.

Kluckhohn.

Chronit bes Marttes Mittenwald, seiner Kirchen, Stiftungen und Umgegend. Bon 3. Baaber, Rördlingen, Bed. 1880.

Die aus archivalischen Quellen mit viel Fleiß und Liebe zusammengestellte Chronik des an der Tiroler Grenze gelegenen baiesrischen Marktsleckens ist von einem gewissen allgemeinen Interesse, theils wegen der kriegerischen Borgänge, die sich in der Nähe der Grenzseske Scharnit in den Jahren 1703 — 1714 und noch mehr 1805 und 1809 abspielten, theils wegen der handelsgeschichtlichen Bedeutung, die den Gebirgspässen bei Mittenwald zur Zeit der Blüte

bes italienisch-fübbeutichen Berfehrs gufam. Aber bas Stavel- und Speditionsmesen, bas trefflich geordnet mar, in ber fog. Rott b. h. bem Berein ber burgerlichen guhrleute, Die bas ausschliefliche Recht der Berfrachtung bon Raufmannsgutern befagen, gibt die Abhandlung über Rottmefen und Sandel (S. 166-191) attenmäßige Mustunft. Im Jahre 1487 verlegten bie Italiener ben großen Bobener Martt nach Mittenwald; ber Aufschwung, ben jest ber bortige Sandel nabm. veranlagte bie Berftellung einer neuen Strafe nach Munchen; ba= neben biente auch die obere Sfar gur Beforberung von italienischen Sandelsgutern. Der breifigjährige Rrieg labmte ben lebhaften Berfebr, ber über Mittenwald feinen Weg genommen; aber erft im Sahre 1679 verlegten die Benetianer den Martt wieder nach Boten. - Unter ben Urfunden Beilagen find Die Statuten ber Bubenbruderichaft" vom Jahre 1652 von Intereffe. Anch ber XIII. 216= ichnitt: "Rulturbiftorifches ober altere Sitten und Bebrauche in Mittenwald" (S. 321 - 405) ift ber Beachtung werth. Ubrigens find die unter diefem Titel vereinigten Auffane fruber ichon in ber von 3. 3. Müller herausgegebenen Beitschrift für beutsche Rulturgeichichte (Sahrg. 1873) veröffentlicht worben; ebenbafelbit (Sahrg. 1875) ericien auch icon im mejentlichen die Abhandlung über Rottmefen und Sandel. Kluckhohn.

Geschichte bes Landsberger Schulwesens in den letten dreihundert Jahren. Ein Beitrag zur baierischen Schulgeschichte von J. B. Krallinger. (Programm der Reals und Fortbildungsschule für 1882/83.) Landsberg 1883.

Ein ftrebsamer Schulmann der kleinen, am Lech gelegenen oberbaierischen Stadt Landsberg hat den Bersuch gemacht, mit Benutung von städtischen Akten und von Materialien, die er dem allgemeinen Landes- und dem Kreisarchiv zu München entnahm, eine Geschichte des Landsberger Schulwesens in den letzten drei Jahrhunderten zu schreiben. Wenn auch eine befriedigende Lösung dieser Aufgabe so- wohl an der Lückenhastigkeit der urkundlichen Duellen, als auch an dem Mangel einer ausreichenden Verwerthung der literarischen Sülss- mittel gescheitert ist, so bietet doch die Abhandlung einiges dar, was beachtenswerth erscheint. Das gilt insbesondere von dem ersten Absichnitte, welcher das "klösterliche Schulwesen" von 1600—1773 bestrist. Es ist die Zeit der vollendeten Zesuitenherrschaft in Baiern. Nachdem in Landsberg schon 1578 ein Zesuitenkollegium gegründet worden, bat die Stadt im Jahre 1600 um die Errichtung einer "Kar-

tikularichule" (lateinische Schule mit vier Klassen), ohne jedoch so große Opfer bringen zu können, als die Gesellschaft Jesu für diesen Bwed verlangte. Der Orden übernahm vorläusig bloß die Direktion und Inspektion einer mit welklichen Lehrern besehten Lateinschule. Wer die Herrschlucht der Gesellschaft kennt, wird sich nicht wundern, daß dies Berhältnis sich bald als unhaltbar erwies. Die Jesuiten zogen sich verstimmt von der Inspektion zurück und überließen die kleine Lateinschule, an der ein Magister und ein Kantor wirkten, ihrem Schicksale. Erst als die Schule 1615 neu organisirt und mit Benesiziaten beseht war, übernahm der Orden wieder die Leitung, dis er sich endlich im Jahre 1641 durch die Bitten der Bürgerschaft bewogen sand, ein vollständiges Gymnasium in Landsberg zu gründen, obwohl der Hossammergerichtspräsident, vom Kursürsten Mazimilian um ein Gutachten ausgesordert, sich entschieden dagegen erklärte, weil in der kleinen und verarmten Stadt das Bedürsnis sehle.

Nachdem aber einmal das Gymnafium eröffnet mar, wuchs die Schülerzahl fo bebeutend, baß bie Resuiten bei ben Batern ber Stadt mit Gulfe bon Mitteln, auf welche die Abhandlung nur ein paar Schlaglichter fallen läßt, einen toftspieligen Neubau durchzusegen wußten. Benn wir ber Chronit bes Rollegiums Glauben ichenten wollten, hatte damals in ber That die Schule fich in blübendem Ruftande befunden; bas ift auch, fo viel man fieht, die Meinung Rrallinger's, welcher nur gugefteht, bag "im Lauf ber Beit, mahrichein= lich infolge Strebens nach großer Frequeng, ein ungebührlich lares Regime fich eingeschlichen zu haben scheine, und zwar nicht ohne Schuld ber oberften Schulverwaltung" (b. h. bes Staates). 2Bas ber Bf. über Organisation, Lehrplan, Methode und Schulbucher, fowie über die Disziplin und das Lehrpersonal beibringt, besteht im mesent= lichen nur aus Auszugen aus ber Ratio Studiorum ober aus Notigen aus ben jefuitischen Lehrbüchern, ober endlich aus vagen Behauptungen. wie die, daß ber Ernft, womit die Schuler burch Disputationen, Eramina und Bettfampfe gur Aneignung und Berarbeitung ber Renntniffe gezwungen wurden, eine tuchtige Borbereitung für bas Leben bot (G. 52). Die einander widersprechenden Beurtheilungen, welche die Erziehungsweise ber Jesuiten bis beute gefunden, will ber Bf. größtentheils aus dem religiofen Standpuntte ber Beurtheiler erffaren". "So wird es erffarlich, bag Manner wie Rludhohn und Relle faft nur Tabelnswerthes barin finden, mahrend Sturm, Baco von Berulam, Cartefius, Chateaubriand, Lipowsty und Rarl Schmidt

mehr ober minder lobend fich aussprechen." Da hier Ratholifen und Broteftanten bunt burch einander gemischt find, fo fann ber Bf. nicht wohl einen tonfeffionellen Gegenfat im Auge haben und mein ungunftiges Urtheil über Die jesuitische Erziehungsweise nicht aus atatholifcher, fondern nur aus irreligiofer Befinnung ableiten wollen. Ich will hoffen, bag er aus Alüchtigkeit fich nicht flar gemacht, was er geschrieben, möchte ihn aber erinnern, bag man nicht über Schriften urtheilen foll, die man nicht gelefen bat. Denn batte R. mit meinen Urbeiten über Die Lehrthätigfeit ber Zesuiten in Bapern fich auch nur oberflächlich befannt gemacht, fo mußte er wiffen, bag mein Ur= theil auf unverdächtige urfundliche Beugniffe und gum Theil auf Musfagen bon Zesuiten felbit gestütt ift. Satte er aber Relle ftubirt, fo wurde er von der Brauchbarteit der Jefuiten als Inmnafiallehrer nicht behaupten fonnen, mas er auf G. 54 fchreibt, allerdings nicht ohne in Biderspruch mit bem ju gerathen, mas fich aus feinen Dit= theilungen auf G. 55 fur jeden Denfenden ergibt.

Ich muß es mir versagen, auf den zweiten Abschnitt, der die Epoche von 1773—1860 behandelt ("Die Revolution gegen das klösterliche Schulwesen und die Reaktion hiegegen", worauf als dritter Abschnitt "Die neue Üra" seit 1860 solgt), genauer einzugehen, und will nur bemerken, daß bei der vom Bs. beliebten Gliederung des Stosses die verschiedenen Bandlungen, welche das baierische Schulwesen seit der Aussehung des Jesuitenordens ersahren hat, nicht klar genug zu Tage treten, und daß es nur einzelne Mittheilungen namentlich über die Ansänge des Realunterrichts, sowie über das Bolksschulwesen mit Einschluß der Mädchenschule sind, die mehr als ein sokales Interesse in Anspruch nehmen können.

Kluckhohn.

Briefe bes Grafen Merch-Argentean an ben Grafen Louis Starhemberg (vom 26. Dezember 1791 bis 15. August 1794). Gesammelt von A. Graf Thürheim. Innobrud, Bagner. 1884.

Graf Mercy-Argenteau war unstreitig einer der bedeutendsten und anziehendsten Staatsmänner Österreichs am Ende des 18. Jahrshunderts. Seine von Arneth und Gesfroy verössentlichte Korresspondenz war ganz und gar geeignet, diese hohe Meinung von dem Talente dieses Diplomaten zu bestätigen. Man mußte daher jeder neuen Publikation über denselben mit gespanntem Interesse entgegenssehen. Wer jedoch die von Graf A. Thürheim aus dem Nachlasse feines Großvaters veröffentlichten Briefe bes Grafen Mercy an ben Grafen Starhemberg in die Sande nimmt mit der Soffnung, aus demfelben bedeutende Aufschlüffe über die Politik jener Tage zu erlangen, wird enttäuscht werden.

Außer einzelnen Notigen gewähren Diese Briefe, welche für Die fünftige Biographie Mercy's bantenswerthe Beitrage enthalten, feine nennenswerthe Bereicherung für die Geschichte ber frangofischen Revolutionszeit. Die wichtigften Schriftftude von Merch finden fich eben in der jungften Bublifation Beigberg's '), von der Graf Th. fonder= barermeife feine Dotig genommen. Satte er Diefelbe gefannt, fo würde er (S. 261) von der politischen Korrespondeng Mercy's nicht fagen, fie dürfte noch heute in bem Biener Staatsarchiv aufbewahrt fein. Es zeugt in feiner Beije für ben miffenschaftlichen Ginn bes Beraus= gebers, daß er ein jo wichtiges Quellenwerf gar nicht fannte 2). Aber auch fonft lagt bie Ausgabe ber Briefe unbefriedigt. Rach ben bisber muftergultigen Ebitionen frangofifcher Brieffammlungen batte auch Graf Th. fich jum Grundfage machen muffen, nicht die Driginalorthographie des Briefichreibers beigubehalten, fondern die jest übliche anzunehmen. Much wimmelt bas Buch von Drudfehlern. Graf Th. hat feiner Edition auch eine Ginleitung unter dem etwas anspruchsvollen Titel: "Die Grafen Merch und Starhemberg" vorausgeschidt. Uber Merch wird aber in diefer Einleitung nichts gefagt, was nicht ichon borber grundlicher gefagt worben ware. Es hatte fich gelohnt, eine Untersuchung barüber anzustellen, wann und wo Merch geboren wurde, ba dies feineswegs gang bestimmt ift. Th. berichtet aber einfach nach Jufte - ohne fich jedoch auf Diefen zu berufen - daß Mercy 1722 ju Lüttich geboren fei. Ferner wird gefagt. Meren habe biefe Briefe an ben bamaligen f. t. Gefandten in London gerichtet. Die Sammlung beginnt mit bem Jahre 1791, um Dieje Beit war aber Graf Starhemberg Befandter im Saag. Der Berausgeber bemertte mohl fpater felbit (G. 10), daß Starbem= berg im Mai 1793 gum faiferlichen Bertreter in London ernannt wurde; aber auch in dieser Angabe bleibt er fich nicht konfequent,

<sup>1)</sup> Quellen gur Geschichte ber Politik Ofterreichs mahrend ber frangofischen Revolutionstriege.

<sup>7)</sup> Thurfieim mußte ben 1. Band von Beigberg's Buche fennen; ber 2. Band erichien nach ber Bublitation ber Briefe Mercy's.

denn in der Anmerfung (S. 78) läßt er ihn ichon im April 1793 jum Gefandten ernannt fein.

Was den Inhalt der Briefe Merch's selbst betrifft, so ist der werthvollste jener, wo er Andeutungen über Borgänge im Innern des Wiener Kadinetes macht (S. 156). Aber der Brief selbst ist leider so allgemein gehalten, daß die historische Erkenntnis wenig dabei gewinnt. Bemerkenswerth ist auch, daß Merch (S. 197) sagt: er betrachte die Anstellung Mack's dei der Armee als General-quartiermeister wie eine gewonnene Schlacht. Dies bestätigt, daß die bedeutendsten Staatsmänner um diese Zeit eine hohe Meinung von Mack hatten, die auch noch Erzherzog Karl die 1794 theilte, wie dies jeht aus Zeißberg ') ersichtlich ist. Bezüglich der belgischen Frage sindet sich bei Thürheim manche interessante Bemerkung.

Schließlich ift zu erwähnen, daß Graf Th. am Ende seiner Einleitung antündigt, er werde demnächst auf Grundlage der reichschaltigen Korrespondenzen und Tagebücher seines Großvaters, des Grasen später Fürsten Starhemberg, eine Lebensbeschreibung desselelben veröffentlichen. Es ist ersreulich, über diesen bedeutenden Gegner Napoleon's 1. neue Nachrichten zu erhalten. Hoffen wir, daß der Herausgeber, dessen Eiser für die historische Wissenschaft jedenfalls anersennenswerth ist und dem wir unter seinen aristokratischen Genossen viele Nachahmer wünschen, in diesem Falle forgfältiger als bei der Beröffentlichung der Briese Merch's zu Werke gehe.

Eduard Wertheimer.

Geschichte der Angelsachsen bis zum Tode König Alfred's. Bon Eduard Bintelmann. (Onden, allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen.) Berlin, Grote. 1883.

Winkelmann gibt auf nur 180 Seiten eine nichts Wesentliches übergehende Darstellung der älteren angelsächsischen Geschichte, die zur Orientirung durchaus genügt und bei dem Fehlen eines deutschen Werkes dieser Art sehr willkommen sein wird. Dabei hat sich W. nicht darauf beschränkt, die Forschungen Anderer zusammenzusassen, vielmehr begegnet man nicht selten den Spuren seines eigenen Duellensstudiums. Der interessante Bersuch, in Hengist eine historische Persönlichkeit nachzuweisen, scheint mir freilich sehr gewagt, und so richtig es ist, wenn W. die Entwickelung des Königthums als das bestim-

<sup>1)</sup> Beigberg a. a. D. 2, 5.

mende Moment in der Verfassungsgeschichte hinstellt, so geht er doch zu weit, wenn er schon für das 8. und 9. Jahrhundert dem Königsthum eine Machtfülle zuschreibt, neben der die Reichsversammlung gar nicht in Betracht kommt. Daß das Streben nach Einheit der Geschichte des 8. Jahrhunderts Zusammenhang gibt, hätte etwas schäffer betont werden können. Die Skizze der vorsächsischen Geschichte Britanniens ist etwas knapp, doch stand dem Bf. dasur wohl nicht mehr Raum zu Gebote.

Bilfrid der Altere, Bifchof von York. Bon Obfer. Beidelberg, Bangel u. Schmitt. 1884.

Die Schrift ift feine Biographie Wilfrid's, fondern eine Materialiensammlung zu einer folden. Der Bf. ftellt überall die Quellen mit Fleiß gusammen, aber theils hat er gar feine, theils nicht die richtigen Schluffe baraus gezogen, mas im einzelnen bargulegen leiber ber Raum nicht geftattet. Man fucht in bem Buche bergebens nach einer Andentung über die allmähliche Entwidelung der Blane Bilfrib's und feine Riele bei ber Unrufung ber Bapfte, und febr gu bedauern ift es, daß ber Bf. die hertommlichen Anfichten über Bilfrib's Erfolge nicht ber febr nöthigen Brufung unterzogen bat, obgleich er überall die Mittel bagu bietet. Es ift nicht richtig, daß ber Staat jest dem Bapfte "die lange beftrittene oberfte Enticheidung in allen firchlichen Dingen einräumen mußte". Die weltliche Bewalt entscheibet vielmehr ohne alle Rudficht auf die Defrete ber Papfte, und zwar gerade in den Rampfen Bilfrid's felbft. Ferner foll diefer, berfelbe Bilfrid, der fich gegen die Billfür der Könige nicht zu schüten ber= mochte, die bischöfliche Gewalt auf eine bis dahin taum erreichte Sohe gebracht und ihr Unsehen ber Rrone gegenüber befeftigt haben. Diefe überraschende Behauptung hatte wohl eine eingebende Begrunbung verdient, namentlich der Thatfache gegenüber, daß noch ein Sahrhundert fpater Ronig Conwulf den Erzbischof felbst mit aller erdenflichen Sarte behandeln fonnte.

Den Erzbischof Theodor hat Obser, wie mir scheint, ungerecht beurtheilt. Es ist schon ein Widerspruch in sich, wenn er Theodor einer muthlosen, unehrlichen und ungerechten Politik bezichtigt und doch zugleich anerkennt, daß diese Politik klug und den Umständen angemessen war. Sodann aber tritt bei dem Bs. gar nicht hervor, daß der Gegensah zwischen Theodor und Wilfrid in der Herrschsucht des letzteren seinen Grund hat, die ihn sogar den Bestimmungen

Gregor's des Großen fich widersegen läßt. Statt beffen scheint D. geneigt, eine persönliche Feindschaft Theodor's anzunehmen, wozu gar fein Grund vorhanden ift.

Im einzelnen wird manches berichtigt, doch bleibt auch hier einiges zu erinnern. Ich erwähne nur ein seltsames Misverständnis, weil es des Bs. nicht ganz richtige Ansicht von der hohen Stellung der Geistlichkeit bei den Angelsachsen gut illustrirt. Des Eddius Worte: "Osred . . . sancto pontifici nostro filius adoptivus factus est" deutet er dahin, daß Wilfrid, der abgesette Bischof, der erst noch die definitive Entscheidung seines Streites von einer bevorsstehenden Synode erwartet, Vormund des jungen Königs Osred geworden sei.

Nachzutragen ist eine interessante Urkunde (bei Dugdale, Monast. angl. VI 1163; de Gray-Birch, cartular. Saxon. Nr. 79), die aber noch näherer Prüfung bedarf.

J. Aronius.

Lettres du Cardinal Mazarin pendant son ministère, recueillies et publiées par M. A. Chéruel. (Collection de documents inédits sur l'histoire de France publiés par les soins du ministre de l'instruction publique. Première série. Histoire politique.) I.: Décembre 1642—Juin 1644. Paris, imprimerie nationale 1872.— II.: Juillet 1644—Décembre 1647. Paris 1879.— III.: Janvier 1648—Décembre 1650. Paris 1883.

Die politische Korrespondeng des Kardinals Magarin mabrend der Jahre 1642-1661 bilbet die natürliche Ergangung zu ben Staatsichriften Beinrich's IV. und Richelieu's, fie murbe baber mit Jug und Recht als Fortfegung berfelben in die bom frangofifchen Unterrichtsministerium veranftaltete Cammlung unpubligirter, auf Die Geschichte Franfreichs bezüglicher Dofumente aufgenommen. Go verschiedenartig fich auch Charafter und Talent jener brei großen Staatsmanner entwidelt haben mag, fie waren burchaus einig im Biele ihrer Politit, in ber Befampfung bes Saufes Sabsburg, und bem jüngften unter ihnen, Magarin, wurde es ichlieflich beschieden. burch ben Beftfälischen und Byrenaischen Friedensichlug bas Ubergewicht Franfreichs über ben Gegner berauftellen. Bis jett find allein Materialien für einzelne Perioden aus der reichen Thatigteit bes großen Polititers, wie die Depefchen an die Befandten in Munfter, b'Abaux und Servien (Saag 1725), die Berhandlungen beim Burenäischen Bertrage (Amsterdam 1693) und anderes, ohne einheitlichen Blan veröffentlicht, mahrend die umfangreiche Foliantensammlung feines handidriftlichen Nachlaffes, die ber Ronig für 100000 Thaler angefauft hatte, im Archiv bes Auswärtigen Amtes zu Paris berborgen ruhte. Bablreiche ungebrudte Schriftftude bon ber Sand bes Rardinals befigen ferner Die Nationalbibliothet, Die Bibliothefen bes Inftitutes, bes Loubre, fowie viele andere Archive und Samm= lungen Franfreichs und Italiens. Gine Reihe toftbarer Dofumente aus ber Teder Magarin's murbe in der Revolutionszeit fogar bis nach Rugland verichleppt und befindet fich jest auf der taif. Bibliothet gu Betersburg. Die Fulle biefer weit gerftreuten Aftenftude gu fammeln und zu fichten, war die Aufgabe, welche A. Cheruel mit Unterftutung ber frangofifden Beborben in ber gludlichften Beife ju lofen gelang. Da es fich um Urfunden für die Beschichte Frant: reichs, nicht um eine Biographie Magarin's handelte, haben allein bie mabrend feines Minifteriums, bom Dezember 1642 bis gum Mars 1661, abgefagten Schreiben amtlichen Charafters Aufnahme gefunden, und auch von diefen find nur die Depefchen von Bichtigfeit, welche an Diplomaten, Generale und andere hohe Beamte ge= richtet wurden, im Wortlaut jum Abbrud gelangt, mahrend bei einer großen Babl von Briefen, die für die allgemeinen Berbaltniffe ein geringeres Intereffe bieten, fich ber Bf., um die feiner Commlung geftedten Grengen nicht zu überichreiten, auf Die Mittheilung von Muszugen beschränten mußte. Die Methode ber Beröffentlichung ift eine ftreng miffenschaftliche: in ben frangofischen wie ben italienischen Terten ift die Orthographie ber Originale möglichft gewahrt, und gablreiche Roten, beren Inhalt ben Korrefpondengen herborragender Staatsmonner, eines Grotius, le Tellier und Anderer, ober gleich= zeitiger Drudichriften entstammt, erläutern ben Bujammenhang ber berichteten Thatfachen. Sorgfältig gearbeitete Regifter am Schluffe haben, wie ber Berausgeber witig bemerft, Die eigene Arbeit bermehrt, um dem Lefer bas Studium bedeutend zu erleichtern.

Der 1. Band, welcher 563 Briefe enthält, wird durch eine Einsleitung eröffnet, die das Leben Mazarin's dis zur Epoche seines Ministeriums kurz schildert und in großen Zügen einen Überblick über den Gang des Dreißigjährigen Krieges unter besonderer Berücksichtigung der letzen Jahre zu geben versucht. Dier zeigt sich der Herausgeber mit den Resultaten der jüngsten Forschung über diese verhängnisvollste Periode der deutschen Geschichte nicht in dem Maße vertraut, um ein treffendes Bild der damaligen Zustände geben

au fonnen. Um nur einiges anguführen, gabit Ch. ben größten ofterreichifden Staatsmann jener Tage, ben Reichsfürften Ballenftein, unter die Bahl ber "aventuriers, veritables condottieris, und ftellt ihn mit Biccolomini, Ballas und Satield auf eine Etufe: im Reftitutionsedifte erichrecte ber Deipotismus Berbinand's II. nach feiner Unficht auch die Ligiften; bas Bilb ber Bolitif Rurfachfens ift burchweg verzeichnet, und zu ben Befigungen ber Bettiner wird fogor "le duche de Magdebourg" gerechnet! - Der 2. Band - 242 Briefe - umfant bas Ende bes Rabres 1644 und bie Folgegeit bis 1647. Die militärischen Operationen in ben fpanischen Rieberlanden, Deutschland, Italien und Ratalonien, fowie die biplomatischen Intriquen gu Minfter und Osnabrud nehmen Die Thatigteit Magarin's vollauf in Unfpruch, mahrend er im Innern die Bestrebungen ber Saufer Orleans und Conbe und die Opposition bes Barifer Barlaments gu befämpfen gezwungen wird. Tropbem gelingt es bem verschlagenen Rarbinal, alle einleitenden Schritte gum Abichluffe bes Beftfälischen Friedens im frangofifden Intereffe gu thun, bes Friedens, "ber bie Bieberberftellung bes europäifden Gleichgewichtes und ber Sica Franfreichs über bas Saus Ofterreichs ift". Gine Ginleitung ichildert bie Ereigniffe in Flandern bis jum Feldzug von 1647 und ben beutiden Rrieg mabrend berfelben Reit, wobei die Schlacht von Freiburg (1644), Die Ginnahme von Philippsburg, ben Sieg bei Nördlingen (1645) und Turenne's Ginbruch in Baiern befondere Beachtung fanben. In Italien trat zu berfelben Beit burch bie Baht bes Bapftes Innoceng X. (15. Gept. 1644) ein Umichwung ein, mabrend in Ratalonien Die Rampfe unter bem Grafen b'Sarcourt und bem Bringen bon Conde wie die inneren Unruhen noch fortbauerten. Gine Aberfegung ber italienischen Schreiben im 2. Banbe ift, um Raum ju geminnen, unterblieben. Der 3. Band gibt 402 Briefe, jum großen Theil freilich nur im Auszuge. Bu Anfang beichäftigen Magarin noch die Berhandlungen und ber Friedensichluß bon Münfter und Osnabrud, bann ber bewaffnete Biberftand ber Fronde. Die erften Unruben berfelben beichleunigten Die Unterzeichnung des Traftates, verhinderten aber ben großen Minifter, einen Frieden gu Stande gu bringen, ben bie Rachwelt in jeder Sinficht als "eine ber glorreichsten Thaten ber frangofischen Diplomatie anfeben follte". 3m bochften Grade wurde die Aufmertfamteit bes Rardinals burch ben frangofischen Bürgerfrieg in Unspruch genommen, ber besonders in Guyenne tobte. Die Bahl ber Briefe von 1650 ist baber auch eine bedeutendere als die der früheren Jahre. Das Register foll mit dem 4. Bande folgen.

Die umfangreichen Folianten sind in glänzendster Weise ausgestattet, wie dies in Frankreich bei einer offiziellen Publikation selbstverständlich ist. Ernst Fischer.

Bibliografia storica degli Stati della Monarchia di Savoia. Da Antonio Manno e Vincenzo Promis. I. (Bibl. Stor. Ital. della R. Dep. di Storia Pat. III.) Torino, Fr. Bocca. 1884.

In Biemont ift der Gebante alt, ein Repertorium bibliographicum berguftellen. Rach verschiedenen Unläufen übertrug die R. Deputazione di Storia patria ein foldes Unternehmen im Jahre 1834 an D. Promis. Das von ihm Begonnene festen jungere Rrafte fort: es waren A. Manno und Bincenzo Promis. Mit größter Umficht ift durch fie die Literatur gufammengetragen, Die des Inlandes fowohl als die des Auslandes; und die enorme Daffe, die fich auf nicht weniger als 6475 Rummern (Bucher und Manuffripte) beläuft, alsbann wohlburchbacht in Abtheilungen geordnet. Gur Diefen Band in folgende: 1. Storie Generali. A. Storie della R. Casa: a) Storia, b) Archeologia, c) Rami della famiglia, d) Corte, e) Feste, Solemnità, Funsioni, f) Biografia. B. Storie della Monarchia: a) Storia religiosa, b) Storia civile, c) Storia militare, d) Storia naturale. Jebe mieber in eine Menge von Unterabtheilungen zerfallend, bie Storia civile 3. B. in nicht weniger als 125. Durch berichiebene Typen find bie einzelnen Abtheilungen bon einander unterschieden, ftets berfeben mit genauen Ungaben über Drud, Fundort und bergleichen. Die Bufammenarbeitung bon Manuffripten und Drudwerten erichwerte bas Wert außerorbentlich, erhöhte aber ebenfo beffen Werth. Es barf in feiner Urt als eine Mufterleiftung gelten.

Pflugk-Harttung.

Alessandro Manzoni, Reminiscenze par Cesare Cantú, I. H. Milano, Fratelli Treves. 1882.

Der Altmeister italienischer Geschichte bezeichnet bas Buch über Manzoni bescheiden als "Erinnerungen", und doch hat er 30 Jahre daran gearbeitet, bald etwas zusügend, bald etwas streichend. Die "Erinnerungen" sind dadurch zu einem farbenreichen, allseitigen Lebensbilde geworden, welches umsomehr anmuthet, als es von Patriotismus durchwärmt ist. Nur mit zu großem Rechte sagt der

Bi.: die Zeitgenossen schäpen mehr das Persönliche als die Leistungen eines Schriftsellers, während diese es sind, die der Nachwelt vor Augen treten. Er hält sich sern von Schwulft und Übertreibung, erzählt die Dinge einsach so, wie er sie kennt; sein Zweck ist, das biographische und literarische Interesse zu wahren, eine ungewöhnliche Belesenheit, ein gutes Gedächtnis kommen ihm sördernd dabei zu statten. Im 1. Bande berichtet er über die Jugend Manzoni's, seinen Bildungsgang, seine dichterischen und sonstigen Geisteserzeugenisse, während der 2. Band den Freundese und Familienkreis behandelt, Manzoni als Mensch und Staatsbürger, und schließlich seine Ende. Das Material, welches dem Autor sür seine Stizzen zu Gebote stand, war höchst bedeutend, statt seiner läßt er disweilen die Luelle direkt, zumal Briese, in den Vordergrund treten. Er hat von einem großen Todten ein schönes Bild der Nachwelt überliesert.

Pflugk-Harttung.

Live, efte und turlanbifches Urfundenbuch. Begründet von & G. v. Bunge, fortgesett von hermann hildebrand. VIII. Niga und Mostau, 3. Deubner. 1884.

Die Angeige bes 8. Banbes bes burch S. Silbebrand gu neuem Leben erwedten baltifchen Urfundenbuchs fann fich febr turg faffen, ba er alle Borguge theilt, welche ich in ber S. 3. 48, 378 bom 7. Bande ju rühmen batte, mit welchem S. bas fteden gebliebene Bert Bunge's fortführte. Er bringt 1041 Rummern, meift wieber in vollständigem Abdrude, welche die Beit vom Dai 1429 bis gu bem für ben Orden ungunftigen Frieden von Brzesc am 31. Dezember 1435 umfaffen. Die Debrgabl Diefer Stude ericheint bier gum erften Male und ber Berausgeber hat gut baran gethan, in feiner Borrede Die Archive, welche fie lieferten, mit der Bahl ber jedem entnommenen Stude aufzugablen. Das Stadtarchiv zu Reval bot allein mehr als die Salfte, bas Stadtarchiv ju Ronigsberg ein ftartes Biertel bes Bangen. Auffällig aber ift mir bie Rlage bes Berausgebers, baf ihm an letterer Stelle Die Ginfichtnahme in gewiffe Stude, welche nicht Livonica im engeren Ginne waren, aber von ihm boch aufgenommen werben mußten, ichlechthin verweigert worden fei. Bei ber Liberalität ber preußischen Archivverwaltung und bem Alter ber gefuchten Stude muß irgend ein Migverftandnis iene allerdings febr bedauerliche Thatfache veranlaßt haben, infolge beren S. fich vielfach auf bie por mehr als 50 Jahren gefertigten Unszüge beichranten

mußte, welche bas Ritterichaftsarchiv in Riga bewahrt. In anderen Fällen hatte ber Berausgeber mohl gut gethan, freiwillig biefe Beichranfung ju üben: ber Band enthalt boch neben Studen bom höchsten Intereffe naturgemäß auch viele andere, bei benen noch häufiger, als es geschehen ift, vom Auszuge ober Regest ftatt bes vollen Abbrude hatte Gebraud, gemacht werden tonnen, und ich bin überzeugt, daß die raich anschwellende Maffe ber Urfunden - ber vorige Band enthielt fur ben gleichen Beitraum bon feche Jahren nur 812 Nummern - fehr balb zu größerer Rurzung brangen wird. Im übrigen ift die Ginrichtung ber Ausgabe durchweg die gleiche geblieben (nach bem Mufter ber beutiden Reichstagsreceffe); Die Regifter find mit großer Sprafalt und Umficht gegrbeitet, und bie Einleitung faßt wieder ben Inhalt bes Banbes ju einem Gefchichts= bilbe ber bezüglichen Jahre gufammen, aus welchem nur bas Berbaltnis zur Sanfe fortgeblieben ift, um fünftig mit bem in bem nächsten Beitraum fich gestaltenben gemeinsam behandelt zu werben. Much biefer Band, welcher "im Auftrage ber baltifchen Ritterfchaften und Stabte" bearbeitet morben ift, zeigt, bag die Auftraggeber Die richtige Perfonlichfeit für die Fortfepung ihres Urfundenbuchs gefunden haben. Winkelmann.

Itinéraires à Jérusalem et descriptions de la terre sainte rédigés en français aux XI°-XIII° siècles, publiés par H. Michelant & G. Raynaud. Genève, J. G. Fick. 1882. (Publications de la société de l'Orient Latin, série géographique III.)

Eine Publikation, die der Spezialforscher auf dem Gebiete der mittelalterlichen Topographie des heiligen Landes mit Freuden des grüßen wird, weil er hier eine Anzahl von Reises und Ortsbeschreis dungen theils überhaupt zum ersten Male, theils in wesentlich des richtigter Form unter kritischer Berwerthung der besten Handschriften abgedruckt sindet. Aus den sehr zahlreich vorhandenen Descriptions de la terre sainte sind die neu edirten als die wichtigsten originalsfranzösischen ausgeschieden. In dieser Beziehung, bei der Massenshaftigkeit des Materiales und den häusig neben einander existirenden französischen und lateinischen Texten war die Ausgabe der Heraussgeber ebenso wie bezüglich der chronologischen Fixirung der einzelnen Stücke seine leichte. Für die spezielle Geschichte der Kreuzzüge wird die Ausbeute aus diesen Itineraren freilich nur eine geringe sein; überdies wird dem Nichttopographen die Benutzung des Buches sehr

wesentlich burch bas Fehlen aller sachlichen Erläuterungen erschwert, die nach der Borbemerkung der Herausgeber selbst einen stattlichen Band hätten füllen muffen.

Sehr interessant ist das unter dem Titel: La devise des chemins de Babylone mitgetheilte Stück, das zunächst eine Übersicht über die ägyptischen Streitkräfte enthält und dann die verschiedenen Routen nach Cairo von Damiette, Rosette u. a. D. aus behandelt. Gehört dasselbe auch streng genommen nicht eigentlich in den Rahmen dieser Publikation, man wird den verbesserten Wiederabdruck um so dankbarer entgegennehmen, als eben jeht eine aussührliche Würdigung dieser merkwürdigen Auszeichnung durch Karl Schefer in dem 2. Bande der Archives de l'Orient Latin erschienen ist.

Arabifche Quellenbeiträge jur Geschichte ber Kreuzzüge, überseht und herausgegeben von E. B. Görgens unter Mitwirfung von R. Röhricht. I. Bur Geschichte Salah ab-bin's. Berlin, Beidmann, 1879.

Muf die vorliegende Sammlung ift wohl ichon bei Besprechung anderer Berte zur Geschichte der Kreuzzüge gelegentlich auch in Dieser Beitschrift hingewiesen, eine ausführliche Anzeige ift ihr noch nicht ju theil geworben. Diefer 1. Band aber bringt Materialien gur Geschichte Saladin's und der Rreugguge bon 1178 bis in die erften Jahre bes 13. Jahrhunderts in fo reicher Fülle und mit einem fo trefflichen gelehrten Apparat, daß es nur gu bedauern ift, daß ber 2. Band, ber die Regierungszeit Nureddin's und beffen Rampfe mit ben Rreugfahrern behandeln follte, nicht erichienen ift. Den Saupt= inhalt bes Banbes bilbet eine Ausleje bes für bie Befchichte ber Rrengzüge wichtigen Stoffes aus Aba Cama's Kompilation "Das Buch von Garten", dem werthvolle Rachtrage aus anderen arabifchen Quellen jur Bervollftandigung ber Angaben bes Erfteren angeschloffen find. Abn Cama (geb. 1203, ermorbet 1267) ift einer ber Damas= cener Gelehrten, die fich neben ber Rommentirung bes Roran eifrig mit hiftorifchen Studien beichäftigten und in bem Berfenten in bas Leben und die Thaten berühmter und beiliger Manner reichen Erfat für die ihnen durch ihre literarifche Thatigteit auferlegte Ginfamteit fanden. Die bedeutendite Frucht derfelben ift "Das Buch von Garten", bas, soweit es fich auf die Beiten Saladin's bezieht, theilweife unter wörtlicher Biebergabe ber Borlagen, hauptfächlich aus ben befannten Berten 3bn al-Atir's, Boha ab-bin's und '3mad ad-din's gefchopft ift. In ber Uberfegung find für die Abichnitte, wo wir Aba Gama's Quellen vollftanbiger in fruberen Übertragungen befigen, einfach Berweise auf die betreffenden Musgaben Boha ad-din's zc. eingetreten. Die Berichte '3mad ab-bin's bagegen, aus benen bisher nur furgere und unvollständigere Auszuge veröffentlicht waren, ferner bie ber anderen grabijden Beidichtichreiber, Die uns jumeift erft durch Abn Cama's Bermittlung zuganglich gemacht find, und die auf Grund mundlicher überlieferung eingestreuten Rotigen bes Autors find ausführlich wiedergegeben, wodurch wir Kenntnis von manchem intereffanten Detail zur Beichichte Galabin's und ber Rreugguge, bemertenswerthe Charafteriftiten bes Beiftes, ber bie abendlandifchen Preugfahrer befeelte (S. 145 f.), die Beftätigung einzelner bunfler Borgange in ben driftlichen Seeren, fo ber Berratherei des Reichsverwefers Raymund 1187 (G. 59) 2c. erhalten. Borab für die Glanggeit Saladin's und die ereignisreichen Jahre 1187-1192, die Schlacht bei Sattin und beren Folgen, die Bertheidigung von Tyrus, die Belagerung von Affa bieten die genaueren Angaben ber grabischen Siftorifer gablreiche Berichtigungen und Ergangungen ber abendlandifchen Beschichtschreibung. Ermahnt zu werben verdient, bag 3mab (G. 219) berichtet, Die Chriften hatten 1197 nach bem Fall 3afas "ben beutschen Ronig, ber jugleich Ronig von Sicilien gewefen", in einem Schreiben gur Befreiung ber Bebeine feines Baters, bie noch bis jur Stunde in Turus in einem Carge in fcon bergierter Seibenumhullung lagen, aufgeforbert. Intereffant ift auch, mit wie gewaltigem Saffe 3mad (S. 185 f.) und 3bn al-Atir (S. 260) gegen die Berfonlichkeit Konrad's b. Monferrat erfüllt find, und welche Bedeutung Erfterer feinem Tobe beilegt: "Damit fcmand Die Ungft vor ihm . . . und es war fein Schaben mehr zu befürchten." Daß Imad ebenfalls Richard als ben Anftifter bes Morbes an Ronrad bezeichnet, vermehrt die gablreichen barauf bezüglichen Beugniffe noch um eines, ohne indeffen ichwer in's Gewicht zu fallen; benn ber Bufat: "Der Mord am Martis hat uns teineswegs in Erstaunen gefest . . . ba er ein Teind bes englischen Konigs mar, ber ihm Reich und Thron genommen hatte", lehrt uns, bag man im muslimifchen Lager bon ber Banblung, die furg gubor in bem Berhalten Richard's Ronrad gegenüber eingetreten mar, feine Rachricht batte.

Die Hoffnung des Herausgebers, daß das Buch die Studien zur Geschichte des Islam im Kampfe mit den Kreuzsahrern wesentlich zu fördern vermöchte, ist gewiß teine vergebliche. Röhricht's sachkundige Erläuterungen, zumeist aus abendländischen Quellen, und die beigefügten kritischen Bemerkungen erleichtern die Benutung sehr; ihm verdankt man wohl auch den als Beilage V angehängten Katalog der von Saladin 1187—1188 in Syrien eroberten chriftlichen Städte und Pläte.

Testimonia minora de quinto bello sacro e chronicis occidentalibus exc. Reinholdus Röhricht. Genevae, J. G. Fick. 1882. (Publications de la société de l'Orient Latin, série historique III.)

Den in Diefer Reitschrift 45, 104-105 angezeigten Scriptores minores quinti belli sacri läßt Röhricht hiermit die Zeugniffe von geringerem Umfange und Bedeutung gur Beschichte bes fünften Rreugguges folgen, Die in ben verichiebenen Chronifen ber einzelnen Lanber bes Occibentes und bes lateinischen Orientes enthalten find. Gin dritter Band wird die Briefe, Urfunden und Bertrage theils in Ausgugen, theils im Bortlaute bringen, benen eine Rarte von Damiette und ein Ratalog der Breugfahrer des Buges angeschloffen werben foll. Liegt er erft noch bor, dann findet man bas Quellenmaterial gur Beschichte biefes letten vom Abendlande in feiner Besammtheit unternommenen Rreugguges in einer Bollftandigfeit und den weitgebenoften Unforderungen in jeder Beziehung entsprechenden Beröffentlichung an einer Stelle gufammengetragen, wie es in abnlicher Beife bisher mohl taum für einen Gegenstand ber Beschichte bes Mittelalters geschehen ift. Erwägungen, inwieweit ber bedeutende Aufwand an Arbeitstraft und Roften im Berhaltnis fteht ju bem rein fachlichen Bewinn, ben baburch biefer Abschnitt ber Beschichte ber Kreuzzüge erhält, find ichon allein gegenüber bem Umftanbe ausgeschloffen, bag bei ber unendlichen Berfplitterung bes Materiales gerade für diefe Beriode der einzelne Foricher taum auf einem anderen Bege eine bollftandige Uberficht über basfelbe und bamit über die Musdehnung des Gegenstandes felbit zu erlangen vermag, ebenfo wie eventuelle fritische Bebenfen bezüglich bes eingehaltenen Berfahrens ber auszugsweisen Mittheilungen aus Quellen bei ber geradezu muftergultigen Art und Beife ber Ausführung von bornberein berftummen muffen, gang abgefeben babon, baf thatfachlich bie dronitalifchen und annaliftischen Rachrichten über die Kreugguge im Bufammenhang ber allgemeineren Chroniten vielfach eine ifolirte Stellung einnehmen.

Die Zeugnisse find gruppenweise nach den Ländern, in benen fie entstanden find, zusammengestellt, innerhalb dieser Gruppen ift

die Zeit ihrer Abfassung maßgebend gewesen. Auf diese Weise erhält man sosort auch einen Überblid über die lokale Ausdehnung der Kreuzzugsbewegung und kann sich mit Leichtigkeit über die Betheiligung der einzelnen Länder an derselben insormiren. In den meisten Fällen hat man einsach die in Betracht kommenden Stellen nach den jeweiligen besten Ausgaben der Duellenschriften wieder abgedruckt, für andere, so für Bincenz v. Beauvais die Handschriften neu verglichen. Ganz besonders werthvoll wird die Publikation durch die von R. in dem Borwort niedergelegten kritischen Bemerkungen, die zusammen mit den in den Noten beigefügten sachlichen Erläuterungen und den überaus zahlreichen Literaturnachweisen den ausgiebigsten quellenkritischen Upparat liesern. Angehängt ist auch hier wieder zur schnelleren Orientirung eine aus den Duellen gezogene chronologische Tabelle.

Ilgen.

Sammlung ausgewählter Biographien Bajari's. Zum Gebrauche bei Borlejungen herausgegeben von Karl Fren. I.: Vita di Donato scultore fiorentino scritta da Giorgio Vasari. Berlin, Wilhelm Herh (Besser). 1884.

Daß sich für dieses unscheinbare Büchlein in Deutschland ein Berleger gesunden, beweist die Unverwüstlichkeit des alten Giorgio Basari. Troß der zahlreichen Irrthümer, welche die Kritik dem Begründer der neueren Kunftgeschichte vorwirst, ungeachtet der vielen Entstellungen, die sich derselbe zu Schulden kommen ließ, sind wir doch alle mehr oder weniger von ihm abhängig; ein Jeder, der sich mit italienischen Künstlerbiographien besaßt, muß Basari berücksche tigen und seine Aussagen sorgsältig mit dem vergleichen, was die Archive melden und was aus den künstlerischen Dokumenten selbst herauszulesen ist. Wir können es daher auch nur begrüßen, wenn die wichtigken Lebensbeschreibungen des Kunsthistorikers von Arezzo, und zu diesen gehört die Vita des Donatello, von kundiger Hand zum Gebrauche bei Vorlesungen in Schulen und auf Universitäten im Sonderabdruck herausgegeben werden.

Fren ftüßt sich bei seiner Ausgabe auf ben Basari von 1568 und druckt die Barianten, welche sich in der Editio von 1550 sinden, in Anmerkungen unter dem Texte ab. In einem Anhange gibt er dem Leser eine gut geordnete Übersicht der auf Donatello bezüglichen Stellen in den übrigen Biten des Basari und nach Gaye's Carteggio inedito das Berzeichnis des Bermögens Donatello's "agli Ufiziali del catasto di Firenze". Rur damit, daß er nach dem Borbisde

Herman Grimm's die Biographie Donatello's in Kapitel eintheilt, kann ich mich nicht einverstanden erklären. Wo z. B. bei F. das 2. Kapitel anhebt, sindet sich im Urtexte nicht einmal ein Absah. Es ist auch gar kein Grund zu einem solchen vorhanden; denn nachdem Basari soeben von der Berkündigung in der Cappella de' Cavalcanti in Santa Croce zu Florenz gesprochen, sährt er mit den Worten "Nella chiesa medesima sece" sort, den berühmten Kruzisig des Donatello zu beschreiben. Man sollte es sich zur Regel machen, an den alten Ausgaben der Kassister nicht zu rütteln, es sei denn, daß die Originalmanuskripte der Autoren die neuen Lesarten rechtsertigen. Da dies bei Basari nicht der Fall ist, wird man gut daran thun, seinen Text, wenn es sich nicht um Drucksehler handelt, unangetastet zu lassen. Karl Brun.

Gustavo Uzielli, Ricerche intorno a Leonardo da Vinci. Serie seconda. Roma, Tipografia Salviucci. 1884.

Für die, welche sich speziell mit Leonardo besassen, ist das meiste, was Uzielli in diesem Bande mittheilt, nicht mehr neu. Die werthsvolle Abhandlung über die botanischen Keuntnisse des berühmten Florentiners erschien bereits 1869 im Nuovo Giornale Botanico Italiano (Vol. I, März-Heft); die Studie, in der die Unechtheit des viel citirten Sonetts nachgewiesen wird, liegt uns schon seit 1875 in Buonarroti vor (Serie II, Vol. X, Juni und August-Heft), den kritischen Aussassen die Art und Weise, Leonardo's Schristen zu publiziren, drachte gleichsalls zum ersten Mal der Buonarroti (Serie III, Vol. I, April-Heft von 1884). Der nochmalige Abdruck dieser drei Abhandlungen ist gewiß sehr zeitgemäß, da die Blätter, in denen sie früher verössentlicht wurden, nur wenigen bekannt sind, ja nicht einmal alle Leonardo Sorscher die Resultate Uzielli's verwerthet haben.

Die Freude Leonardo's an der Pflanzenwelt spiegelt sich tlar in seinen Werken wieder, ich erinnere an die Madonna in der Felsgrotte im Loudre, fälschlich auch unter dem Namen "la Concezione della Vergine" bekannt (vgl. S. 22) und an die lehrreiche Federzeichnung in der Akademie der schönen Künste zu Benedig, auf welcher u. a. Beilchen und Apselblüten dargestellt sind (phot. von Pirini Nr. 184). Der Maler bedurste dieser ernsten Studien nach der Natur zu den Hintergründen seiner Gemälde; er war sich bewußt, daß die Berücksichtigung der Landschaft die monumentale Kunst nur

forbern tonne und gab beshalb auch feinen Schulern ben wohl motivirten Rath, das Landichaftliche nicht zu vernachläffigen. Der gange fechfte Theil bes Traftats über bie Malerei, foweit biefer uns wenigstens in ber Abschrift bes Codex Vaticanus 1270 vorliegt, handelt "von den Baumen und ihrem Laube". An ihn, b. h. an Die römische Ausgabe bes Trattato von 1817, fnüpft benn auch U. an, um ju beweifen, daß viele der namhafteften Belehrten Leonardo Die Briorität ihrer Beobachtungen abtreten muffen. Leonardo, und nicht Brown, Grem, Malvighi und Bonnet, gebührt die Ehre, Die Biffenschaft von ber Ronftruftion und Gruppirung ber Blatter, fowie ber Ufte und Zweige begrundet gu haben. Er hat Die erften Schritte gethan auf einem Gebiete, bas bann fpater fo fruchtbringender Beife nach allen Richtungen bin bon Mannern wie Schimper, Braun, Steinheil, ben Gebrüdern Bravais, Martins, Goethe, Mgaffig und Bierce burchforicht murbe. Leonardo ertannte ferner gum erften Dal bas Mittel, bas Alter ber Baume gu beftimmen und ftellte bie Lehre auf von ber Ergentrigitat ber Baumftamme, er war es, ber am früheften ben Berbeprozeg ber Baumrinde beobachtete und bie Elemente zu einer Reihe von Weseten fand, Die erft in jungfter Beit durch Trecul miffenschaftlich begrundet worden find. Diefes genüge, um bie Bichtigfeit ber Untersuchung Ugielli's bie in ber zweiten Auflage übrigens bedeutend an Umfang gewonnen hat (val. 3. B. bie Rufate S. 413-416), in bas rechte Licht zu ftellen.

Sehr lang ift die Abhandlung über bas bei Lomaggo im Trattato (Musgabe bon 1585, G. 282, 283) abgebrudte Sonett. Bir werben in berfelben mit ben Quellen, ben Kommentatoren und ben Dichtern befannt gemacht, benen bas Sonett außer Leonardo noch jugeschrieben wird; es find ihrer, wenn man bon ben Anonymi abfieht, nicht weniger als brei. Sier wird als Bf. Burchiello ba Bibbiena, ein Dichter des 15. Jahrhunderts, genannt, bort Niccold Cieco ber Florentiner und Antonio di Matteo di Meglio. Schlagend weift Uzielli nach, bag bas Sonett in ber That von biefem legteren, ber ben Titel Araldo della Signoria di Firenze hatte, berruhrt. Niemand, ber Anspruch auf Biffenichaftlichteit macht, barf Diefe im Grunde trodenen Berfe, in benen bas Berhaltnis vom Bollen jum Konnen und Sollen gegeben ift, fünftig noch fur Leonardo in Anspruch nehmen; fie find überdies nicht einmal bem Ropfe bes Antonio bi Meglio felbit entsprungen, bei naberer Untersuchung weisen fie fich als bie Umidreibung bon Berfen aus, Die Seneca in einer feiner Epifteln citirt (vgl. die Rachtrage S. 416 bis 418).

"Sul modo di publicare le opere di Leonardo da Vinci", so ift ber britte Auffat überschrieben, ber eine ber brennenbften Fragen ber neueren Runftgeschichte behandelt. Sollen wir uns mit bem Codex Vaticanus, welcher befanntlich in ben Quellenschriften (Bb. 15 bis 18) burch Ludwig jum zweiten Dal herausgegeben murbe, begnfigen ober zu ben Urterten, Die ben verschiedenften Bibliothefen Europas gerftreut find, gurudgreifen? Gur Letteres enticheibet fich 11.; volltommen mit Recht, benn bie Urtexte verhalten fich gu ben Ausgaben bon 1817 und 1882 wie frifches Quellmaffer gum Leitungsmaffer. Wie hat man nun aber jene Urterte anguarcifen? Goll wie Charles Ravaiffon Mollien es thut, ber die mit A, B und D bezeichneten Manuffripte Leonardo's auf der Barifer Inftitutebibliothet bereits veröffentlichte, Cober um Cober, foweit fie und aus bes Meifters Sand überliefert find, facfimiliren ober mit Jean Baul Richter fich beftreben, von vornherein in bas grengenlofe Choas Ordnung gu bringen? In einem Fall macht man fich jum getreuen Interpreten bes Runftlers und ift, wenigftens mas die Methode betrifft, über jede Kritit erhaben, im andern Fall wird man ber literarifche Berausgeber ber Schriften bes Meifters und ruft gabllofe Distuffionen berbor. Dies hat benn auch die Bublifation Richter's gethan. In einem maglos perjonlich gehaltenen Pamphlet Ludwig's ift mit Ubergehung ber großen Berbienfte bes beutichen Belehrten an derfelben fein gutes Saar gelaffen. Es ift ja mahr, Richter's Bert: Literary works of Leonardo da Vinci ift nichts anderes als eine Rompilation, eine Rompilation aus dem 19. Jahrhundert, wie ber Codex Vaticanus eine folche aus bem 16. Sahrhundert; erftere aber beruht auf einer nochmaligen forgfältigen Durchficht ber Origi= nale, und man darf ihr beshalb, wenigstens was die Korrettheit bes Textes anlangt, im Großen und Bangen durchaus Glauben ichenten. Eine andere Frage ift die Anordnung bes Stoffes, über die man fich jedoch ftets wird ftreiten tonnen. Es ift intereffant, bag Ludwig 3. B. ber Musgabe Richter's vorwirft, diefelbe fei voll von Biederholungen, mahrend man im Codex Vaticanus ebenfalls auf folche ftogt (vgl. den erften Theil 19, S. 33 mit 21, S. 37 und ben erften Theil 24, S. 47 mit 28, S. 57).

Leonardo felbst mar sich übrigens biefer Biederholungen in feinen "Raccolte senza ordine", wie er sich ausbrückt, vollkommen

bewußt, in einer Rotiz vom 22. März 1508 lesen wir: "Jo ci avrd a riplicare una medesima cosa più volte, sicchè lettore, non mi biasimare, perchè le cose son molte e la memoria non le pud riservare". Bie Leonardo, wenn er dazu gekommen wäre, seine Schlußredaktion gemacht haben würde, das zu wissen, darf sich niemand anmaßen, selbst wenn alle Manuskripte des Florentiners sacsimilirt vorlagen, würde man nur annähernd das Richtige tressen. Seien wir deshalb Jedem, der voll und ganz sein literarisches Gewissen einsetzt, dankbar sür sein Streben; denn die Wissenschaft kann nur durch gemeinsame Arbeit gefördert werden!

Auf die andern Abhandlungen im Buche U.'s tonnen wir bier nicht näher eingeben, es fei nur bervorgehoben, bag auf G. 257-282 der Autor uns ein Bergeichnis ber Sandzeichnungen Leonardo's in Morenz, Turin und Benedig gibt, in welches auch nicht böllig authentische Blätter mit aufgenommen find. Sinter mehrere Nummern in U.'s Ratalog habe ich ein Fragezeichen gefett. Go ift bie Röthelgeichnung in Benedig, das Gelbstbildnis bes Meifters (phot, pon Nang, Nr. 23), eine Ropie des Originals in Turin, die mit ber Beise Leonardo's ebenso wenig zu thun hat, wie sein avotrnobes Bortrait in ber Ambrofiana, fo barf auch ber mit Beinlaub befrangte Bachustopf in Benedig (Rang Dr. 22) - es ift fein Frauentopf, wie Ul. meint - nicht für Leonardo in Anspruch genommen werben. Ein fritisches Bergeichnis ber Sandzeichnungen bes Runftlers bleibt noch ber Butunft vorbehalten, und wer je folches in Angriff nimmt, barf bor allem nicht vergeffen, daß ber Maler ber Monalija bon Ratur links mar.

Zwischen dem 1. und 2. Bande von U.'s Ricerche intorno a Leonardo da Vinci liegen nicht mehr als 12 Jahre, in verhältnissmäßig kurzer Zeit hat der Bf. diese reichhaltigen Materialien an das Licht gezogen. Erst jeht kommen überhaupt die Leonardos-Studien so recht in Schwung! Immer neue Quellen werden uns erschlossen und viele Geister sind bemüht, dieselben nach ihrem Gehalte hin zu untersuchen. Dermaßen häuft sich der Stoff, daß Arbeitstheilung eine Nothwendigkeit wird. Leonardo da Binci, den Michelet treffend den Faust der italienischen Renaissance nennt, ist eben unergründlich und ties wie der Dzean, nach welchem einer seiner Haupt-Codices Codex Atlanticus getaust wurde.

## Berichtigung.

Auf S. 461 des 54. Bandes der H. 3. ift aus dem Raffan'schen Buch solgender Sat irrthümlich citirt: "Die römische Geschichte schien nach Kilometern deutscher Geschichte fortzuschreiten." Es muß heißen: "nach Kilometern deutschen Bodens". Ob der so gesaßte Ausdruck wesentlich klarer ist, möge der Leser entscheiden; ich verstehe ihn auch so absolut nicht.

G. Egelhaaf.

## Berbefferung.

S. 339 3. 3 v. o. lies: fein Schwiegerfohn Lange.

## Wilhelm v. Sumboldt's Abhandlung "Uber die Aufgabe des Geschichtschreibers".

Bon

## Louis Erhardt.

Die fprachphilosophiichen Berfe Bilhelm v. humbolbt's, herausgegeben und ertfart von S. Steinthal. Berlin, Ferb. Dummler, 1883/841).

Es liegt in der Natur des menschlichen Geistes begründet, daß er nicht nur seine Fähigkeiten zu Fertigkeiten zu entwickeln und die so gewonnenen Kräfte auf die ihn umgebende physische und geistige Welt anzuwenden strebt, sondern daß er auch sein eigenes Wesen zu erforschen und sich selbst in seinen Wirkungen und Hervorbringungen zu belauschen sucht. Fällt diese Aufgabe im allgemeinen der Philosophie anheim, so wird doch auch keine der besonderen Richtungen, in welchen sich die menschliche Geisteskraft offenbart, auf die Ergründung der Bedingungen, unter denen sie wirkt, verzichten dürsen: der Künstler dorf die Theorie seiner Kunst, der Gelehrte die Methode seiner Disziplin nicht aus den Augen verlieren, und in höherem Zusammenhang wird er diese seinsicht in Methode und Theorie seiner besonderen Wirksamfeit mit dem Wesen des menschlichen Geistes überhaupt in Verbindung und Einklang zu sesen suchen. Ganz besonders

<sup>1)</sup> Nach Abschluß dieses Auffages ist Steinthal's "Allgemeine Ethit" (Berlin, Georg Reimer. 1885) erschienen; es mag daher genügen, hier noch nachträglich auf die Behandlung der Ideen in diesem Buche hinzuweisen (namentlich S. 68-79, dazu S. 403 ff. über die Urideen).

muß sich der Geschichtschreiber zu solchen Betrachtungen getrieben fühlen! Die Unbegrenztheit des ihm vorliegenden Stoffes; die Möglichteit, denselben auf die verschiedensten Beisen zu behandeln; die Bedenken und Schwierigkeiten, die sich ihm fast auf jeden Schritt in den Weg stellen, — alles dies nöthigt ihn von selbst, nach voller innerer Klarheit darüber zu streben, welches Ziel er sich selbst zu sereichen im Stande ist.

Müffen wir fomit diese Betrachtungen als nothwendig mit ben Schöpfungen ber Beichichtichreibung felbit Sand in Sand gebend und biefen bas Geprage ihrer Birtiamfeit aufbruckend porausiegen, jo ift es boch ein Anderes, in fich nach einer theoretischen Auffaffung ju ringen und diese in Werfen gu verförbern, ein Anderes, eine folche Auffassung im Zusammenhang nach allen Seiten bin zu entwickeln und außerlich zur Darftellung gu bringen. Gine folche umfaffende Untersuchung über Wejen und Riel aller Geschichtschreibung ift felten unternommen. Erit in neuerer Zeit hat namentlich die Philosophie auch eine Theorie der Geschichtschreibung zu geben versucht: doch fann man nicht fagen, daß fie in diesen Bemühungen befonders glüdlich gemejen ware. Wenigstens ift es ihr nicht gelungen, eine Theorie gu entwickeln, die auch von der Beschichtswiffenschaft jelbit allgemein als richtig anerfannt und angenommen mare. Gelbit über die Sauptpunfte ift man nicht zu allgemeiner Rlarbeit und Ubereinstimmung gelangt, wie ichon ein Blid auf die vielfachen Erörterungen lehrt, Die fich feiner Beit an bas befannte Werf Buctle's gefnüpft haben. Unter diejen Umftanden mag es erlaubt fein, die Gelegenheit, welche eine neue Ausgabe mehrerer Schriften Bilbelm v. Sumboldt's uns bietet, zu benugen, um eine berfelben, welche ipeziell "über die Aufgabe des Geschichtschreibers"1) handelt, einer genaueren Besprechung und Burdigung zu unterziehen.

Diese Besprechung durfte fich um so eher rechtfertigen, wenn in Birklichfeit, wie der feit Dezennien auf's innigste mit der

<sup>1)</sup> Gelesen in der tgl. Atademie der Bissenschaften in Berlin am 12. April 1821; abgedruckt in den Abhandlungen der Atademie und in den "Gesammelten Berken" Bd. 1.

Sumboldt'ichen Bedanfenwelt vertraute und um das Beritandnis derfelben im bochften Grade verdiente Berausgeber verfichern gu fonnen alaubt (Borwort C. 2), unfere Abhandlung bisber im wesentlichen unverstanden geblieben ift. In der That ift der Nachweis unbeftreitbar als Berbienft ber Steinthal'ichen Musgabe anzuerfennen, daß bas volle Berftandnis Sumboldt's nur burch ein wirkliches, tiefgebendes Studium zu erreichen ift, mabrend ein bloges Lefen wohl einen bedeutenden Eindruck hervorrufen und zu manchem Nachbenfen anregen mag, von ber eigentlichen Bedeutung der Sumboldt'ichen Gedanten aber faum einen Begriff gibt. Sumboldt gleicht in biefer Begiehung einigen der alten Schriftsteller, Die eine ftreng philologische Interpretation erfordern, nicht fowohl weil ihre Sprache und ein Theil ihrer Anschauungen uns fremd find, fondern weil alles, was fie jagen, jo eng mit bem Bangen ihres geiftigen und jeelischen Behaltes verfnüpft, jo aus bem tiefften ihrer Innenwelt geschöpft ift, daß nur eine völlige Singabe an ihre Dent- und Empfindungsweise, ein Sichbineinleben in ihre Borftellungen und 3been uns ju ficherem Berftandnis führen fann 1). Wenn wir uns aber in Diefer Beife gang dem Studium Sumboldt's bingeben, wenn wir nicht ruben, bis wir und über jeben einzelnen Sat und feine Begiebung in ben Rusammenhang völlig flar geworden find, dann werden wir auch einen abnlichen geiftigen Bewinn aus feinen Schriften gieben, wie aus jenen alten Schriftstellern. Speziell von ber Abhandlung "über die Aufgabe des Beichichtichreibers" icheint mir für bie Beschichte basselbe ju gelten, ja in noch höherem Mage, was Schiller in Bezug auf die Afthetif von der Abhandlung "über Goethe's hermann und Dorothea" bemerfte 2): "Bas auch fünftigbin über ben Progeg des Kunftlers und Boeten,

<sup>1)</sup> Merkwürdig und charakteristisch für Humboldt selbst ist eine Stelle in ben "Briesen an eine Freundin", wo er von der Bertiefung des Individuums in Ideen spricht; diese sind von Anderen schwer zu verstehen, nicht weil sie zu erhaben, sondern weil sie so individuell ausgedildet sind. Briese von Wilhelm v. humboldt an eine Freundin Bd. 1 Rr. 48.

<sup>9</sup> Briefwechfel zwifden Schiller und Withelm v. humboldt S. 439. Driginalausgabe von 1830.

über die Natur der Poesse und ihre Gattungen noch mag gesagt werden, es wird Ihren Behauptungen nicht widersprechen, sondern diese nur erläutern, und es wird sich in Ihrem Werke gewiß der Ort nachweisen lassen, an den es gehört und der es implicite schon enthält." — Die Abhandlung hat die Aufgabe, die sie sich stellt, und in der Beschränfung, die sie sich selbst auserlegt, meines Erachtens so vollkommen gelöst, wie dies überhaupt möglich ist.

Es fonnte feltsam erscheinen, daß ein Mann, ber im allgemeinen ber Beschichtswiffenschaft fo fern zu fteben schien, gerabe am tiefften in ihr Wefen follte eingedrungen fein. Doch moge man fich erinnern, wie von jeher und bis in feine letten Lebens= jahre Sumboldt feine fammtlichen Studien auf die Beschichte gu beziehen liebte. Namentlich fein Sprachftubium fah er burchaus von hiftorischem Standpunkt an, und überhaupt in Allem, mas er ichrieb, verlor er die Beziehungen zur Beschichte nie aus den Mugen, von feiner erften größeren Arbeit an, die ein ftaatswiffen= schaftliches Thema behandelte, bis zu feiner letten und bedeutenditen Schrift1). Dieje innige Beziehung, in welcher Sumboldt's Ibeen über die Beschichte mit feinen fammtlichen anderen Anschaunugen ftanden, diente ebenfo gur Bertiefung berfelben, wie fie andererseits für uns die Schwierigfeit bes Berftandniffes erboht. Bir muffen vielfach fur die Aufhellung bunfler Stellen ber einen Schrift Lichtvolleres aus ben übrigen Werten gu Rathe

¹) Man vergleiche namentlich die Abhandlung "Über Goethe's hermann und Dorothea" in den Gesammelten Berken 4, 154. 166. 186. 219. Die "Briese von Bilhelm v. humboldt an eine Freundin" Bd. 1 Nr. 8, 14, 21, 54, 90; Bd. 2 Nr. 7, 41, 47. Den "Brieswechsel zwischen Schiller und Bilhelm v. humboldt" Nr. 49 und die "Borerinnerung" dazu S. 34 und 56 st. "Goethe's Brieswechsel mit den Gebrüdern v. humboldt" Nr. 19 und 72. Ferner die "Antündigung einer Schrift über die vasklische Sprache" x. S. 15 st. dei Steinthal und die Anführungen aus dem humboldt'schen Manustript H³ ebendort S. 151 st. Hür die Humboldt'sche Gesammtaussassischen Annusert unserer Abhandlung am wichtigsten die große Schrift, die den Beschluß der Steinthal'schen Ausgabe bildet: "Über die Berschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einsluß auf die gestsige Entwickelung des Menschenzgeschlechts" (gewöhnlich eitert als "Einleitung in die Kawi-Sprache"), namentlich SS 1—7 und § 20.

gieben, und barin besteht eben ber Borgug ber Steinthal'ichen Ausgabe, daß fie das gesammte Material sowohl aus den gebrudten Schriften als auch aus den in ber foniglichen Bibliothet gu Berlin aufbewahrten Manuftripten fur Die Erflarung verwerthet. Es fommt bagu, bag Sumboldt feine Unfichten faft burchgehends abstratt, ohne Beziehung auf gegebene Salle, vorträgt, wodurch ebenfalls das Berftandnis nicht wenig erschwert, ja jum Theil wirklich zweifelhaft wird. Man hat Sumboldt in biefer Begiehung mit Grund Leffing gegenübergeftellt: Bahrend bei biefem felbit die schwierigften Auseinandersetzungen von unvergleichlicher Rlarbeit find, weil fie nicht nur burch tontrete Fälle erläutert, fondern recht eigentlich an und aus biefen entwickelt werben, fo ift es bei Sumboldt im Gegenfat bazu, und fo auch in unferer Abhandlung, meiftens die reine, von allem Einzelnen losgelofte Betrachtung, burch bie er jum Biele ju gelangen ftrebt. Inbeffen hat diefe Betrachtungsweise, wenn auch die leichtere Berständlichkeit, so doch in feiner Weise den inneren Werth der Abhandlung geschädigt 1).

Ein großer Borgug ift die Begrengung, in der Sumboldt feine Aufgabe faßt. Es ift bewundernswerth, mit welchem Scharfblid er aus all' ben Fragen, mit benen fich bie Siftorif, Die Philosophie und Methodologie ber Geschichte zu beichäftigen vilegen, das eigentliche Grundproblem, durch welches die Gefammtauffaffung bedingt wird, berauszuheben und in umfaffender Allgemeinheit zu behandeln verstanden bat. Man muß andere Schriften lefen, Die bemfelben Gegenftand gewidmet find, fich aber nur zu oft in unfruchtbaren Controversen erschöpfen ober über unwesentlichem Beiwert die Sauptsache gang aus ben Augen verlieren, ja das eigentliche Problem wohl faum ahnen, um die gange Große bes Sumboldt'ichen Beiftes gu empfinden. Bas ber Beichichtschreiber im letten Grunde zu leiften bat, ift für Sumboldt fein Gegenstand ber Untersuchung, fondern ein Axiom; es ift die reine "Darftellung bes Beschehenen." Dagegen die

<sup>1)</sup> Man vergleiche Steinthal's Auffat "Der Stil humboldt's" S. 23 ff. feiner Ausgabe,

Erläuterung bessen, was in Wahrheit den Begriff des Geschehenen ausmacht, und wie der Geschichtschreiber es anzusangen hat, diese volle Wahrheit des Geschehenen zu erkennen und darzustellen, welche Vorbedingungen er erfüllen muß, um seiner Aufgabe gewachsen zu sein, das ist der Gegenstand unserer Abhandlung.

1

Sumboldt geht von der Betrachtung aus, daß eine bloge Bufammenftellung von Thatfachen noch nicht für Beschichte gelten fann. Das, was finnlich in die Erscheinung tritt, ift nur ein Theil des Beichehenen, und Sumboldt bezeichnet es bier gum Unterschied von diesem als das wirklich Beschene. "Bas bavon ericheint, ift geritreut, abgeriffen, vereinzelt: was dies Stüdwerf verbindet, das Einzelne in fein mahres Licht stellt, bem Gangen Geftalt gibt, bleibt ber unmittelbaren Beobachtung entrückt." Es fommt alfo barauf an, bag ber Beichichtichreiber bier aus feinem Gigenen bingufügt, um bas berguftellen, mas ursprünglich nicht minder gewiß vorhanden war als jenes wirklich Beichebene, und fich von diefem nur infofern unterscheidet, als es nicht in die finnliche Erscheinung trat. Burbe er fich begnugen, nur die abgeriffenen, gerftreuten Thatfachen gufammengufügen, jo murbe er ungweifelhaft ein Bild geben, welches ber vollen Bahrheit bes Geschehenen nicht entspräche; er murbe "gewiffen Brrthum mablen, um noch ungewiffer Befahr des Brethums zu entgeben" 1); benn in jenem, bem Beschehenen in weiterem Sinne, mar ein Dehr porhanden, welches das Ginzelne unter einander verband, es war ein innerer, ursachlicher Bujammenhang vorhanden, und nur wenn es dem Geschichtschreiber gelingt, auch biefen in feiner Darftellung berzustellen, fann er die eigentliche, innere Wahrheit erreichen. Was der Beschichtschreiber aus feinem Eigenen hinguthut, ift alfo meber etwas Entbehrliches, fondern etwas zur Erreichung der vollen

<sup>1)</sup> Bgl. die gang ühnlichen Bemerkungen indezug auf die Sprache § 8 der großen Schrift S. 44 3. 11—25 (die Seitenzahlen der Citate find die in der Steinthal'schen Ausgabe beigedruckten der Edit. princ.; so auch bei der Abhandlung).

Wahrheit ganz Unerläßliches, noch auch etwas Willfürliches, sondern nur "was er, wie es wirklich 1) ist, nicht mit bloßer Empfänglichkeit wahrnehmen konnte".

Worin nun besteht die geiftige Thatigfeit, Die hier vom Beichichtichreiber gefordert wird, mittels beren er ben ursachlichen Rusammenbang erfennt? Sumboldt vergleicht bieselbe, jedoch in bochit behutsamer, allen Ginmanden im poraus begegnenber Beife, mit der des Dichters: wie biefer muß der Geschichtschreiber feine Phantafie in Birtfamfeit fegen, um bas Gingelne gu einer folgerichtigen Reihe gusammengufugen : und wie biefer muß er ein lebensvolles Banges berguftellen ftreben, indem er ben Begebenbeiten bie ihnen zu Grunde liegende Idee abgewinnt. Die erfte Forderung, die hier gestellt wird, betrifft eine Sache, die bereits bei jeder Forschung im einzelnen in Betracht fommt; das, was zerstreut und abgeriffen in die Erscheinung getreten ift, der eigentliche Stoff, ber bem Beichichtichreiber vorliegt, ift von Diesem theils zu ergangen, theils zu verbinden, und erfordert daber ein Ahnbungsvermögen und eine Berfnüpfungsgabe. Es ift bies allerdings eine Thatigfeit ber Bhantafie, boch wirft biefelbe beim Beschichtschreiber in wesentlich anderer Beise als beim Dichter. "Da er aber dieje der Erfahrung und der Ergrundung der Birflichfeit unterordnet, fo liegt barin ber, jede Gefahr aufhebende, Unterschied." (Bgl. C. 313 B. 11-14). Jedoch die Forichung allein, fofern fie nur durch Kritif und Kombination das Unvollfommene des Stoffes im einzelnen ausgleicht, erichopft den Umfang ber Thatigfeit bes Geschichtschreibers noch nicht. Bu ber erften Forderung gefellt fich unmittelbar die zweite, beide muffen Sand in Sand geben und ber einen fann ohne gleichzeitige Erfüllung ber andern nicht vollfommen genügt werden 2).

<sup>1)</sup> In derselben Beise, wie hier "wirklich" ohne Beziehung auf den vorsher gebrauchten Ausdruck des "wirklich Geschehenen" (S. 306 J. 11) gebraucht wird, haben wir vielleicht auch S. 307 J. 9 den Ausdruck "reine Ersorschung des Birklichen in seiner Birklichkeit" zu erklären als "Ersorschung des Geschehenen in seiner inneren Bahrheit", und nicht, wie Steinthal meint, "in seinem niedrigeren, sinnlich erscheinenden Theile".

<sup>\*)</sup> Die oben gegebene Erflärung von S. 306 f. der Abhandlung halte ich nach wiederholter forgfältiger Prüfung für die allein mögliche. Doch ift

Es muffen noch, und zwar wieder als ein Bermogen bes Beschichtschreibers und in ihm hingufommen bie Ibeen, Die alles Wirkliche als eine nothwendige Rette enthüllen. 3hm muß ein Organ gegeben fein, die wahrhaft wirfenden, Richtung und Anftog verleihenden Rrafte in der Beschichte zu erfennen, auf benen allein die höhere Raufalität beruht. Auch hier thut der Geschichtschreiber nichts Willfürliches hingu; auch die Ideen find ein ebenso wesentlicher Bestandtheil des Geschehenen wie das wirklich Beichehene und bas ben geiftigen Busammenhang bes Gingelnen Berftellende, und nur insoweit fie an ben Begebenheiten felbit erfannt werden fonnen, bat auch der Geschichtschreiber nach den Ibeen zu itreben. Darin tritt wieder ber Unterschied feiner Thätigfeit von der bes Dichters zu Tage: Der Dichter erftrebt die Berforperung der Idee durch Nachahmung der Birklichkeit, ber Beichichtichreiber dagegen nur die volle Erfenntnis der Bahrbeit des Geschehenen vermittelft ber Ideen, jener gibt ben Stoff "unter die Berrichaft ber Form der Rothwendigkeit", Diefer fucht die Rothwendigfeit in und am Stoffe felbit.

Was Humboldt des Näheren unter den Ideen versteht, gibt er hier noch nicht zu erkennen, und das war auch nicht nöthig. Es kam zunächst nur darauf an deutlich zu machen, daß zu der Sammlung des Stoffes und zu seiner Erforschung im Einzelnen mittels Verknüpfung und Ergänzung noch etwas Höheres hinzustommen muß, um das eigentliche Leben, das im Geschehenden pulsirte, sichtbar zu machen. Dies beseelende Princip in der Geschichte nennt er Ideen. Sie müssen, wie sie alles Geschehende durchdringen, so auch im Geschichtscher selbst lebendig sein,

nicht zu leugnen, daß die Humboldt'sche Darstellung gerade an dieser Stelle — und zwar ist es m. E. die einzige, der man diesen Borwurf machen muß —, nicht vollkommen in sich übereinstimmend ist. Besäßen wir auch für unsere Abhandlung die ursprünglichen Manustripte, so würde sich wahrscheinlich sür S. 306 s. eine überarbeitung ergeben, durch die eine Berschiebung der Ausdrücke eintrat. Ich halte S. 307 3. 17—23 für nachträglich eingeschoben: Humboldt glaubte die beiden vorher erörterten Buntte nochmals rekapituliren zu müssen; er that dies aber in einer Beise, daß die vorher für die Forschung gebrauchten Ausdrücke nun für die Ideen benuht wurden.

wenn er ihre Wirksamkeit in jenem erkennen will. Am besten lassen sich Humboldt's Gedanken an der Biographie erläutern: Wenn dort der Biograph sorgsam seinen Stoff zusammengetragen und geordnet, die einzelnen Begebenheiten durch Combination und Ahndung zu einer Reihe verbunden hat, so muß, wenn er wahrhaft seiner Aufgabe genügte, nun als drittes, nicht etwa nen herzugebracht werden, sondern von selbst aus seiner Darstellung hervorspringen das, was auch in Birklichkeit bestand, so gut wie die einzelnen Begebenheiten und Handlungen, nicht aber konkret für sich erkannt werden kann, weder durch den Fleiß des Sammlers noch durch den Verstand des Forschers, sondern nur durch eine gewisse Kongenialität des Biographen mit seinem Helden, — der Charakter.

Daß diese Aussassina das Richtige trifft, ergibt sich auch aus Humboldt's eigener Darstellung. Als Beispiele von Geschichtschreibung nämlich, in denen sich die Ideen spiegeln, führt er selbst in diesem Busammenhange Chronifen und Memoiren auf. Sie als die höchsten Muster wahrer Geschichtschreibung hinzustellen, ist ihm dabei natürlich nicht in den Sinn gekommen; trothem ist aber der Hinweis auf sie an dieser Stelle vollkommen berechtigt, da es sich eben nur darum handelte, auf jenes unbestimmte Etwas hinzuweisen, was das ganze mit einem innerlichen Leben erfüllt; und da fällt allerdings in die Augen, daß, troth aller Mängel im einzelnen, von diesem lebendigen Hauch, von dem, was in der Biographie der Charafter ist, gerade die bessern Chronifen und einige unter den ältern Memoiren aanz vorzäglich beseelt sind.

Dreierlei sind also die nothwendigen Borersordernisse der wahren Geschichtschreibung: Sammlung des Stoffes, fritische Ersorschung der Wahrheit im einzelnen und Belebung des so als wahr Ersannten zu einer leibhasten Gestalt mittels der Ideen. Man könnte meinen, daß der lette Punkt speziell dasjenige sei, wodurch sich die Darstellung über die Forschung erhebe, und darin liegt auch wohl eine bedingte Wahrheit; denn der Werth der Darstellung deckt sich nach Humboldt'scher Aussassiung in der That völlig mit dem Grade ihrer ideellen Durchdringung. Nur

muß man sich hüten, jene brei Ersorbernisse streng von einander sondern zu wollen, und Kritik und Kombination insbesondere der Forschung, die Ideen dagegen der Darstellung zuzuweisen. In Wahrheit ist die gesammte Thätigkeit des Geschichtschreibers eine durchaus einheitliche, er muß alle drei Wege zugleich einschlagen, ebensowohl Forscher wie Darsteller sein, und nur bei gleichzeitiger Erfüllung der beiden andern kann er jeder einzelnen seiner Obliegenheiten völlig gerecht werden. Schon die richtige Sammlung und Ordnung des Stosses ist nicht ohne Kritik möglich; ebenso kann aber die Forschung nur dann zu richtigen Ergebnissen führen, wenn sie im rechten Geiste unternommen wird, d. h. von Ideen geleitet ist, und wiederum nur auf einer solchen im rechten Geiste geführten Forschung kann eine der wahren Geschichtschreibung entsprechende Darstellung beruhen 1).

<sup>1)</sup> Bang vertehrt mare es alfo, die Bedeutung der 3been wefentlich im Stiliftifden, in einer besonderen fünftlerifden Gruppirung des Stoffes gu fuchen; fie find, wie mir im folgenden noch beutlicher feben werben, viel mehr eine Auffaffungs= als eine Darftellungsweife. - Die Darftellung im engeren Sinne, bas fprachliche Gewand, in welches ber Weichichtschreiber feine Gedanten hullt, berührt humboldt überhaupt nicht besonders, weil es nach feiner Huffaffung nichts als ber nothwendige Musbrud ber inneren Auffaffung ift. In biefem Sinne außert er fich in ber großen Schrift § 20 G. 211 8. 14 -23 über die Darftellung des ben Dingen ju Grunde liegenden Charafters, nam= lich "daß nur das vollendete Eindringen in die Anschauung ibn zu erfennen und gu geichnen bermag, und bag das an fich nie völlig auszudrudende Bange derfelben nur aus einer, vermittelft richtigen, gerabe auf jene Einheit gerichteten Taftes geordneten Bertnüpfung ber Einzelheiten hervorspringen tann" pal, in unjerer Abhandlung G. 309 3. 13-16). Das gilt in gleichem Dage für die Geschichtschreibung wie für die Dichtung. Besonders wichtig find bann die ausführlichen Erörterungen über "Boefie und Brofa" S. 225 ff. ber großen Schrift (bag humboldt unter Broja die Weichichtichreibung mitbegreift, ift felbitverständlich und übrigens aus S. 243 3. 21 direft erweislich). Sumboldt bezeichnet beibe als "Ericheinungen ber Sprache", als "Entwidelungsbahnen der Intellettualität felbst"; fie find nicht etwas blog Augerliches, Bufalliges, fondern durch den inneren Wehalt des Darzustellenben felbit Bedingtes. In bem Ginne, wie bann im weiteren bie Broja im Unterichied gu ber gewöhnlichen Rede als Kunftform charafterifirt wird (vgl. namentlich C. 228 R. 6-12). hat allerdings auch die Beichichtichreibung eine fünftlerische Darftellung ju geben, fie "ahmt auf dem Gebiete ber Bahrheit bie felbständige Schonheit ber

So recht alfo Steinthal hat, wenn er hervorhebt, bag wir im Titel der Abhandlung bas Wort "Geschichtschreiber" im höchsten Sinne gu faffen haben, als über ben Begriff ber Beichichtsforichung und der bloken Beichichtserzählung bingusgebend, fo icheint mir doch der gegen Sumboldt erhobene Borwurf nicht berechtigt, daß er im erften Theile der Abhandlung diefe Begriffe durcheinander gewirrt habe. Bon der bloken Beichichtserzählung ift meiner Meinung nach überhaupt nicht die Rede, und von der Forschung nur, insoweit fie die nothwendige Borftufe der mabren Beschichtschreibung ift. Das scheint mir aber besonders wichtig, barüber feinen Zweifel auffommen zu laffen, bag nach Sumboldt'icher Auffaffung die felbständige Forschung eine burchaus nothwendige Borbedingung der Geschichtschreibung ift. Gie ift es einmal, weil nur durch fie die Korreftheit des Gingelnen gemahrleiftet wird, jodann aber auch besonders, weil nur an und mit ihr die richtige Erfenntnis der Ideen fich vollzieht. Darüber werben die weiteren Darlegungen feinen Zweifel laffen. Die Ergebniffe unferer Abhandlung find baber für die mahre Beichichtsforschung ebenjo bedeutsam wie für die Beichichtschreibung. Bene fo aut wie diese bedarf zur rechten Erfüllung ihrer Aufgabe des Berftandniffes der wirfenden Krafte, bes Einblicks in die Form alles Geschehenden, und humboldt weiß von feinem wejentlichen Unterschied zwischen ber Thätigkeit beiber. Er schreibt felbft in der "Borerinnerung" jum "Briefwechfel zwischen Schiller

Dichtung nach". Die Kunstform der Proja besteht eben darin, daß es gelingt, die Sprache zu einem völlig adäquaten Ausdruck der Gedanken und Ideen zu machen. — An einer anderen Stelle bemerkt Humboldt (Briese an eine Freundin Bd. 1 Ar. 14), der Reiz einer Erzählung bestehe in der ruhigen Folge der Begebenheiten ohne Unterbrechung durch Betrachtungen des Erzählers. Diese Art der Darstellung zieht er selbst für Memoirenwerke vor; denn die Individualität des Erzählers büße dadei nichts ein, sie könne auch so sebendig hervortreten. Auch hieraus sieht man, daß Humboldt nichts serner lag, als der Begriff einer ihre Hauptaufgabe im Stillstischen suchenden Geschichtscharziellung, unabhängig von dem darin auszuprägenden Gehalt. — Erst nachträglich geht mir der Aussach von Ulmann "über wissenschaftliche Geschichtsdarziellung" zu (H. 3. 54, 42 st.), der jedoch ausschließlich am Ausserlichen der Darstellung haiten bleibt.

ift sein Talent zur Geschichtschreibung. Würde er in diesem Sinne alles umsassen (also eben die Summe des Daseins, das vollständige "Bild des Menschenschicksals"), so würde er seiner Aufgabe auch völlig genügen und ein Ganzes im höchsten Sinne (Eine Form) hervordringen. Es gäbe das zugleich die idealste und die objektivste Darstellung, eine Darstellung, die "das Gemüt auf ähnliche Beise, als die Wirklichkeit selbst, bewegen" würde. Das ist das nie ganz zu erreichende, aber stets zu erstrebende höchste Ziel der Geschichtschreibung; ihm muß sie immer nachtrachten, mag sie nun ein zusammenhängendes Gewebe von Begebenheiten oder eine einzelne erzählen, und sie erreicht es, indem sie "jede Begebenheit als Theil eines Ganzen, oder, was dasselbe ist, an jeder die Form der Geschichte überhaupt" darstellt.

Genau nun entsprechend ber wirfenden Rraft, Die fie aeftaltete, ift auch die Wirfung, welche Die Geschichtschreibung bervorzubringen vermag: wie es die der Wirflichfeit im vollften Mage entsprechende Auffassung alles Geschehenen war, Die den genialen Beichichtichreiber gur Bollendung feines Berfes befähigte, fo muß dasfelbe nun auch im Leier die mabre Auffaffung alles Beichehenden fordern und ihn damit zugleich befähigen, das Leben um ibn ber richtig zu verstehen und richtig in basfelbe einzugreifen. Sumboldt bedient fich bier bes einen, gludlich gewählten Ausbruckes "Sinn fur Die Birflichfeit", ben zu weden und zu beleben die Beschichtichreibung berufen fei. Dir scheint biefer Ausdruck auch zur Bezeichnung ber Gesammtbefähigung bes Beichichtichreibers felbit vorzüglich geeignet. In ihm find Die früher gegebenen Bedingungen vereint enthalten, und wir tonnen jagen, wer ben Ginn für die Wirtlichfeit befigt, ber befigt bas Benie für bie Beschichtschreibung, gang fo wie berjenige, welcher die Fertigfeit befigt, "die Ginbildungsfraft nach Befegen produktiv zu machen" und "das Wirkliche in ein Bilb zu verwandeln"1), das Genie für die Runft befitt. Und wiederum, wer von diefem Sinn für die Birtlichfeit bejeelt das Geschehene

<sup>1)</sup> Abhandlung "über Goethe's hermann und Dorothea", B. W. 4, 19 u. 17.

burchforscht und zur Darstellung bringt, beffen Werk wird auch eben benjelben Sinn im Lefer zu weden vermögen 1).

Es ift also nichts Einzelnes, fondern etwas gang Allgemeines, worin wir den höberen Rugen ber Geschichte zu erfennen haben. Sumboldt vergleicht ihn in diefer Begiehung treffend mit dem Rugen, ben das handelnde Leben auf den Menichen ausubt; benn wie diejes nicht durch die einzelne Erfahrung, fondern daburch, daß es den Charafter im allgemeinen bildet, fruchtbringend auf den Menschen wirft, so find es auch in der Geschichte nicht bie einzelnen Beispiele bes ju Befolgenben ober Berhütenden, "Die oft irre führen und felten belehren", die ihren weientlichen Rugen ausmachen, fondern bas Berftandnis bes gangen menschlichen Lebens und ber in bemjelben wirtsamen Rrafte ift es, wodurch die Beschäftigung mit ber Geschichte mahren und unermeglichen Gewinn bringen fann, und wodurch fie den Menschen auch zu richtigem Eingreifen in Die Begebenheiten feiner Beit befähigt. Dieje Auffaffung Sumboldt's vom Rugen ber Beichichte gebort jum Tiefften und Schönften ber gangen 216= handlung; ihre einfache Broße und Bahrheit tritt uns erft recht lebendig por Augen, wenn wir fie an ben feltfamen Berfehrtbeiten Anderer meifen, die gerade über biefen Bunft unfer Sahrhundert jo reichlich zu Tage gefördert hat. Und doch find bereits amei Menichenalter verfloffen, feit Sumboldt's Abbandlung an die Offentlichfeit trat!

2.

Bis dahin hat humboldt im allgemeinen die Borbedingungen erörtert, die der Geschichtschreiber erfüllen muß, um seiner Aufgabe gerecht zu werden. Es handelt sich für ihn nun weiter darum darzulegen, wie diese Borbedingungen in Wirfsamkeit gesetzt werden können. Er berührt dabei die Fragen, die, ohne principielle

<sup>1)</sup> Natürlich tommt es aber auch auf den Grad au, in welchem der Leser die Fähigleit der inneren Auffassung des Dargestellten wie der Darzitellung besität. Es ist also ein dreisacher Areislauf, der sich vollzieht, und zwar gilt dies nach S. 307 J. 23—30 ebensowohl für die Naturbeschreibung wie für die Geschichtschreibung.

Schwierigkeit, ausschließlich der Methodologie der Geschichte im engern Sinne angehören und deren sorgfältige Berücksichtigung er vorher ausdrücklich verlangt hat, im solgenden nicht weiter.). Der ganze zweite und umfänglichere Theil der Abhandlung desichäftigt sich ausschießlich mit der Frage, wie der Historiter es anzusangen hat, um jenes nicht mit dem bloßen Berstande Erstennbare hervortreten zu lassen, durch das allein der ursachliche Zusammenhang des Geschehenen erschöpft wird, und so "seiner Darstellung die Gestalt zu geben, auf der nicht etwa ein einsgebildeter, oder entbehrlicher philosophischer Werth, oder ein dichterischer Reiz derselben, sondern ihr erstes und wesentlichstes Ersordernis, ihre Wahrbeit und Treue berubt!"

Um diese Frage verständlicher zu machen, bedient sich Sumboldt der Analogie der Runft, und zwar zunächst der bildenden. Die Kunft ebensowohl wie die Geschichte ift Nachahmung des Lebens, nur daß beide gemäß ihren Zweden, wie wir ichon oben beim Bergleich mit ber Dichtfunft faben, perschiedene Bege einschlagen: Die Runft geht vom Allgemeinen, von der 3bee aus; biefe fucht fie mittels Nachahmung bes Lebens in freier Schöpfungsfraft zu verforpern. Die Geschichte hingegen geht von ben einzelnen Begebenheiten aus; an ihnen fucht fie bas Allgemeine, die Idee zu erfennen, und zwar nicht als Gelbstzweck, sondern nur als Mittel gur Erreichung ber vollen, innern Wahrheit bes Geschebenen. Insofern ift die Runft in ihren Mitteln por ber Beschichte bevorzugt; benn das 3beelle, welches das eigentliche Element beiber ift, und sowohl der Beschichte wie der Runft ihren innern Werth verleiht, bilbet für die Runft Biel und Ausgangspunft, es ift die Atmosphäre, in der fie lebt und webt: wohingegen die Beschichte an ben Stoff gebunden ift und bie 3been nicht weiter verfolgen darf, als es die ihr zu Gebote ftebenben

<sup>1)</sup> Auf die Besprechung dieser Fragen beschränken sich wesentlich die kleinen Aufsätze von Sybel, Maurenbrecher u. A. Zu ihrer Beantwortung hätte sich Humboldt auch nicht für kompetent crachtet. — Die "Briese über den Nekrolog Friedr. Christoph Schlosser's von G. G. Gervinus" (Chemnip 1862) halten sich ganz im Persönlichen.

Grundlagen rechtfertigen 1). Beiden gemeinsam bleibt aber bennoch jene Berbindung des Joeellen mit dem Wirklichen, der inneren Besenheit mit der außeren Erscheinungsform.

In welcher Beije gelingt es nun der Runft, ein Gebilbe ju ichaffen, bas, eine mahrhafte Nachahmung bes Lebens, bennoch gang in ben Ibeen wurzelt und nur eine Berforperung Diefer ift? Die Antwort Sumboldt's lautet: mittels Abstrabirung ber reinen Form2). Go wenig nämlich ber Rünftler fein Riel erreichen fann, indem er fich feiner Phantafie gugellos bingibt (vgl. bie oben aus der Abhandl. über "hermann und Dorothea" S. 19 angeführte Stelle), fo wenig fann er es burch iflavifche Nachahmung ber Natur; ein folder Berjuch bringt nur Berrbilber hervor, wie dies Sumboldt an den bildlichen Darftellungen der Mexifaner im Unterschied zu benen ber Nappter naber erläutert. Bill ber bildende Künftler feiner Aufgabe alfo mahrhaft genügen, fo fann er bies nicht, indem er nur bie außeren Umriffe einer Beftalt nachzuahmen fucht, - er muß ihre innere Befesmäßigfeit, das Princip ihrer Bilbung begriffen haben, was in diejem Falle Die richtige Borftellung des mathematischen Berhältniffes der Theile und die naturgeschichtliche Erfenntnis bes Organismus in fich begreift. Durch dies Studium erfaßt er die reine Form, die 3dee, welche ber Gestalt zu Grunde liegt"), und nur wenn er

<sup>1)</sup> Bon diesem Gesichtspunkte aus würde Humboldt auch mit Aristoteles übereinstimmen, der (Boetik Kap. 9) die Poesie philosophischer nennt als die Geschichte. Löbell hat darum noch tein Necht, von Aristoteles zu sagen: "er macht also die Geschichte ausdrücklich zu einer trockenen Chronit" (über die Epochen der Geschichtschung und ihr Berhältnis zur Poesie. Eine Stizze von J. B. Löbell S. 310).

<sup>2)</sup> Es ist bezeichnend für humboldt, daß ihm gerade dieser sonst nur auf Außerliches bezogene Ausdruck zur Bezeichnung von etwas durchaus Innerlichem dient. Er sindet sich bereits in den "Ideen zu einem Bersuch, die Grenzen der Birtsamseit des Staates zu bestimmen" (Rad. 7 gegen Ende).

<sup>\*)</sup> S. 311 Z. 30 macht Humboldt scheinbar einen Unterschied zwischen Begriff und Joec der Gestalt und bezeichnet jenen als vermittelt durch die mathematische Anschauung, diese durch die naturwissenschaftliche Erfenntnis. Man würde aber Unrecht thun, den Ausdrud "Joec" hier zu urgiren, und S. 312 Z. 30 vgl. S. 313 Z. 1 ist auch bereits beides wieder in der Bezeichnung

diese Bedingungen ersüllt, zu benen sich dann als Verknüpsendes, an ihnen Haftendes der "Ausdruck der Seele, des geistigen Lebens" gesellt,") — nur so kann er hoffen, sein Ziel völlig zu erreichen. Er wird so ein Kunstwerf hervorbringen, das zugleich eine getreue Nachahmung des Lebens ist und doch durchaus ideell; er erreicht so jene "wundervolle Behandlung der Natur, daß Alles aus ihr genommen scheint, und doch nichts auf gleiche Weise in ihr gefunden wird" (S. 309 Z. 2—4), oder, wie es an unserer Stelle heißt, er weiß "die in der wirklichen Erscheinung versumselte, innere Wahrheit der Gestalten offendar zu machen"?).

Dieser Auffassung Humboldt's von der Kunft, die den Kern seiner ganzen Afthetik ausmacht, entspricht zugleich seine Anschauung des ganzen menschlichen Lebens, und sie kann uns daher am besten zum Berständnis seiner Erkenntnistheorie überhaupt

<sup>&</sup>quot;Jdeen" zusammengefaßt. Es läßt sich auch nicht trennen; benn nur beibes bereint führt zur Auffassung ber reinen Form, wie sie Humboldt versteht, und eine mathematische Erkenntnis, die in nichts bestünde als einem "Messen der Seiten und Binkel" (vgl. S. 307 J. 25), würde zu nichts führen. Man darf eben nie vergessen, daß es das künftlerische Genie ist, dem sich durch ein quasi naturwissenzischaftlich- mathematisches Studium die reine Form der Gestalt erschließt. Bgl. noch die Citate aus den B. B. 2, 228 ff. in Steinthal's Einsleitung S. 111 ff.

<sup>1)</sup> Steinthal bemerkt in einer Anmerkung zu S. 322 3. 3, nur mit diesem Ausdruck, dem inneren Charakter eines Bildwerks wären die Ideen in Wahrheit zu vergleichen. Das ist wohl richtig; es handelt sich für Humboldt aber darum, wie der Ausdruck bzw. die Ideen zur Darstellung gebracht werden können, und in dieser Beziehung leisten die Ideen als Aufsassungsweise im Geschichtschreiber genau dasselbe, wie das Studium der reinen Form beim Künstler. Ist dem Beschauer nicht auch am vatikanischen Torso noch der innere Charakter, der Ausdruck unverkennbar, und wodurch anders als durch die auf Studium beruhende, geniale Aufsassung der reinen Form konnte derzielbe dem Künstler hier gelingen? Bgl. die vorige Anmerkung und das oben über die Biographie Gesagte

<sup>2)</sup> Bgl. noch die Abhandlung "über Goethe's Hermann und Dorothea" S. 14: Goethe's Gestalten sind "so wahr und individuell, als nur die Natur und die lebendige Gegenwart sie zu geben, und zugleich so rein und idealisch, als die Birklichteit sie niemals darzustellen vermag. In der bloßen Schilberung einer einsachen Handlung erkennen wir das treue und vollständige Bild der Belt und der Menschheit". Bgl. S. 16, 38 2c.

leiten. Er spricht es wiederholt aus, daß eine Beurtheilung von Menschen und Dingen, die nur an den äußeren Erscheinungen oder Manisestationen hastet, unmöglich die volle Wahrheit erreichen könne; er dringt darauf, daß man Wesen und Handlungen eines Menschen zu scheiden habe, und daß die wahre Beurtheilung nicht auf diese, sondern auf jenes sich richte i); mit Borliebe kommt er auf den Gedanken zurück i), daß in jedem Menschen die Idee des Guten und Nechten lebendiger sei, als äußerlich hervortritt, und daß dieser innere Gehalt "sein viel eigentlicheres Selbst ausmacht". Diese idealische Gestalt von Welt und Menschen ist es aber, welche Dichtung und Geschichtschreibung zu verkörpern haben. Nur in ihr liegt die ganze Wahrheit, das Außere entshält bloß Scheinwahrheit.

Wir sind damit auf die Geschichte zurückgelenkt: Wenn allen Erscheinungen in Natur und Geist eine innere Form zu Grunde liegt, die ihr eigentliches Wesen ausmacht, so muß nicht nur der Rünftler, sondern auch der Geschichtschreiber sie zu erkennen und aus seiner Darstellung hervorleuchten zu lassen streben. Wie der bildende Künstler die Gestalt, so muß er das Geschehene von innen heraus zu begreisen suchen, und was für jenen die mathematisch-naturwissenschaftliche Erkenntnis, das leisten für diesen die Ideen. Denn wie das Studium der reinen Form zur richtigen fünstlerischen Auffassung der Gestalt, so sollen die Ideen dem Geschichtschreiber zur völligen wahrheitlichen Auffassung des Geschehenen dienen; sie sind, insofern sie im Geschichtschreiber wirksam sind, selbst nichts als eine Auffassungsweise, aber eine Auffassungsweise, die in der Wirklichkeit begründet, nicht zufällig, sondern nothwendig ist.

Bur naheren Erlauterung der humboldt'ichen Gedanken tonnen wir hier noch eine Stelle aus der großen Schrift § 5 S. 27 heranziehen. Er geht dort von einem Gedanken aus, der sich in weniger glacklicher Fassung auch schon am Eingange

<sup>1)</sup> Briefe an eine Freundin Bb. 1 Rr. 21 und 61; Die große Schrift S. 207 3. 6-23.

<sup>4)</sup> Briefe an eine Freundin Bb. 1 Nr. 8 und 11; ugl. Bd. 1 Nr. 18, 45; Bb. 2 Nr. 38.

unferer Abhandlung findet (S. 306 B. 4-6). "Gleich den fich aus Rebel hervorziehenden Wolfen, nimmt ein Reitalter erft aus ber Terne gesehen, eine rings begrenzte Bestalt an." Go lebt vom flaffischen Alterthum eine bestimmte Anschauung in unserer Seele; wenn wir indeffen "ben Auftand der Bolfer, Die basfelbe quemachten, in allen ihren geschichtlichen Ginzelheiten erforichen. jo ensprechen auch fie nicht eigentlich bem Bilbe, bas wir von ihnen in ber Seele tragen 1). Bas auf uns bie machtige Ginwirfung ausübt, ift unfere Auffoffung, die von dem Mittelpuntt ihrer größten und reinsten Beftrebungen ausgeht, mehr ben Beift als die Wirklichkeit ihrer Ginrichtungen berausbebt". Dennoch ift bies Bild fein unmabres; im Begentheil, es bietet die höbere, idealische Wahrheit, die Sumboldt verlangt: "Bu einer folden Muffaffung ihrer Gigenthumlichfeit führt aber feine Willfur. Die Allten berechtigen zu berielben; fie mare von feinem andern Reitalter möglich. Das tiefe Befühl ihres Befens verleiht uns felbit erft bie Sähigfeit, und ju ihr ju erheben."

Also nur, insosern die Ideen auch im Geschehenen vorhanden waren, können und sollen wir sie uns aneignen, und nur, was wir aus dem Stoffe empfangen, müssen wir wieder in ihn hineinsegen. "Aus der Fülle der Begebenheiten selbst, — durch die mit echt historischem Sinne unternommene Betrachtung derselben" müssen die Ideen im Geist entspringen. Ginzig Empfänglichkeit und kongeniale Auffassungsgabe hat der Geschichtschreiber selbst mitzubringen; durch sie gewinnt er aus dem Stosse die Ideen, die nun hinwiederum, wie sie im Geschehenden selbst als gestaltende Kraft walteten, so auch, als Aussassense im Geschichtschreiber, denselben besähigen, die Masse gestalten, das Zussällige abzusondern, ein Ganzes herzustellen (S. 310 Z. 14—16).

Mit allem Nachdrud wendet fich humboldt in biefem Bufammenhange gegen die philosophische oder teleologische Geschicht-

<sup>1)</sup> Der Ausbend ist hier und noch mehr 3. 16 f. bedenklich und leicht misverständlich. Es kommt natürlich auf den Berth und die innere Beweissfrast der Einzelheiten an, ob sie die Gesammtaussassung zu beeinstussen im Stande sind. Eine auf Rosten der Bahrheit idealisirende Darstellung hat mit der wahren Geschichtschreibung nichts gemein.

ichreibung, die mit bestimmten, vorgefaften Ideen an Die Beschichte berantritt und die allmähliche Berforperung dieser in ihr barguftellen ftrebt. Mogen biefe Ideen noch fo allgemein, noch jo groß fein, ber Beichichtschreiber, ber nur nach ihrer Bollendung im Laufe ber Begebenheiten fucht, muß nothwendig einfeitig und berfehrt schaffen; benn ein folder vorgefaßter Standpunft benimmt von vornberein alle Freiheit und Unbefangenheit in der Betrachtung der Begebenheiten und gerftort damit recht eigentlich das Grunderfordernis, das bem Geschichtschreiber sowohl wie bem Epifer eigenthumlich ift: Die flare, unbefangene Beobachtung des vor ihm liegenden Studes menichlichen Lebens1). -Sumboldt ift in biefem Bunfte florer und richtiger als irgend einer ber Folgenden oder Früheren. Gelbft die Unfichten, die Rant in feiner "Ibee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Absicht" entwickelt, wurden nothwendig zu einer teleologiichen Behandlung der Beschichte führen, und einige der Sumboldt'ichen Bemerfungen (S. 314 3. 20 - 22) geben vielleicht bireft gegen ihn. Doch Rant fieht bies wenigstens nur als eine besondere Behandlungsart der Beschichte an, ohne der Beschichtfchreibung im allgemeinen zu prajudigiren 2). Biel verfehrter find

<sup>1)</sup> Man vergleiche noch die Bemerkung in der großen Schrift § 18 b S. 111 B. 17—22, wo Humboldt das späte Hervortreten der historischen Kunst aus dem Grunde erklärt, weil "die reine Beobachtung — erst in weiter Entfernung idealischen oder phantastischen Systemen" nachfolgt. Hier tritt der Unterschied in der epischen und historischen Betrachtung zu Tage. Bgl. in unserer Abhandlung S. 311 B. 32—37 und die Abhandlung "über Goethe's Hermann und Dorothea" S. 150 st. (Steinthal's Einleitung S. 104).

<sup>&</sup>quot;) Auch die neueste, umfängliche geschichtsphilosophische Arbeit: "Die Grundfragen der Philosophie der Geschichte" von Karejew, Mostau 1883, die ich übrigens nur nach deutschen Anzeigen zu beurtheilen vermag (vgl. die Besprechung von Alex. Brückner in "Nord und Süd", Heft 99, Juni 1885, 33, 375 ff.), hält sich trop der zutresienden Kritik, die der Bf. an seinen Borgängern übt, von teleologischen Gesichtspunkten nicht frei. Karejew hält für die leitende Zdee in der Geschichte den Fortschritt des menschlichen Geschlechts, und der Maßtab für denselben ist ihm "der Mensch und sein Gtüd". Humboldt sieht das Glück nicht einmal für das zu erringende Endziel des einzelnen Menschens an: "die Entwickelung aller Keime aber, die in der indivi-

neuere Versuche, die bald die ganze Geschichte an einer bestimmten philosophischen Weltansicht meisen wollen, bald sie aus irgend einem allgemeinen Gesetz zu begreisen lehren, wie etwa der gegenseitigen Einwirkung von Natur und Menschen auf einander oder sonst dergleichen. In welch' einem geistlosen Schema würde die Geschichte, in derartige Zwangsjacken geschnürt, herabsinken, ganz davon abgesehen, daß aller Scharfsinn nicht im Stande wäre, ganze große Gebiete des Geschehenen mit einer solchen allgemeinen Idee zu durchdringen, und man also entweder von der Darstellung dieser Abschnitte ganz absehen oder das eigene Brincip durchbrechen müßte.

Sumboldt erfennt bagegen, daß es vielmehr barauf antommt, die jedesmal wirfenden, lebendigen Kräfte richtig zu erfennen, und aus ihrer Betrachtung Die Ibeen zu gewinnen, Die ben Beschicht= ichreiber zur Geftaltung bes Geschehenen befähigen. "Bas er thun fann, um zu ber Betrachtung ber labyrinthisch verschlungenen Begebenheiten ber Beltgeschichte, in feinem Bemute eingeprägt, Die Form mitzubringen, unter ber allein ihr mabrer Zusammenbana erscheint, ift, diese Form von ihnen felbft abzuziehen." Es ift bies einer ber Grundgebanfen ber gangen Abhandlung, auf ben Sumboldt immer von neuem zurückfommt, und worauf ihn vor allem feine fprachlichen Studien hinführten. So wie jedes Sprechen im Beritebenden eine Gleichheit ober Abnlichfeit ber mitzutheilenden Anschauungen und Begriffe bedingt, jo fest überhaupt jedes Aufzufaffende im Auffaffenden ein Abaquat voraus. "Bedes Begreifen einer Sache fest als Bedingung feiner Doglichfeit, in dem Begreifenden schon ein Anglogon des nachher wirflich Begriffenen voraus, eine vorhergangige, urfprüngliche Übereinstimmung zwischen bem Gubjett und Objeft. Das Begreifen ift feineswegs ein bloges Entwickeln aus bem ersteren, aber auch fein bloges Entnehmen vom letteren, fondern beides zugleich." Auf Diefer Möglichfeit bes Berftebens beruht Die Möglichfeit ber

duellen Anlage eines Menschenlebens liegen, halte ich für den wahren Zwed des irdischen Daseins, nicht gerade das Glüd". Briefe an eine Freundin Bb. 2 Nr. 34.

Beichichtschreibung überhaupt 1), ja, die Geschichte ift in Dieser Sinficht fogar in besonders gunftiger Lage im Bergleich zu andern Biffenichaften, "ba Alles, mas in ber Beltgeschichte wirtiam ift, fich auch in bem Innern bes Menschen bewegt", b. h. ba bas auffaffende Subjett, ber Menich, in biefem Kalle zu bem aufgufaffenden Objette, ben Schicffalen bes menschlichen Beichlechtes, in bentbar nächfter Begiehung fteht. "Je tiefer baber bas Gemut einer Nation alles Menschliche empfindet, je garter, vielseitiger und reiner fie badurch ergriffen wird, besto mehr hat fie Anlage, Beschichtschreiber im mahren Ginne bes Worts zu befigen" (val. ichon vorher S. 307 3. 37 ff.). Doch auch bier betont Sumboldt noch einmal, daß ber jo für die Beschichtschreibung richtig gestimmte Beift immer von neuem am Gegenstande fich felbit prüfen muß, bag alfo ber Ginn für die Birflichfeit, wie wir ihn oben festgestellt haben, nur im Bereine mit unermudlicher, jorgfältiger Forichung zum Biele zu führen vermag.

Wir können nunmehr von den Humboldt'schen Ideen eine doppelte Definition geben. Sie sind einerseits im weitesten Sinne jede geistige Auffassungsweise, die das Wesen oder die innere Wahrheit eines Dinges (einer Begebenheit, Handlung, bzw. einer Summe von Begebenheiten, Handlungen u. s. w.) zu erkennen strebt, und andrerseits sind sie das dieser Auffassung entsprechende Wirkliche selbst, — genau so, wie schon im Griechischen das Wort die Beschafsenheit, das Wesen des Dinges selbst und die gedachte Beschafsenheit, d. h. die Auffassung derselben bezeichnet. In dem einen Falle ist es, mit einem Worte gesagt, die Idee des Dinges, im andern ist es die Idee vom Dinge; jene ist durchaus unabhängig von dieser, sie ist den Dingen selbst immanent, ihr inneres Geseh und Princip; sestere dagegen ist durchaus abhängig von der ersteren, und nur gleichsam eine geistige Reproduktion derselben, bei der jedoch im reproduzirenden

<sup>1)</sup> Bgl. den Auffap: "Über die Gesepe des historischen Bissens" von H. v. Subel (Bonn 1864), S. 14: "Der Dichter und der Künftler zeigt es uns durch die sprechende Nachbildung, der Bädagog und der Herricher beweist es durch die sichere Leitung des Menichen, daß jenes verstehende Erkennen eines Andern möglich ist."

Beifte eine ursprüngliche Grundlage bes Berftebens vorausgeschicht wird. Das gilt in gang gleicher Weife für bie geiftige wie für bie forperliche Welt. Wie ber bilbende Runftler nur von ben Beftalten Der Wirflichfeit die reine Form abgieben fann, Die ihn gur Bestaltung bes idealen Bildwerfs befähigt, jo tann ber Beschichtichreiber nur aus ben Begebenheiten felbit, aus bem Stoffe Die demfelben inharenten Ideen entnehmen, die ihm die Geftaltung biefes Stoffes zu einem ibealen Bangen ermöglichen, ber Biograph nur aus feinen Außerungen den Charafter erfennen und reprodugiren. Auch die bochften geiftigen Ideen konnen nur an ihrer Offenbarwerbung in der Birflichfeit, die unendlichen und emigen nur an ihrem Biberftrahl im Endlichen und Zeitlichen erfannt werben. Einzig barin besteht aber bas Benie bes Beschichtschreibers, daß fein Beift die Babe befitt, diefe an den Begebenheiten haftenden Ideen richtig aufzufaffen, und wie die größere ober geringere Sabigfeit, Die reine Form ber Beftalten gu erfennen, ben Magitab für bas Talent bes Künftlers, ebenjo bilbet bie Fähigfeit, die "Form des Bujammenhangs aller Begebenheiten" von diefen abzugiehen, ben Gradmeffer für das Talent gur Beichichtichreibung.

3.

Wir sind somit zu der letten und schwierigsten Frage unserer Abhandlung gesangt: Welches sind, der obigen Definition gemäß, die dem Geschehenen innewohnenden Ideen oder — indem wir die Ideen wieder auf die geistige Thätigkeit des Geschichtschreibers beziehen — worin besteht die dem Geschehenen wahrhaft entsprechende Auffassungsweise, durch die das eigentliche Wesen desselben erfannt, der in ihm waltende ursächliche Jusammenhang erschlossen wird? Können wir die Ideen im allgemeinen als die innere Gesemäßigkeit bezeichnen, die allem Geschehenden zu Grunde liegt, so ist diese doch keine bloß mechanische, einzig auf Ursache und Wirkung gegründete 1). Freilich ist alles, was ge-

<sup>1)</sup> Der Borwurf Steinthal's (Einleitung S. 116; bgl. die Anmertung zu S. 315 B. 30), die Ideen wurden von humboldt zu frabzeitig eingeführt, wird durch die von mir gegebene Erflärung indirett widerlegt. D. E. ist ber

schieht, bedingt; boch ist diese Bedingtheit nicht zu verwechseln mit der Nothwendigkeit, die in den Naturgesegen der todten Körper waltet. In jedem Wirken, "bei dem Lebendiges im Spiel ist", entzieht sich gerade das Hauptelement der rein mathematischen Berechnung wegen der "frei wirkenden Impulse".). Zunächst treten hier zu den mechanischen Gesegen, wie im Leben der Einzelnen, so auch im Leben der Bölker physiologische Gesege hinzu: ein Ausstrungen und Krankheitserscheinungen. Dazu gesellen sich dann in dritter Linie die Wirkungen der psychologischen Kräfte, der Fähigkeiten, Empfindungen und Leidenschaften. Es entsprechen also den Ersicheinungen der todten Natur die mechanischen Gesege, denen der lebendigen die physiologischen, denen der geistigen die psychoslogischen.

humboldt bemerkt, daß die Geschichtschreibung vorzugeweise aus den letteren, den psychologischen Gesetzen oder Analogien, ihre Erklärung der Begebenheiten zu schöpfen pflegt. Er warnt

ganze zweite Theil ber Abhandlung von S. 310 ab (vgl. namentlich S. 313 3. 4 ff.) aussichtiehlich den Zbeen gewidmet. Zu ihnen gehören auch die mechanischen, physiologischen, phychologischen Gesetz, insofern sie eine, wenn auch unzureichende Erklärungsweise des Zusammenhangs der Begebenheiten bilden. Erst im weiteren scheidet Humboldt dann aus ihnen die Ideen im eigentlichsten Sinne, die Grundider, aus, der seine letzen Betrachtungen gelten, die er aber auch vorher bereits bei der Bergleichung mit der Kunst stels im Auge hatte. Für das Berständnis der Grundider sind "die Briefe an eine Freundin" besonders wichtig; man vergleiche die Hauptstellen Bd. 1 Kr. 11, 18, 48; Bd. 2 Kr. 7 (27), 18, 38, 40 (vgl. außer Bd. 1 Kr. 11 auch den Briefwechsel mit Schiller Kr. 56 und die Briefe an Forster B. B. 1, 292), 41, 46.

<sup>1)</sup> Diesen Unterschieb hätte Dronjen, Historik § 37 (vgl. § 76) hervorheben müssen. Humboldt's ganze Darlegung läust ja darauf hinaus, daß die Erklärung der Birkung aus den rein logisch erkennbaren Ursachen nicht ausereicht. Wenn er daher von Nothwendigkeit spricht (namentlich S. 307 3. 3 ff. und S. 309 3. 9 f.), so versteht er darunter das ewige Geseh, das sich eben in der Grundidee offenbart, durch welches der Gang der Weltbegebenheiten im allgemeinen bestimmt, dem ihnen gemäßen Ziese entgegengeführt wird (S. 321 3. 31—36, Briese an eine Freundin Bd. 2 Nr. 7; vgl. Bd. 1 Nr. 24). Diese Nothwendigkeit sieht aber, ganz im Gegensah zu der mechanischen oder absoluten, mit der Freiheit nicht allein in keinem Widerspruch, sondern empfängt durch diese ihre sicherste Beglaubigung.

aber por ju ftarfer Benutung gerade biefes Beges und weift auf die Gefahren der pinchologischen Behandlungsweise nachbrudlich bin. "Sie ift am wenigsten welthiftorifch, murbigt bie Tragodie ber Beltgeschichte jum Drama bes Alltagelebens berab, verführt zu leicht, Die einzelne Begebenheit aus bem Zusammenhange bes Gangen berauszureiften, und an Stelle bes Beltichicfials ein fleinliches Betriebe perionlicher Beweggrunde gu fegen". Auch barin liegt unverfennbar eine große Gefahr ber pinchologischen Erflärung, bag feine andere ben Beichichtichreiber in gleichem Dage gur Subjeftivitat, gur Ginmifchung ber eigenen Leidenschaften und Strebungen zu verloden geeignet ift. Endlich aber wird auch die Individualität durch die vinchologischen Befete nicht allein nicht erichopft, fondern eine zu einseitige Betonung berfelben führt jogar gur Berfennung bes eigentlichen Befens ber Berionlichfeit. "Denn dies laft fich nicht jo ipalten, analpfiren, nach Erfahrungen beurtheilen, die, von Bielen genommen, auf Biele paffen follen. Geine eigenthumliche Rraft geht alle menichlichen Empfindungen und Leibenschaften durch, drückt aber allen ihren Stempel und ihren Charafter auf." Wir werden auch von biefer Seite auf ein Brincip ursprünglicher, geiftiger Rraft verwiesen, das den eigentlichen Rern der Individualität ausmacht; auch die Bedeutung beffen, mas wir als Charafter zu bezeichnen pflegen, porzüglich bes geniglischen, wird erft mit Ruhulfenahme eines folden Brincips, wie fich im folgenden deutlicher zeigen wird, völlig erichloffen (vgl. G. 320 8. 25 ff.).

Es ergibt sich also, daß in den Kreis der angegebenen drei Richtungen die Ideen der Geschichte noch nicht beschlossen liegen; wer nur eine derselben verfolgt, ja wer selbst alle drei zusammenzusafsen sucht, kann seiner Aufgabe noch nicht vollständig genügen und gehört nicht zu den wahrhaft genialischen Geschichtschreibern. Denn jene Gesehe erschöpfen noch nicht die Ursachen des Zusammenhangs der Begebenheiten; gerade das eigentlich Schöpferische und Gestaltende, die Urkraft, von der auch sie nur Erscheinungssormen sind, wird nicht durch sie erklärt; der Gesichichtschreiber muß fähig sein, das, was noch außer ihnen "wie

unkörperliche Wesen" an den Begebenheiten haftet, zu empfinden und zu begreifen: er muß auf die wahrhaft schaffenden und gestaltenden Kräfte, die Grundidee, das innere Lebensprincip, wie es Humboldt einmal in der großen Schrift 1) bezeichnet, zurückgehen.

Berade an diefer Stelle wird Sumboldt den meiften Ginwänden begegnen und ift ihnen wirklich begegnet: indeffen scheint mir, baß dieselben nicht zum wenigsten burch die Ausbrude, beren er fich hier bedient, veranlagt worden find. Er verlangt vom mabren Beichichtichreiber ein Seraustreten aus bem Bebiete ber Erscheinungen, er verlangt implicite Die Annahme einer Weltregierung: benn "Die Weltgeschichte ift nicht ohne eine Weltregierung verständlich". Gelbft ein fo besonnener Foricher wie Lazarus hat ihm beshalb ben Borwurf gemacht, Die Wirffamfeit ber Ideen in der Geschichte "außer und über aller Caufalität gu fuchen" 2). Dagegen ift gunächst baran zu erinnern, daß humboldt felbit gerade als erfte Anfgabe ber Beschichtschreibung bingestellt bat, ben ursachlichen Rusammenhang ber Begebenheiten zu ergrunden, und nur weil diefer burch die blogen mechanischen, physiologischen und psychischen Gefete nicht erschöpft wird 3), verlangt er ein Singustreten bes Siftorifers über fie. Lagarus halt gleichfalls jene Befete nicht für ausreichend; er glaubt aber das Beheimnis bes außer ihnen in der Beschichte Birtfamen in den völkerpsychologischen Gesetzen gefunden zu haben, b. h. in ben besonderen psychischen Bewegungen, die in einer Gesammtheit hervortreten 4). Doch auch Sumboldt ift weit entfernt, unter

<sup>1) § 3 6. 8 8. 5.</sup> 

<sup>2) &</sup>quot;Über die Ideen in der Geschichte" in der Zeitschrift für Bölterpsychologie und Sprachwissenschaft 3 (1865), 429 Anm.; vgl. S. 400.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. noch die Briefe an eine Freundin Bb. 1 Ar. 21: "Jobe zussammenhängende Erzählung aber, welche die Erfolge aus ihren Ursachen zu entwickeln strebt, ist Geschichte." Natürlich ist auch hier unter "Ursachen" nicht bloß die mechanische Kausalität zu verstehen.

<sup>4)</sup> Daß diese von Humboldt nicht unberücksichtigt geblieben sind — absgesehen davon, daß seine sprachlichen Theorien für eine wissenschaftliche Böllersphichologie erst Bahn brachen — zeigt sich auch in unserer Abhandlung S. 320 B. 33—37, daneben in der großen Schrift § 6 S. 31 B. 2 s. und namentlich

bem, mas er mit einem Borte als Beltregierung bezeichnet, ein bloges, muftisches Duntel zu verstehen; er verbindet einen fehr bestimmten Begriff bamit, und auf biefen allein, nicht auf bas Bort, tommt es, meine ich, an. Benn die vorgangige Beweisführung der Abhandlung richtig ift - und ich halte fie für völlig zwingend - fo wird man fich ber Thatsache nicht verichließen fonnen, bag im Beichehenen nach Erforichung aller Urfachen, wie sie Erfahrung und Kombination ergeben, noch ein Reit übrig bleibt, gleichsam ein Band, welches die einzelnen Urfachen gusammenfant, ein Grundprincip, von dem aus bie Urfachen felbft wieder nur als Wirfungen ericheinen. Im Charafter zeigt fich bies besonders deutlich, man muß es aber überhaupt als letten Brund alles Beichehenden, als die Urjache der Urfachen im Muge behalten. "Wenn man nicht auf alle Entdedung eines Bujammenhanges ber Ericheinungen im Menichengeschlecht Bergicht leiften will, muß man boch auf irgend eine selbständige und uriprängliche, nicht felbit wieder bedingt und vorübergebend ericheinende Urfache gurudfommen" (§ 3 S. 7 3. 29 ff. der großen Schrift). Dies Brincip alfo, bas überall ale bas Bleiche, Richtung und Anftog verleibende ericheint, bas Brincip ber Rraft, bas im Berhaltnis zu ben mechanischen, physiologischen und pinchologischen Gesegen als das über ihnen waltende emige Bejet ericheint, aus bem die Nothwendigfeit ber Summe bes Beichehens fließt 1) - Dies Brincip führt nach Sumboldt folgerecht auf den Begriff einer Weltregierung 2). Db der Gefchicht-

S. 32 S. 7—13; vgl. § 9 S. 63 3. 26 ff., § 20 S. 243 3. 23—25 und Steinsthal's Citat aus H S. 156 3. 248—255. — Nach Humboldt wird aber das eigentliche Besen der einzelnen Bölferindividualitäten so wenig durch die völkerspsychologischen Gesese erschäpft, wie das einzelne Individuum durch die Gesehe der allgemeinen Psychologie —, so wichtig ihm die Feststellung solcher Gesehe übrigens erscheint. Denn: "Alles wissenschaftliche Arbeiten ist nichts anders, als immer neuen Stoff in allgemeine Gesehe zu bringen." Briese an eine Freundin Bd. 2 Nr. 42.

<sup>1)</sup> Bgl. Die Anmerfung oben G. 409 und die bort angeführten Stellen.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Briefe an eine Freundin Bd. 1 Rr. 18: Alle Kenntniffe, auch wenn fie gang in's einzelne geben, "hängen fie boch gulest mit Ideen

ichreiber jedoch diese Konsequeng giehen will oder nicht, fommt junächst gar nicht in Betracht; nur darauf tommt es an. daß er jenes Brincip nicht verfennt, aus welchem Sumboldt den Begriff ber Beltregierung folgert; benn basielbe ift gur vollen Auffaffung bes Geschehenen unerläftlich, es ift ein Theil, und ber wichtigfte, bes Beichehenen felbit. Lagt er basielbe unbeachtet, glaubt er ben Begebenheiten nicht mehr abgewinnen zu follen, als ihm die Befete ber Erfahrung an die Sand geben, jo unternimmt er feine Forschungen mit einer falschen Grundanschauung, und bemgemäß wird auch feine Darftellung ungureichend und verfehrt ausfallen. Wie fie nur aus einem theilmeifen Berfteben bes Beichehenen gefloffen ift, fann fie auch felbft nur Studwerf barbieten. Mit dem Kefthalten jenes Brincips ift aber "gleich ber bedeutende Bortheil gewonnen, bas Begreifen ber Begebenbeiten nicht für abgeschloffen zu erachten durch jene, aus bem Rreife ber Natur genommenen Erffarungen" (vgl. noch G. 322 3. 17). Der Beschichtschreiber gewinnt nun erit die rechte Freibeit und Beite ber Betrachtung, fein Beift ift recht geftimmt gur Beichauung ber Begebenheiten.

Denn seinem Hauptsat, daß der Geschichtsforscher die Form bes Geschehenden mitbringt, indem er sie vom Geschehenen selbst abzieht, bleibt Humboldt auch hier durchaus getreu. Er erklärt ausdrücklich, daß der Bersuch, "die Plane der Weltregierung unmittelbar zu ersorschen", unstatthaft sei und nur auf Abwege führen könne, und er betont zum Schluß seiner Abhandlung nochmals, daß auch die Grundidee "nur an den Begebenheiten selbst erkannt werden kann" (S. 322 J. 13 f.). Wenn er daher ein Heraustreten des Geschichtschreibers aus dem Gebiet der Erscheinungen verlangte, so lag ihm dabei nichts serner als die Forderung einer rein abstratten Spekulation; der Geschichtschreiber soll nur im Stoffe mehr erkennen lernen, "als es die bloße Verstandesoperation vermag" (S. 307 J. 34 f.); denn "die außerhalb der Naturentwickelung liegende Leitung der Be-

gusammen, die, wenn man fie recht verfolgt, ihren Mittelpuntt nicht mehr in biefer Belt haben".

gebenheiten offenbart sich bennoch an ihnen selbst 1), durch Mittel, die, wenn gleich nicht selbst Gegenstände der Erscheinung, doch an solchen hängen, — die man aber nie wahrnimmt, wenn man nicht, hinaustretend aus dem Gebiet der Erscheinungen, im Geiste in dassenige übergeht, aus dem sie ihre Abkunft haben."

Dieje Mittel nun, alfo die einzelnen Formen, in benen fich Die Grundidee der Richtung und Anftog verleihenden Urfraft offenbart, find die letten und höchsten Ideen in der Geschichte. Bevor fich Sumboldt indeffen gur naberen Erörterung biefer Formen wendet, halt er es für nothig, auf folche Bebiete ber Beschichte aufmertfam zu machen, Die feiner Meinung nach ohne Bezugnahme auf die Ideen völlig unerflärlich blieben, und an benen fich die Nothwendiakeit einer ibeellen Auffaffung daber besonders deutlich zeigt. Ihrer allgemeinen Natur gemäßt äußert fich nämlich die Grundidee namentlich "auf zwiefachem Bege, einmal als Richtung, die, anfangs unscheinbar, aber allmählich fichtbar, und zulest unwiderstehlich, Biele, an verschiedenen Orten, und unter verschiedenen Umitanden ergreift; dann als Krafterzeugung, welche in ihrem Umfang und ihrer Erhabenbeit nicht aus ben begleitenden Umftanden berguleiten ift." Bon bem, was er bier als Richtung bezeichnet, führt Sumboldt felbit feine Beispiele an: boch bemerft er, daß fich folche ohne Mube finden und "auch faum in irgend einer Beit verfannt worben" Bir werden barunter namentlich religioje und nationale Strebungen zu befaffen baben (man bente nur an die Rreuzzüge, an die Idee des Protestantismus, das Nationalitätsprincip in neuerer Beit), doch auch jene gangen politischen und fulturellen Strömungen, Die zeitweise alle Gemuther beberrichen und oft ebenjo munderbar verichwinden, als fie ploBlich und ungeahnt gu Macht und Berbreitung gelangen (über die Berirrungen folcher Strömungen val. S. 322 3. 7 - 10 und das Citat aus 5.3 bei Steinthal S. 152 3. 80 ff.). - 2118 Beifpiele von Krafterzeugung gibt Sumboldt felbit in unferer Abhandlung bas Bervorbrechen ber reinen Runftform in Agupten und die ans

<sup>1)</sup> Bgl. auch § 3 G. 7 3. 18-20 ber großen Schrift,

äußeren Ginfluffen nicht allein nicht erflärliche, sonbern fast im Gegenfat zu ihnen ftebenbe allfeitige Bollenbung ber griechischen Bolfeindividualität. Überhaupt gehört jede genigle Individualität, in Einzelnen wie in Boltern, bierber (vgl. § 4 G. 12 3. 15 ff. ber großen Schrift; in Diefem Sinne find auch 3. 25-29 gu erflaren); alles, was wir als "genial" bezeichnen, lagt fich nur aus ber darin fichtbar zu Tage tretenden Macht ber 3bee erflaren. "Durch die Berabiaumung ber bier aufgestellten forgfältigen Trennung bes zu berechnenden ftufenartigen und bes nicht vorauszusehenden unmittelbar ichopferischen Fortichreitens ber menschlichen Beiftesfraft verbannt man gang eigentlich aus ber Beltgeichichte bie Birfungen bes Benies, bas fich ebenfomobil in einzelnen Momenten in Bolfern, als in Individuen offenbart"1). Ein wiffenichaftliches ober fünftlerisches Benie, wie bas bes Ariftoteles ober Goethe's, ift unmonlich einzig als ein aus diefen ober jenen Borbedingungen gewordenes zu begreifen; es offenbart fich an ihnen ein plogliches, uriprungliches Aufflammen ber menichlichen Beiftestraft, bas fich weder in Befete noch Analogien faffen läßt, und ohne welches alle außern Ginfluffe und Umftande erfolglos geblieben maren. Bohl lagt fich auch in allen Diefen Källen "eine Angahl befordernder Urfachen, ein Ubergang vom Unvollfommneren jum Bollfommneren nachweisen, und in ben ungeheuren Luden unjerer Runde mit Recht vorausseten. Aber bas Bunbervolle liegt barum nicht minder im Ergreifen ber erften Richtung, bem Sprüben bes erften Junfens."

Es zeigt fich bier überall biejelbe Grundidee, das Balten einer Urfraft, aus der allein fich bas Blus der Birfungen und Ericheinungen über die Urfachen und Borbedingungen bingus erflart. "Alles Berben in der Natur, porguglich aber bas organische und lebenbige, entzieht fich unferer Beobachtung. Bie genau wir die vorbereitenden Buftande erforichen mogen, jo befindet fich zwischen bem letten und der Erscheinung immer die

<sup>1) § 4</sup> G. 17 B. 17-22 ber großen Schrift. Sehr treffend ift ebenbort (8. 5 ff.) noch der hinweis auf Sprachen, Die, wie das Chinefifche und Sansfrit, auf völlig verichiedenen Brincipien beruben, ohne bag fich die eine Sprachbilbung ale allmählige Beiterentwidelung aus ber anderen erffaren ließe,

Kluft, welche das Etwas vom Nichts trennt" (§ 6 ©. 33 J. 2—6 der großen Schrift). Auf diesen Gedanken kommt Humboldt immer von neuem zurück, sowohl in der großen Schrift wie in unserer Abhandlung 1), und man bemerkt deutlich, wie ungemein es ihm darauf ankam, diese Erkenntnis auch im Leser zu voller Überzeugung zu erheben. Mit ganz demselben Nachsdruck, mit welchem er sich einerseits gegen alles Teleologischschilosophische in der Geschichtschreibung wandte, betont er andrersseits das Unzureichende und Fehlerhafte einer bloß materiellen Aussalien des Geschehenen. Es sind das in der That die beiden Punkte, die das Wesen der Humboldt'schen Geschichtsauffassung, die wir mit einem Wort als die ideelle bezeichnen können, aussmachen, und wodurch sich dieselbe ebenso scharf von der verkehrt philosophirenden oder teleologischen, als von der nur am Außern haftenden oder materiellen unterscheidet.

Boten sich uns nun an den allgemeinen Richtungen und an der schöpferischen Krafterzeugung, wie sie namentlich im Genie zu Tage tritt, Beispiele dar, in denen die Wirfsamkeit der Ideen sich besonders deutlich offenbart, so würden wir doch sehr irren, wenn wir die Ideen auf diese Fälle einschränken wollten. Es sind vielmehr "Ideen, die, ihrer Natur nach, außer dem Kreise der Endlichkeit liegen, aber die Weltgeschichte in allen ihren Theilen durchwalten und beherrschen " In welchen Formen wir dies allgemeine Wirken derselben erkennen können, erörtert Humboldt am Schluß der Abhandlung.

Bunächst erscheinen die Ideen nicht nur im Genie, wenn auch in diesem besonders mächtig, sondern überall in Einzelnen sowohl wie in Bölfern: sie sind es, die denselben das Gepräge der Individualität (ihren Charafter) aufdrücken. Denn Individualität im Sinne Humboldt's ift nichts als die Erscheinungsform der dem Individuum innewohnenden Idee. "Wenn man

<sup>1)</sup> Man vergleiche in der großen Schrift noch § 2 S. 3 3. 5 ff., S. 4 3. 11—17; § 4 S. 18 3. 18—24; S. 16 3. 18 ff.; § 20 S. 234 3. 8—14: § 21 S. 281 3. 9—19; dazu die schon angeführten Stellen und indezug auf die Sprachen überhaupt die §§ 11 und 20. In unserer Abhandlung vgl. S. 308 3. 15 ff.; S. 317 3. 17 ff.; S. 319 3. 24 f.

bas menichliche Wirten entwidelt, fo bleibt, nach Abgug aller, basselbe bestimmenden Urfachen, etwas Urfprungliches in ihm gurud, bas, auftatt von jenen Ginfluffen erftidt gu merben, vielmehr fie umgestaltet, und in bemfelben Element liegt ein unaufborlich thatiges Beitreben, feiner inneren, eigenthumlichen Ratur außeres Dafein zu verschaffen" 1). Eben bies Element ift bie 3bee, bas geiftige Brincip ber Individualität, Biel und Rraft ihres Dafeins. Je pollftandiger es ber 3bee gelingt, fich Bahn gu brechen, ben Stoff gu bemeiftern, wie es humbolbt weiter unten nennt, befto icharfer ausgeprägt ftellt fich bie Individualität bar, befto ibealischer ift fie jugleich: es tritt uns ein Benie, ein genigles Bolf entgegen. 3beglitat und Individualität find alfo nichts weniger als Begenfage; Individualität ift die Offenbarwerdung ber Ibeen im Ginzelnen (Bolf und Menichen), und bas Daß ber Individualität ift geradezu identisch mit bem Mage ber Ibealität. - Auch wenn die einzelne Berjonlichkeit, bas einzelne Bolf langft vergangen find, lebt und wirft bie in ihnen offenbar gewordene 3bee fort; fie lebt und wirft fort in bem Charafters ober Ibealbilbe, bas die Nachwelt von ihnen bewahrt : "Deben ber Richtung, welche Bolfer und Gingelne bem Menichengeschlecht burch ihre Thaten ertheilen, laffen fie Formen geiftiger Individualität jurud, dauernder und wirffamer als Begebenheiten und Ereigniffe." Wir muffen uns hier nochmals an die ichone Stelle im fünften Baragraphen ber großen Schrift

<sup>1)</sup> Bgl. noch bie oben angeführte Stelle S. 316 B. 37 bis S. 317 R. 4. Ferner die Abhandlung "Uber Goethe's hermann und Dorothea" 28. 28. 4, 6 ("teine Energie ohne Individualität"!); die Briefe an Forfter B. B. 1, 296 f .: bie Briefe an eine Freundin Bb. 1 Rr. 48, 50 ac. In ber großen Schrift val. § 20 S. 212 und vorber S. 207. Dazu § 5 S. 24 B. 11 bis S. 25 B. 18 bie wichtigen Bemerfungen über Busammenhang und Divergeng ber Einzelnen im Berhaltnis gur Gesammtheit. Uber die Individualität als "Brincip ber Freiheit" vgl. 8 9 S. 64 B. 21 ff. und 8 22 S. 297 B. 10-18. Eine befondere Form ber Individualität eines Bolfes offenbart fich im Charafter feiner Sprache, über ben humbolbt im gangen 20. Paragraphen banbelt,

<sup>3)</sup> ilber ben Musbrud "Formen" hier und im folgenden bgl. Steinthal Aut G. 321 3. 9.

(S. 27) erinnern, die ich schon im Borhergehenden aussührlich herangezogen habe. Das, wodurch das flassische Alterthum noch heute so mächtig auf uns und die Gestaltung unseres ganzen Lebens einwirft, ist "unsere Auffassung", d. h. eben die Form geistiger Individualität, die es zurückgelassen hat, und die in uns lebendig ist als "ein auf uns, wie erhöhte Menschennatur, idealisch wirfendes Bild" (S. 28 J. 2) 1). Wer könnte in der That gerade bei dem Griechenvolke daran zweiseln, das die Form geistiger Individualität, die es zurückgelassen hat, dauernder und wirksamer gewesen ist als Alles, wodurch es direkt in den Gang der Weltbegebenheiten eingegriffen hat!

Erscheint in diesen Fällen die Idee unmittelbar an einzelnen Bölfern und Individuen haftend, so unterscheidet humboldt serner "idealische Formen, die, ohne die menschliche Individualität selbst zu sein, nur mittelbar sich auf sie beziehen." Unter diese idealischen Formen rechnet er namentlich die Sprachen, die zwar den Geist der Nationen widerspiegeln, ohne indessen eigentlich eine Schöpfung derselben zu sein. "Sie (die Sprache) besitzt eine sich und sichtbar offenbarende, wenn auch in ihrem Wesen unerklärliche, Selbstthätigkeit, und ist, von dieser Seite betrachtet, sein Erzeugnis der Thätigkeit, sondern eine unwillfürliche Emanation des Geistes, nicht ein Wert der Nationen, sondern eine ihnen durch ihr inneres Geschick zugesallene Gabe" (§ 2 S. 5 B. 14—19 der großen Schrift; vgl. § 7 S. 37 B. 18—21) <sup>2</sup>). In derselben Weise prägt sich auch im Necht, im Glauben, in den Künsten

<sup>1)</sup> Darauf und nicht auf das Einzelne, was man etwa von den Sprachen und aus den Schriftstellern behält, beruht, beiläufig bemerkt, auch der unermeßliche Werth der humanistischen Bildung.

<sup>2)</sup> Inwiesern der Eintritt neuer Sprachen in die Weltgeschichte einen Wendepuntt im menschlichen Entwicklungsgang bezeichnen kann, erläutert Humboldt sehr schwin in der großen Schrift § 6 S. 35 3. 14 bis S. 36 3. 12. — Was andrerseits die Betrachtung der Sprache sir die Geschichte eines Boltes zu leizen vermag, wie von ihr her der Geschichte "das Bett stärter ausgeschüttelt werden kann", ist gerade an unserer Muttersprache in wunderbarer Beise durch Jatob Grimm's Wirfen an den Tag gelegt (vgl. seine "Geschichte der deutschen Sprache", Borrede S. XI.

und Wissenschaften eines Volkes nicht nur die schöpferische Thätigfeit desselben aus, es lebt in ihnen allen zugleich ein allgemeiner,
selbständiger, ihnen ureigener Gehalt des Rechten, Wahren und
Schönen 1), der von Nationen und Individuen unabhängig ift.
Sie erscheinen von dieser Seite, ebenso wie die Sprachen, als
ben Bölkern zugesallene Gaben und wir können auch sie im
Sinne Humboldt's als idealische Formen bezeichnen.

In freiestem Walten endlich offenbaren sich überall in der Geschichte die ewigen Urideen alles Denkbaren: "die Schönheit in allen körperlichen und geistigen Gestalten, die Wahrheit in dem unabänderlichen Wirken jeder Kraft nach dem ihr inwohnenden Geset, das Necht in dem unerbittlichen Gange der sich ewig richtenden und strafenden Begebenheiten."

Dieje Ideen find fur Sumboldt feine blogen Schattengebilbe, mit benen bie Phantafie ihr Spiel treibt; es find Realitaten - wenn wir mit biefem Ausbrud basjenige bezeichnen durfen, was zwar nicht felbft forperlich und greifbar in die Ericheinung tritt, aber an allen Erscheinungen haftet, in ihnen waltet als bas fie belebende und gestaltende Princip. Auch bas Leben felbit, ohne welches es tein Birfen lebenber Beichopfe gibt, ift ja nichts greifbar an ihnen Bervortretenbes; es haftet barum aber nicht minder gewiß an ihnen und ift an feinen Außerungen für und erkennbar. Obwohl aber auch bie 3deen nur an ihren jeweiligen Offenbarwerdungen im Endlichen erfannt werben tonnen, jo zeigt fich doch in ihrem ftete gleichem Birfen nach eigenstem Gefet, wo immer fie mit dem Endlichen in Berbindung treten, ihre ewige und felbständige Ratur. "Die 3dee tann fich nur einer geiftig individuellen Rraft anvertrauen, aber daß ber Reim, welchen fie in diefelbe legt, fich auf feine Beife entwidelt, daß bieje Beije biejelbe bleibt, mo er in andere

<sup>1)</sup> Obwohl Steinthal's Anmerfung ju S. 321 3. 18—23 richtig ift, fo hindert dies boch nicht, Recht, Glauben, Künfte und Biffenschaften als eigenschumliche Offenbarungen der Urideen zu betrachten; aus diesen stieft bas Rothewendige in ihnen, und eben beswegen ist ihre Bezeichnung als "idealische Formen" gerechtsertigt.

Individuen übergeht, bag die aus ihm auffpriegende Pflange burch fich felbit ibre Bluthe und ibre Reife erlangt, und nachber welft und verschwindet, wie immer die Umitande und Individuen fich gestalten mogen, Dies zeigt, daß es Die felbständige Ratur ber 3bee ift, welche biefen Lauf in ber Erscheinung vollendet"1). Richt wir haben die Ibeen, die Ibeen haben uns, und alles geiftige Birfen ber Bolfer und Individuen bestimmt fich nach bem Mage ber Reinheit und Starte, in welchem bie 3been bei ihnen Eingang gefunden haben. Go gut wie die mathematischen und physifalischen Gefete nicht nur badurch in ber Welt find, baß ihre Bebeutung von ben Menschen erfannt ift, jo gut find Die ewigen Urideen alles Deutbaren nicht an die Menichen noch an ben Raum und die Endlichfeit gebunden; fie find feine blogen Rategorien menichlichen Denfens, fondern ewig und unumichränft. Indem fich an ihnen bas Wirfen einer Beltregierung offenbart, ofienbaren fie une felbit die Beltregierung, beren Ausfluß fie find. Der Aftronomie ift es gelungen, burch bie Theorie ber physischen Doppelsterne das Bejet ber Gravitation für nicht nur an unfern von ber Conne beberrichten Weltfreis gebunden, fondern auch für andere, unermeglich ferne Welten in gleichem Mage geltend nachzuweisen; ebenjo wurden wir aber die Ideen als Brincip aller geiftigen Rraft wiederfinden, wo immer fich Rrafte regen, wo immer Schöpfungen und Bestaltungen bervortreten. Gie ericheinen baber als bie ewigen und unabanberlichen Befete alles Entstehens und Beichebens; aus ihnen flieft bie innere Nothwendigfeit, durch welche "Die Birflichfeit, ihrer fcheinbaren Bufälligfeit ungeachtet, gebunden ift" (S. 309 3. 9 ff.), und jo bilben fie bie letten, bem menschlichen Beifte erfennbaren Urfachen bes Bujammenhangs ber Begebenheiten.

Die Ideen sind aber nicht nur Kraft, sie sind zugleich Biel in der Geschichte; denn eben in ihrem Streben, "Dasein in der Wirklichkeit zu gewinnen," unabhängig von Individuen und Umständen und diese selbst beherrschend, zeigt sich ihre selbständige

<sup>1)</sup> Rach ber Anmerkung zu schließen, hat Steinthal biese Stelle missverstanden. S. 319 J. 28-35 unserer Abhandlung.

<sup>1)</sup> Dasfelbe icheint Dronfen in feiner Ginleitung jur "Siftorit" im Muge au haben. Er betrachtet als ben eigentlichen Borwurf ber Weichichtichreibung bie fortidreitende Steigerung bes Menichlichen (enidonis als airo) und alfo namentlich die fittliche Belt; boch halt fich ber Webante bei ihm nicht gang von teleologischer Farbung frei. - Ubrigens ift bei Dropfen ber Einflug unferer Abhandlung nicht zu fpuren; er verweift auch nicht auf fie, fondern auf die große Schrift. 3m Gegensat bagu ift bie fleine Schrift von B. G. Gervinus, "Grundzuge ber Siftorit", Leipzig 1837, gang von bem Ginfluffe ber Abhandlung beberricht und ichließt fich jum Theil fast wortlich an dieselbe an. Man fpurt auch, daßt fich Gervinus mir Singebung in den humboldt'ichen Geift berfentt bat; boch wird er ibm nur jum Theile gerecht. - Bur ergangenben Drientirung bemerfe ich noch, bag aus ben beiben Biographen Sumbolbt's gerade für unjere Abhandlung wenig zu entnehmen ift. Schlefier (Erinnerungen an Bilbelm b. Sumboldt 2, 479 ff.) gibt nur eine Bieberholung ber furgen Bemerfungen Gr. v. Müller's in feiner Befprechung ber erften beiben Bande von Sumboldt's Gefammelten Berfen (Reue Jen. Allg. Literaturgeitung 1843 Rr. 1 u. 2 G. 1-8). Huch Sanm's fouft fo vortreffliche Biographie (Bilhelm v. Sumboldt. Lebensbild und Charafteriftit von R. Saym S. 464 ff. und G. 548 ff.) bietet fur die Erflarung unferer Abhandlung febr wenig, indem er überall gut febr nur die fprachlichen Begiehungen in's Muge faßt. Rach feiner Anficht beabsichtigte humboldt namentlich "Die mahre wiffenschaftlide Methobe genau und erichopfend zu charafterifiren". "Der Bred biefer Abhandlung war fein anderer als die Darftellung ber idealen Methode, wie fie im Brunde für alle Wiffenschaften diefelbe ift, wie fie aber insbesondere

schichte und Geschichtschreibung hat jedoch mit der philosophischen Auffassung nichts gemein; sie ist ebensowenig teleologisch, als wenn man etwa als den letten Zweck des Daseins einer Pflanze ihre völlige Entwickelung gemäß dem ihr innewohnenden Gesetzihrer Art und Gattung bezeichnet.

Siermit nun glaubt Sumboldt die in der Geschichte maltenden Ibeen und die Art ihrer Birtfamfeit thatfachlich bargelegt gu haben; er schreibt: "jo waren wir also bahin gefommen, die Ideen aufzufinden, welche den Weschichtschreiber leiten muffen." Weit entfernt alfo, une ichließlich mit bem muftischen hinweis auf eine Weltregierung zu entlaffen, bat er fich vielmehr bemüht, in bestimmtefter Beife bie einzelnen Formen gu tennzeichnen, an benen fich das Brincip der Urfraft ober die Grundidee, die allerbings nach feiner Ubergeugung im letten Grunde auf eine Weltregierung deutet, im Beschehenden offenbart. Es geschieht dies nach Sumboldt gang allgemein in breifacher Beije, nämlich erftens in dem, was er als Individualität bezeichnet, sobann in ibealischen Formen, die, mit der Individualität verbunden, dennoch über biefelbe hinausweisen, und endlich in ben Uribeen, bie aus eigenfter Rraft wirten und einer über alles Irdische und Endliche erhabenen Sphare angehören. Um beutlichften erfennbar treten bie 3been in bestimmten, allgemeinen Richtungen und namentlich in freier, aus Umftanden und Borbedingungen nicht erflärlicher, genialer Rrafterzeugung zu Tage. Sie find aber überhaupt die Richtung und Anftog verleihende Macht, zugleich Rraft und Biel in ber Geschichte, und ihre jeweilige Offenbarwerbung, ihr Ringen nach Berwirklichung im Geschehenen zu erfennen, und gwar an ben Begebenheiten felbit zu erfennen, ift die lette und hochfte Aufgabe bes Geschichtschreibers.

der Sprachforscher mit dem Geschichtschreiber gemein hat". — Über den Unterschied zwischen teleologischer Geschichtsauffassung und dem, was Humboldt selbst als Endziel der geschichtlichen Entwicklung aufstellt, habe ich im Text, auch mit Beziehung auf Hahm's Einwände, das Nöthige bemerkt. — Man verzeleiche noch die Citate aus H. bei Steinthal S. 151 3. 61 ff. und S. 155 3. 187 ff.; den Brieswechsel mit Schiller Nr. 49 und die schon angeführte Stelle aus den Briesen an eine Freundin 2, 34.

Diefer Aufgabe, auch nur annabernd, zu genügen, erforbert freilich eben die Fähigfeit der ibeellen Auffaffung alles Geschehenen, ben Ginn fur Die Birflichfeit, mit einem Borte bas Benie fur Die Geschichtschreibung. Die Theorie, fo wichtig fie ift, fo erhebend und läuternd ihre richtige Erfenntnis wirft, vermag fie bennoch nicht jenen genialen Impuls zu ertheilen, beffen ber mabre Befchichtschreiber jo gut wie ber Rinftler bebarf. Auf fich felbit weift baber auch Sumboldt ben Geschichtichreiber por allem zurud, in fich muß er die besten Burgeln seiner Rraft fuchen. Sumboldt's Forderungen find aus diefem Brunde Die natürlichsten und einfachsten und zugleich bie bochsten, welche je an die Geschichtschreibung gestellt find. Ber eine griechische. römische, beutsche Geschichte schreiben will, muß fähig fein, bie ideelle Individualitat des romifchen, griechischen, beutschen Bolfes, jo wie fie ihm aus den Quellen (im weiteften Ginne) gur Beschichte des Bolfes entgegentritt, voll und warm ju empfinden; er muß fabig fein, bas eigenthumliche Leben ihrer Sprache und ber fonstigen ibealischen Formen, in benen sich ihr Recht, ihr Glaube, ihre Runfte und Biffenichaften bewegen, zu begreifen, und in ihm muffen bie ewigen Urideen der Schonheit, bes Rechtes und der Wahrheit lebendig fein, damit er ihr Wirfen faffen und verstehen fann, soweit fie in ber Beschichte bes einzelnen Bolfes in individueller Bragung nach Dafein und Geltung ftreben.

Umfassender, faum auch dem größten Genie annähernd erreichbar, erscheint die Aufgabe der Weltgeschichte — und alle Geschichte müßte nach Humboldt in Wahrheit als Theil der Weltgeschichte behandelt werden (vgl. die oben S. 398 angesührte Stelle S. 309 B. 32—34 d. Abh.). "Das ungeheure Gewühl der sich drängenden Weltbegebenheiten, zum Theil hervorgehend aus der Beschaffenheit des Erdbodens, der Natur der Menschheit, dem Charafter der Nationen und Individuen, zum Theil wie aus dem Nichts entsprungen, und wie durch ein Bunder gepflanzt, abhängig von dunkel geahndeten Krästen und sichtbar durchwaltet von ewigen, tief in der Brust der Menschen gewurzelten Ideen, ist ein Unsendliches, das der Geist niemals in Eine Form zu bringen versendliches, das der Geist niemals in Eine Form zu bringen versendliches

mag, das ihn aber immer reizt, es zu versuchen, und ihm Stärke gibt, es theilweise zu vollenden" (S. 308 B. 12—20). In dempselben Maße, wie es der Wenschheit selbst gelingt, im Lause der Geschichte dem in ihr nach Gestaltung ringenden Ideal sich mehr und mehr zu nähern, in demselben Maße, dürsen wir hoffen, wird es auch der Geschichtschreibung gelingen, ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Wer einen Blick auf die Entwickelung der Historiographie dis in unsere Tage wirst, wird, bei aller Unsbefriedigung und allem Zweisel im einzelnen, im ganzen dennoch in dieser Hoffnung bestärkt werden.

## VI.

## Friedrich der Große bor dem Ausbruch des Sieben= jahrigen Rrieges.1)

Erfter Artifel.

Bon

## Milbert Mandé.

Mit dem vor einigen Wochen ausgegebenen 13. Bande der "Politischen Korrespondenz Friedrich's des Großen" ist die Beröffentlichung der aus dem Kabinet Friedrich's II. hervorgegangenen Schriststücke der auswärtigen preußischen Politik in die Periode des Siebenjährigen Krieges eingetreten. Der Feldzug des September und Oktober 1756 liegt bereits in dem zweiten Theile des 13. Bandes vor, der unter der Presse befindliche 14. Band wird die beiden letzten Monate des Jahres 1756, welche von den Borbereitungen für den zweiten Feldzug erfüllt sind, sowie die erste Hälfte des Jahres 1757 umfassen. Es hat sich als gerathen erwiesen, während des Krieges auch dem militärischen

<sup>3)</sup> Bolitische Korrespondenz Friedrich's des Großen, Bb. 10, 11, 12, 13. Berlin 1883—1885. Ich verweise für die Einzelheiten der folgenden Darftellung auf die ausführlichen, sedem Bande beigegebenen Sachregister. Auf die Anführung der meisten Belegstellen aus der "Bolitischen Korrespondenz" hosse ich um so eher verzichten zu können, als in den Sachregistern bereits diesenigen Bunkte hervorgehoben sind, auf welche es m. E. nach besonders ankommt.

Briefwechiel bes Ronigs eine größere Aufmertfamfeit gugumenben und die Korrespondeng mit den oberittommandirenden Generalen in ben Sauptstuden ber Sammlung einzureihen. Bei ben gum größten Theile eigenhandigen, ichnell hingeworfenen Schreiben etwa an Binterfeldt, Schwerin, Reith, an Pring Beinrich ober Bring Ferdinand von Braunschweig, Schreiben, in benen fast regelmaßig Bemerfungen politischer Natur fich unter Die ftrategischen Nachrichten und Befehle mifchen, wurde es ichwer werben, in jedem einzelnen Salle Die Scheidegrenze gu gieben gwischen mili= tarifcher und politischer Korrespondeng. Wenn zuweilen auch rein militarifche Schreiben aufgenommen find, fo war bies ichon beswegen geboten, um den inneren Zusammenhang der Korreipondengen an die hervorragenden Generale foweit möglich aufrecht zu erhalten; gang ausgeschloffen aber blieben bie von untergeordneten Beamten bes Rabinets aufgesetten Erlaffe ber militärischen Berwaltung, auf welche in ben militärisch politischen Schreiben fast niemals Bezug genommen wird.

Bum Abschluffe ist jest die Sammlung der ungemein gahlreichen Schriftstude gekommen, welche sich auf die Borgeschichte bes Siebenjährigen Krieges beziehen'), soweit diese Schriftstude

<sup>1) 3</sup>ch muß hier eines Buches Erwähnung thun, bas mir nach Beendigung ber porftebenden Auffate ju banden fommt: Binter, Sans Joachim v. Bieten, Leipzig (Dunder u. Sumblot) 1886. Der Berfaffer will 1, 138 bis 143 "an der Sand ber Bolitifden Korrefpondeng Friedrich's bes Großen uns bie Rejultate vergegenwärtigen, welche fich aus berfelben über ben Urfprung des Siebenjährigen Rrieges ergeben". Dun bandeln über ben Urfprung bes Siebenjährigen Rrieges in erfter Linie Bo. 13 ber Korrespondeng, in zwelter Linie auch Bb. 12. 218 Dr. Binter jene Borte ichrieb, war Bb. 13 noch gar nicht erschienen, natürlich ift auch nichts aus bemfelben von Dr. Binter ent= nommen worben. Bb. 12. ber ericbienen war, icheint bon Dr. Binter nicht gelefen ju fein; wenigstens findet fich bon ben brei Bemerfungen, welche er über ben erften Theil bes Jahres 1756 macht (G. 142), teine einzige in der "Rorrefpondeng", Die erfte Bemerfung über Ofterreichs Blane ift aus Arneth aufammengesett, die gweite über Aubeterre ift genau aus Rante (Ofterreich und Breugen. Leibzig 1875, G. 219 mit Unm, 1) entnommen, Die britte Bemertung über Mitchell ift bollig aus ber Luft gegriffen. Der einzige Band, welchen Dr. Binter benutt, ift Bb. 11, welcher aber ftreng genommen nichts über ben "Urfprung bes Giebenjährigen Arieges" enthalt. Mus Bb. 11 ent=

bom Ronige eigenhandig abgefaßt ober nach feiner Unweifung im foniglichen Rabinet ausgearbeitet worden find. Nicht allein Die preußischen Archive konnten in Diefer Sinficht vollständig erichopft werben, bas großbritannische Reichsarchiv und bas Britische Mufeum, welche für die Beriode der Gefandtichaft Andrew Mitchell's nächft bem preufifden Gebeimen Staatsarchip im Befit ber wichtigften Rabinetspapiere Friedrich's bes Großen find, tonnten in gleich umfaffender Weise berangezogen werben. Benutung ber englischen Archive für unseren speziellen Amed ftellte fich die Nothwendigfeit beraus, noch einen Schritt weiter ju geben als bisber gescheben. Bir durften uns nicht auf ben ichriftlichen, brieflichen Berfehr Friedrich's II. mit Andrew Mitchell beichranten; pflegte boch ber Ronig briefliche Mittheilungen bem Befandten gerade in relativ etwas untergeordneten Fragen gu machen: lagen hingegen Nachrichten entscheibenber Natur por. handelte es fich um Mittheilung und Beiprechung ber geheimften Abfichten, ber weitgebenoften Blane, fo pflegte ber Konig in ben für die preufifche Bolitif fo bedeutungevollen Commermonaten bes Jahres 1756 ben englischen Befandten nach Cansjouci gu beicheiden, ober er bewilligte ibm die nachgeiuchte Audieng bei einem ber häufigen Besuche im Berliner Schloffe. Dieje Unterredungen Friedrich's II. mit Mitchell, im Berein mit ben vielfach in und nach diefen Unterredungen vom Konige eigenhandig aufgesetten Roten und Dentschriften, bilben m. E. Die vorzüglichfte Quelle für unfere Renutnis ber preußischen Bolitif furg por bem Siebenjährigen Kriege. Allerdings find die mundlichen Darlegungen Friedrich's nur überliefert in ber in englischer Sprache niedergeschriebenen Saffung ber Mitchell'ichen Befandtichaftsberichte an die Londoner Regierung, aber Bergleiche, wo folche mit Rabinetsichreiben möglich find, zeigen, daß ber Gefandte mit großer Bewiffenhaftigfeit alle Außerungen aufgezeichnet bat: nicht felten

nimmt Dr. Binter S. 140 und 141 mehrere Rotigen. Es ift mir auch unter biefen Rotigen nicht gelungen, eine einzige aufgufinden, welche völlig richtig ware. Ich werde hierauf gurudfommen in einer ausführlichen Besprechung bes Binter'ichen Buches in Diefer Beitidrift.

führt ihn die lebhafte Erinnerung an die vernommenen Worte dahin, seine englische Erzählung mit französischen Ausdrücken oder ganzen französischen Sätzen des Königs zu durchziehen. Soweit diese Berichte Mitchell's die politischen Erklärungen Friedrich's II., sei es in direkter, sei es in indirekter Rede, wiedergeben, haben sie in der Politischen Korrespondenz als "Unterredungen des Königs mit Mitchell" Aufnahme gefunden.

Die jest ohne Husnahme ber Offentlichfeit übergebenen preußischen Rabinetspapiere enthalten Die vollfte Rechtfertigung für bas jo oft verurtheilte Borgeben Friedrich's II. im Commer 1756. Es ermöglichen die nunmehr befannt gewordenen Aftenftude bas allmäbliche Werben jenes gewaltigen Entschluffes Friedrich's II., feinen überlegenen Feinden guvorzufommen, von Tag au Tag im einzelnen zu verfolgen. Indem es gelungen ift, für die wichtigften eigenhandigen Schreiben und Dentschriften zwei, drei, ja vier verschiedenartige eigenhandige Redaftionen aufaufinden und einzuordnen, bietet fich Gelegenheit, ben Konig gleichsam bei ber eigenen Arbeit zu beobachten, wenn er mit fich felbit zu Rathe geht, feine Gedanken allein für fich firirt und bann immer wieder von neuem die erfte Riederschrift umarbeitet und umgestaltet. Daburch, baß fammtliche Rabineteforrefponbengen zusammengestellt, auch, wo es nothig ichien, Theile ber Immediatberichte von Miniftern und Gefandten gum Abbrud getommen find, wird es moglich, Die Anschauungsweise bes Ronigs, wie fie fich nach einer Richtung bin ausspricht, zu fontroliren, zu ergangen, zu erläutern durch den Bergleich mit den anderen, an demfelben Tage empfangenen ober abgegangenen Schriftftuden. Benn wir es schlieglich unternahmen, für bie brei unmittelbar dem Kriege vorangehenden Monate Juni, Juli, August neben ben politisch-biplomatischen Rabinetsichreiben auch die hauptfachlichften militarischen Instruftionen und die entscheidenden Befehle gur Mobilmachung und zum Ausmarich einzuordnen, fo fonnten wir nicht bloß mit den apologetischen Worten bes Ronigs, fondern durch die Thatfachen felbit den eingehenden Beweis führen, bag Friedrich feineswegs bon langer Sand ber auf ben Rrieg fich

porbereitet hat 1), fondern erft im legten Moment, erft Ende Juni gegen Ruftland, Ende Juli und Anfang August gegen Diterreich au wirklichen Ruftungen übergegangen ift. Ein bramatifch bewegtes Bild ift es, bas fich im Rabinet bes Konigs im Juni, Juli und August abspiegelt, wenn wir berfolgen, wie jede einlaufende, entscheibende neue Nachricht über die politischen ober militärischen Blane ber Begner zuerft eine Umwandlung in ber Auffaffung Ronig Friedrich's von ber augenblicklichen Situation hervorbringt: barauf zu neuen biplomatischen Magregeln gegriffen wird, fei es ju London mit ben Bundesgenoffen, fei es ju Bien mit ben Gegnern; und wie endlich als britte Folge nach ieber neuen bedroblichen Runde ftufenweise ein bestimmter Fortschritt fich in ben militarischen Borfehrungen bes Ronigs feststellen lagt.

Während ber Jahre 1753 und 1754 hatte Friedrich seine gange Aufmertiamteit auf die Unterhandlungen gwischen England und Rufland betreffend einen Subfidienvertrag gerichtet: benn von biefer Seite ber ichien ibm bie nachite Gefahr fur

<sup>1)</sup> Urneth ftellt bie Ruftungen Friedrich's gegen Diterreich von Anfang des Jahres 1756 bis jum Juli als allbefannte Thatfachen bin, die eines Beweises nicht mehr bedürfen; er operirt immer wieder mit ihnen, um eine Rechtfertigung für bas Berhalten bes Wiener Bofes ju gewinnen. Unb, als Friedrich durch Erlag vom 18, Juli bie durchaus mahrheitsgetrenen Hufflarungen geben lagt, wird fein Berfahren ohne weitere ale "Doppelgungigteit" gebrandmarkt. "Ber folder Doppelgungigleit fich bediente", ruft Arneth aus, hatte fich au buten, ben Borwurf ber Unaufrichtigfeit gegen Undere gu erheben!" Arneth nennt ale einzigen Gemahremann bafur, bag Friedrich jogar icon im Januar 1756 geruftet haben foll, ben venetianifchen Gefandten Corer in Bien. Bas Corer eigentlich am 24. Januar nach Saufe gemelbet hat, wird nicht angegeben. Aber fann man im Ernft jum Belege für die fefreteften inneren Angelegenheiten bes preußifden Staates, von welchen bochftens Die Bertrauten Friedrich's, Gidel und Binterfelbt, Runbe haben fonnten, Die Ergablungen eines venetianischen Gefandten in Bien benuten, ber irgend welchen Biener Stadtflatich ober Rutragungen ber Wegner Friedrich's berichtet haben mag? Bgl. Arneth, Geschichte Maria Therefia's (Wien 1870) 4, 459 und bagu Unm. 546. Ferner S. 473. 474. 479. 480. 481. Bgl. auch bas Inhaltsverzeichnis S. XI, wofelbit die preugischen Ruftungen zweifach und beidemal por ben Anfragen Friedrich's in Bien angeführt werden.

Breuften und für die Erhaltung des Friedens zu droben. Gegen Österreich und England bot die Berbindung Frankreichs und Breukens genügende Sicherheit, aber das Gleichgewicht ward erschüttert, jobald auch Rufland den gegnerischen Mächten sich zugesellte, und gerade Breugen hatte alsdann ben erften Stoß bes Feindes für fich zu gewärtigen. Das bestehende Bundnis zwischen Diterreich und Rugland von 1746 beunruhigte den Ronig nicht allzusehr, denn er lebte der Überzeugung, daß Rußland ohne Die Subsidien eines reichen Staates jeine schwerfälligen Beeresmaffen nicht in Bewegung feten könnte. Aber ein Gubfidienvertrag des fapitalfräftigen englischen Staates mit dem an Beld armen, an Menschenmaterial zum Aricae reichen ruffifden Staate. mußte, in Berbindung mit dem dauernd feindlich gefinnten Dfterreich, außerst bedrohlich erscheinen. Im Berbst 1754, nach der Ablehnung des ruffischen Kontreprojetts durch Beorg II., zerichlugen fich vorerft die Verhandlungen zwischen London und Vetersburg 1), und es gewann den Anschein, als werde der Friede Europas ungestört bleiben.

Friedrich ließ die Friedenszeit nicht ungenutt vorüber gehen. Gegen Rußland, das früher oder später doch einmal wider Preußen auf dem Plane erscheinen mochte, begann er am goldenen Horn eine diplomatische Attion. Er hatte Kunde, daß zwischen der Pforte und dem Zarenreiche über die Anlegung von russischen Grenzsorts in Neu-Serbien Differenzen ausgebrochen waren<sup>2</sup>), gespannt verfolgt er die Berhandlungen in Petersburg und in Konstantinopel. Es war ihm nicht genug, durch die französischen Gesandten auf die Pforte einwirfen zu lassen, im Januar 1755 sendet er einen besonderen preußischen Unterhändler, den Lieutenant v. Rezin, nach der Türkei, um zwischen der Pforte und Preußen eine Freundschafts- und Desensivallianz einzuleiten, deren Spitze in erster Linie gegen Rußland sich richten sollte.

Noch waren diese Plane unvollendet, da wurde die Aufmerts samkeit des Königs nach einer anderen Richtung bin abgelenkt. Im

<sup>1)</sup> Ugl. Bolit. Korrejpondeng 10, 537.

<sup>2)</sup> Bal. 10, 540; 11, 488.

Beften brobten Die amerifanischen Streitigfeiten zwischen Frantreich und England bie Befahr eines Prieges auch fur Europa beraufzuführen. Für Friedrich tamen Dieje Difthelligfeiten hochft ungelegen, er wünschte aufrichtig bie Erhaltung bes allgemeinen Friedens. Es blieb bas ftete Riel feiner Bolitit, Franfreich fowohl wie England gegenüber, ben Frieden wenigstens auf bem europäischen Kontinent ficherzustellen. Aber es ift feineswegs richtig, wenn man fo oft angenommen hat, bag ber Konig biefes Biel allezeit auf bemfelben Bege, burch eine Neutralisation Deutschlands, hat erreichen wollen. Friedrich hat vielmehr gunächst gerabe su ben entgegengesetten Mitteln gegriffen, und gwar bat er bier aus freien Studen, allein aus perfonlichem Untrieb gehandelt, ju ber Barantie ber Reutralität Sannovers aber ift er, wie wir feben werben, in erfter Linie burch außere Beranlaffung bewogen morben.

Nicht Franfreich hat ben König von Breugen im Frühjahre 1755 guerft aufgefordert, Sannover angugreifen1), Diefer Borfchlag, den Krieg nach Hannover zu übertragen, ist vielmehr von Friedrich jelbst ausgegangen, und nicht einmal, sondern mehrfach im Frühjahre und Sommer 1755 ift eine folche Unternehmung Franfreichs von ihm angerathen und befürwortet worden. Zuerft durch Erlag vom 5. April bat der Ronig feinen Gefandten in Baris beauftragt, ben frangofischen Ministern Die folgenden Erwägungen ju unterbreiten : "Wenn ber Krieg zwijchen Frankreich und England unvermeidlich ift, jo ift nicht ju zweifeln, daß der Ronig von England ihn allgemein machen will. Dabei ift mir nun

<sup>1)</sup> Die Darftellungen ber Borgeschichte bes Siebenjährigen Krieges fprechen nur von Aufforderungen ber frangofifden Regierung an Friedrich II. Go u. A. Rante, Ofterreich und Preugen (Leipzig 1875) S. 117. 118; Schafer, Weichichte bes Siebenjährigen Rrieges (Berlin 1867) 1, 104. Rur Rojer, Breugen und Rugland im Jahrgehnt vor bem Siebenjährigen Rriege (Breug. Jahrbücher 47, 476) erwähnt ben ersten ber Erlaffe an Amphanfen, ben bom 5. April, und bringt aus dem Barifer Archiv einen bamit übereinstimmenden Bericht von La Touche, d. d. Berlin 5. April 1755, bei. Sonft find die fünf im tolgenden besprochenen Erlaffe an Anpphausen bisber unbefannt geblieben, und es ift baber auch bie Bolitit Friedrich's im Jahre 1755 nicht gutreffend bargeftellt worben.

ber Gedante gekommen, ob es sich für Frankreich nicht empsehlen möchte, vorausgesett daß König Georg ihm den Krieg erklärt, sosort ein ziemlich ansehnliches Truppenkorps geraden Weges nach Hannover zu schicken, sich dieses Landes zu bemächtigen und alsdann dem englischen Könige die Frage vorzulegen, ob er es nicht vorziehen wolle, den Frieden wieder berzustellen."

Die Aufforderung Franfreichs, daß Breugen bie Eroberung Sannovers in die Sand nehmen folle, war nur die Antwort bes frangofischen Ministeriums auf jene bon preugischer Seite guerft gemachten Borftellungen. Friedrich wies Die Antrage Franfreichs entichieben von der Sand'), er machte auf feine eigene bedrobte Lage aufmertfam, die ihm nicht erlaube, ohne Bundesgenoffen fich zu gleicher Beit einem Angriffe ber Ruffen, Ofterreicher, Sachfen und Sannoveraner auszusegen. Und Friedrich hatte in ber That ein Recht bagu, die frangofischen Aufforderungen abzulehnen. Denn gerade ber Gefichtspunft, welchen er bei feinen Rathichlagen einzig und allein gehabt, burch ein rafches Borgeben gegen Sannover Die friegeluftige englische Regierung jum Frieden ju nothigen, gerade biefer Befichtspunft war bei ben Untragen Franfreichs gang unberüdfichtigt geblieben; durch eine Theilnahme Breugens, gegen welches Ofterreich und Rugland auf dem Sprunge ftanben, ware ber Krieg ohne Zweifel ein allgemeiner geworden und hatte fich weit in die Lange gezogen.

Friedrich läßt vorerst am 6. Mai den Gedanken eines französischen Angriffskrieges gegen Hannover fallen, aber er nimmt ihn nach einiger Zeit im Hochsommer 1755 wieder auf, d. h. kurz vor und auch noch nach den ersten Anerbietungen, die ihm von Seiten Englands durch den Herzog von Braunschweig gemacht wurden<sup>2</sup>). Am 29. Juli, am 2., am 9., am 19. August gibt

<sup>1)</sup> Am 6. Mai, am 10. Mai, am 2. und am 9. August, am 30. Des

<sup>\*)</sup> Für die Leichtfertigkeit, mit welcher der Graf Bisthum in dem 1866 gegen Preußen gerichteten Werte "Geheimnisse des sächsischen Kabinets" versährt, ist das Folgende ein charakteristischer Beitrag. Bisthum erzählt vier Seiten lang (1, 239—242) von einem Berichte des Grafen Flemming, angeblich d. d. hannover 19. April 1755. Holdernesse soll danach gang im Ge-

er in Rabinetserlaffen an Annphaufen ber frangofischen Regierung eingehende Unweisungen, auf welchem Wege fie Die Eroberung Sannovers, ohne Breugens Beihülfe, ausführen tonne. Er rath, burch bas Rolner Gebiet in Sannover einzubringen, die preufifche Reftung Befel und bie pfalgifche Duffelborf wurden in ben Sanben von Freunden Frantreichs bem Angriffe einen Rudhalt bieten. Mis bas beite Mittel, um bas Unternehmen gegen Sannover zu erleichtern, empflehlt Friedrich eine Berabredung mit Danemarf, um durch ein banisches Rorps im Often ben frangöfischen Angriff im Westen gu unterftugen; er läßt die Minister in Berfailles miffen, bag ber Ronig von Danemart megen ber Lauenburger Streitigkeiten gegen Georg II. perfonlich erbittert fei und unlängft unter ber Sand zu verfteben gegeben habe, baß er eine Belegenheit, um von bem hannoverichen Staatsichate fein Theil bavongutragen, nicht ungenutt vorüber geben laffen merbe.

beimen bem fachjischen Gefandten anvertraut haben, Friedrich habe ichon damale, b. b. bor bem 19. April, bem Ronige Georg in Sannover burch bie Bergogin von Braunschweig erffaren faffen, er werde fich an bem Kriege zwischen England und Franfreich nicht betheiligen. Nun behaupte Friedrich in der "Befchichte bes Siebenjährigen Rrieges", England habe die Initiative ju ber Annaherung an Breugen ergriffen. Folglich bat Friedrich gelogen und Bis. thum bat eine neue Baffe gegen ibn. - Bir feben babon ab, bag Friedrich eine Ertfarung burch die herzogin von Braunichweig überhaupt niemals bat geben laffen, weber im April noch im August, noch fpater einmal. Aber man hatte von Bigthum, ber zwei bide Bande aus fachfijden Atten gufammenidreibt, bod bie Renntnis verlangen tonnen, bag berfelbe Flemming, ben er am 19. April aus hannover berichten läßt, noch Ende Dai in Dresben berweilte, daß ferner Ronig Georg, an beffen hoflager in Sannover Flemming in nugerordentlicher Miffion gefandt wurde, erft Anjang Dai mit Solberneffe nach Sannover fam. (Bgl. Bolit. Korrespondeng 11, 167, 169, 181 und 136, 137, 146.) Und wenn Bisthum gegen bieje und die gablreichen anderen Biderfpruche gwifchen ber Flemming'iden Depefche und dem April 1755 blind geblieben, wenigstens hatte er doch Blemming's Sandidrift lefen und feben tonnen, daß nicht "19. April 1755", fondern "19. August 1755" geschrieben war. Much Schäfer (a. a. D. S. 104) hat von all' ben Biberfprüchen nichts bemerft und die Angaben Bipthum's unter Citirung Diejes Autore und bes "19. April" aufgenommen, Bgl. ben Bericht Flemming's Bolit. Rorrefpondeng 11, 294-298.

Diese an die französsische Regierung gerichteten Rathschläge Friedrich's II. beweisen zur Genüge, wie wenig der König zunächst daran dachte, Hannover oder gar Deutschland gegen einen Einmarsch der Franzosen in Schuß zu nehmen. Einer nationalen Politif, die man Friedrich oft zugeschrieben, widersprechen seine Aufsorderungen allerdings, aber sie widersprechen keineswegs der Friedenspolitif, welche der König für seinen Staat, sür Preußen, sortdauernd im Auge hatte; denn bei all jenen Mahnungen zum Angrisse gegen Hannover blieb der Hauptzweck doch immer der, durch einen raschen entschedenden Schlag den um sein Stammland besorgten König von England zum baldigen Frieden zu bewegen. Und ist es nicht auch dem seurigen, entschlossenen Geiste König Friedrich's angemessen, wenn er nicht von den langwierigen, diplomatischen Unterhandlungen in London, sondern von der schnellen Entscheidung des Schwertes den Frieden erhofst?

Der Umschwung in der Politik König Friedrich's, — salls man es einen Umschwung nennen darf, wenn er ganz das gleiche Biel, die Sicherstellung des Friedens für Preußen, auf einem dem bisherigen allerdings völlig entgegengesetzen Wege zu erreichen sucht, — dieser Umschwung trat allmählich seit den ersten Tagen des September 1755 ein 1).

<sup>1)</sup> Die Darftellungen ber Entstehungsgeschichte bes Siebenjährigen Krieges, ibegiell die Darftellungen des Beftminfter-Bertrages, geben die Borverbandtungen zu biefem Bertrage nach ben von Schäfer (a. a. D. 1, 605-611) publis girten Briefichaften. Aber die von Schäfer aufgefundene Bujammenftellung ift weiter nichts, als eine fpatere mit bestimmter Tendeng unternommene fiberarbeitung der Korresponden; zwischen Friedrich und bem Bergoge von Braunichweig. Es ift ein Anfang Januar 1756 (vgl. 12, 24) für die frangofische Regierung gemachter Auszug, in welchen Friedrich basjenige aufnehmen lieft, was er am erften als ungefährlich und als geeignet gur Mittheilung an Frantreich anfah. Dem entiprechend fehlen bei Schäfer fammtliche vertrauliche Begleitschreiben, in welchen erft bie bon ben oftenfibeln Schreiben abweichenbe mabre Meinung des Konigs ju Tage tritt; ftatt ber endgultigen Briefe find theilweise die gar nicht abgegangenen ersten Entwürse aufgenommen, andere Schreiben find nur in Studen wiedergegeben, bei benen bas Bichtigfte fortgelaffen ift, auch von ben oftenfibeln Schreiben fehlt mehr als die Salfte. Die Darftellungen der preußisch = braunschweigischen Borverhandlungen gum Beitminfter-Bertrage (hauptfächlich Schäfer a. a. D. S. 107 ff. 111 ff. und Rante

Schon Unfang Muguft hatten fich bie Englander an ben Bergog von Braunschweig gewandt und feine Bermittlung in Anspruch genommen, um bem Könige von Breugen Antrage gutommen zu laffen, Die auf eine Gicherung Sannovers gegen etwaige frangofische Angriffe binausliefen. Man wünschte von Friedrich die Erflärung, daß er weber felbft Sannover angreifen noch die Frangofen bei einem Angriffe unterftugen werde, daß er vielmehr Franfreich vor einer Unternehmung gegen das Rurfürstenthum warnen und nöthigenfalls an einer folchen hindern werde. Aber Friedrich antwortete am 10., am 12., am 25. August in einer fo unbestimmten ausweichenden Art, daß diese Ant= worten einer Burudweisung ber englischen Borichlage gleich famen. Und daß die Antworten jo und nicht anders auch vom Konige felbit aufgefaßt murben, zeigt ein vertrauliches Schreiben an ben Bergog, feinen Schwager, vom 12. Auguft'). Sier befennt er rund beraus: "3ch muß Ihnen im größten Gebeimniß anvertrauen, daß bie Englander mir nimmermehr jene Erflarung, welche fie wünschen, abnothigen werden. Indes liegt es in meinem Intereffe, fie nicht alle hoffnung verlieren zu laffen; man wird fie immer weiter hinhalten fonnen, indem man ihnen Auftlärungen abverlangt über alle möglichen Begenftande, und indem ich von meiner Seite immer neue Schwierigfeiten jum Borichein fommen laffe."

Drei Bochen nach diesen abweisenden Worten, und nur acht Tage nach einem gleichfalls sehr zurüchhaltenden Briese vom 25. August, ergeht plöglich, scheinbar ohne jede bestimmte Beranlassung, am 1. September ein zweites vertrauliches Schreiben an den Herzog von Brannschweig. Es waren neue Anträge von englischer Seite nicht ersolgt; Friedrich kommt jest den Engländern vielmehr selbst auf halbem Bege entgegen. Zwar versichert er noch, bevor sein im Juni 1756 zu Ende gehender Desensivvertrag mit Frankreich nicht abgelausen sei, werde er keine anderen Verbindlichkeiten eingehen, doch möge der Herzog

a. a. D. S. 118 ff.) bedürfen baher einer Modifisation nach den neu bestannt gewordenen Alten im 11. Bande der Korrespondenz (vogl. 11, 474, 475). Wir können im Obigen nur einzelne hinweise dafür geben.

<sup>1)</sup> Das Schreiben fehlt bei Schafer.

bem Grafen Holbernesse zu verstehen geben, daß man später möglicherweise mit Preußen über die Neutralität der hannoversichen Staaten zu einer Einigung gelangen könne, vorausgesetzt, daß von Seiten König Georg's "vernfinftige Propositionen" gemacht würden.

Noch am 9. und 19. August hatte Friedrich die Frangosen auf eine Berbindung mit Danemart gegen Sannover bingewiesen. noch am 12. hatte er verfichert, es würde den Engländern nimmer= mehr gelingen, ihm die gewünschte Erflärung abzunötbigen. Schwerlich läßt fich banach annehmen, baß Friedrich am 1. September bie Annaherung an England felbft eingeleitet haben follte. ohne daß eine bestimmte außere Beranlaffung bagu eingetreten mare. Und giehen wir die gleichzeitigen Rabinetsschreiben an die prengiichen Befandten und Minifter gur Bergleichung beran, fo ergibt fich, daß in der That in jenen Tagen ben König die Runde er= reicht hat von einem fur ihn außerft wichtigen Greignis. Aus bem Saag ift die Melbung eingetroffen, ein englischer Rurier befinde fich auf bem Wege nach London, um die großbritannische Regierung von dem endlichen Buftanbefommen eines gebnjährigen Subsidienvertrages mit Rugland in Renntnis zu fegen. Diefe Nachricht erscheint bem Könige schon am 18. und 19. August, als er fie in Immediaterlaffen allen Gefandten mittheilt, febr beachtenswerth; indeffen bespricht er fie noch im Tone bes Bweifels als ein unbestimmtes Gerücht. Am 31. August jedoch. einen Tag, bevor jenes Schreiben an ben Bergog von Braunichweig erfolgt, bat Friedrich neue Mittheilungen über ben 216ichluß bes Gubfidienvertrages empfangen. Er fieht biefelben jest als begrundet an, er fennt die Details des burch Williams bereinbarten Bertragsentwurfs und beauftragt feinen Gefandten in Dresden, ihm eine getreue Abschrift bes gangen Bertrages zu verichaffen. Mit bem Buftanbefommen bes Subfibienvertrages zwifchen Rugland und England ift die feit Jahren von dem Ronige befürchtete Befahr ploglich afut geworben, daber gang begreiflich. baß er fofort am folgenden Tage nach ber Bestätigung ber bebroblichen Runde Die erften vorbereitenden Schritte thut, um eine Befferung der Begiehungen zu bem Londoner Sofe angubahnen.

So wie bei biefer erften Wendung lagt fich in jeder neuen Bhafe ber preußisch englischen Unterhandlungen verfolgen, wie Friedrich feine Saltung burchweg nach ben über Rugland einlaufenden Melbungen einrichtet. Um 7. Oftober hat er erfahren, baß bie englische Regierung bem in Betersburg vereinbarten Bertrage die Ratififation verweigert habe. Am 13. Oftober 1) fpricht er fich barauf in einem oftenfibeln Antwortschreiben an ben Bergog von Braunschweig auf neue englische Anfragen in einer fo verflaufulirten, unbestimmten Beije aus, daß dieje Antwort vom 13. Oftober fast als ein Rudichritt gegen ben 1. September angesehen werben fann. In vertraulichem Begleitschreiben an ben Bergog, feinen Schwager, außert fich ber Ronig am 13. Oftober dahin: "Die Engländer wollen, daß ich mich mit dem Ruhm abfüttern laffen foll, ihr Land Sannover ihnen erhalten zu haben, biefes Land, bas mich boch abfolut nichts angeht, weber im Bofen noch im Guten. Bene Leute benten mich entweder in gröbster Beije hinter's Licht ju führen ober fie find Narren und von lächerlicher Selbstfucht befangen"2). In absichtlich möglichit untlaren gurudhaltenben Worten läßt Friedrich Enbe Oftober und Anfang November feine Erwiderungen abfaffen auf Anfragen bes burch Georg II. vorgeschobenen Landgrafen von Raffel und bes hannoverichen Minifteriums3).

<sup>1)</sup> Diejes oftenfibele Schreiben vom 13. Oftober liegt, ein gang außergewöhnlicher Fall, in vierfacher eigenhändiger Medaftion bor. Bgl. 11, 332 bis 336.

<sup>2)</sup> Das Schreiben fehlt bei Schafer.

<sup>3)</sup> Friedrich hatte bem Departement ber auswärtigen Mffairen ben Muftrag ertheilt, die Untwort an bas hannoveriche Ministerium ,nicht affirmative, nicht declinatoire, fondern fo ohnverständlich abzufaffen, daß man nichts davon versteben tonnte". Dreimal verwarf ber Ronig bas Kongept gu ber Antwort und verlangte, es folle "turger und obfeurer" fein, es folle "ein purer Ballimathias fein, nicht gebauen, noch geftochen", "große emportirte Borte, aber gar nichts verftanbliches", "nichts bunbiges, nichts verftanbliches, noch concluantes" enthalten. Enblich gelang es bem Minifter Bobewils felbft, ein Monftrum von Schreiben in einem Sabe jufammengubauen, das als genügend "dunfel, ambigue und ohnverständlich" ben Beifall bes Ronigs fand, Bal. 11, 345, 346, 349, 350, 354, 361, 362, 363,

Um 26. November wird bem preugischen Bertreter in London eine Abichrift bes endlich am 30. September in Betersburg wirflich unterzeichneten Subsidienvertrages übergeben, es wird ihm augleich bie Bereitwilligfeit erffart, alle ichwebenben Differengen amifchen England und Breugen auszugleichen. Erft jest, nachbem über bas Buftanbefommen bes Bertrages zwifchen England und Rugland jeder Zweifel benommen ift, geht Friedrich am 7. Dezember in aller Form auf den Abichluß einer Neutralitäts= fonvention fur Deutschland ein. Bahrend bie Borverhandlungen vier Monate ohne Resultat geblieben waren, beeilt ber Ronig nunmehr im Dezember und Anfang Januar fo außerordentlich die Formulirung und Unterzeichnung ber Konvention, daß er gerade durch biefen haftigen Abichluß die meiften Borwurfe Frantreiche auf fich gieht. Und auch bier werben wir wiederum bas treibende Motiv in den Mitte Dezember einlaufenden, hochft beunruhigenden Nachrichten aus Rugland zu suchen haben. Friedrich hatte erfahren, ce fei in einer ruffifchen Staatstonfereng vom 7. Oftober ber Beichluß gefaßt worden, "daß von Geiten Rußlands man fich fogleich in ber Berfaffung fegen wolle, um von ber erften ber beften Gelegenheit ohne einige weitere Bravarationen noch einiger Discuffion ben Konig von Breugen zu attaquiren, es fei nun, daß des Ronigs Majeftat einen Alliirten von Rugland attaquireten oder aber nota bene, bag ein Allierter von Rugland Diefelbe attaquiren wurde, ohne einige weitere Formalité babei zu observiren."1)

Und betrachten wir auch die Gründe, mit welchen Friedrich nach dem Abschlusse der Westminster-Konvention den französischen Ministern gegenüber die Nothwendigkeit des gethanen Schrittes vertheidigt, so können diese nachträglichen Motivirungen allerdings nicht ohne weiteres identifizirt werden mit den leitenden Beweggründen vor dem Eingehen der Konvention,

<sup>1)</sup> Nach den Worten Eichel's in dem auf töniglichen Befehl an Podewils gerichteten Schreiben vom 20. Dezember 1755. Eichel's Worte bilden eine übersehung aus dem Berichte Funde's an Brühl, d. d. Petersburg 20. Oftober, so wie ihn Malyahn am 12. Dezember aus Dresden übersandt hatte. Bgl. 11, 436, 439, 440.

aber es mag boch immerhin erwähnt fein, bag bei jeder diefer Museinandersetzungen ber Ronig in erfter Linie bie Befahr betont, welche ihn von Rugland her bedroht habe, und daß er darauf hindeutet, wie er durch seine Konvention Frankreich jogar einen großen Dienst erwiesen, indem er verhindert habe, daß England 60000 Mann ruffifcher Truppen ben Frangofen am Rhein entgegenstellen fonne1).

So hat Friedrich, um die Ruffen von Preugens Grengen fernzuhalten, aber nicht um die Frangojen an einem Angriffe gegen Sannover zu hindern und nicht um Deutschland gegen einen Ginmarich fremder Beere ficher zu ftellen, Die Reutralitätstonvention von Bestminfter abgeschloffen. Die Barantie für bie Rentralität Sannovers war nur ber Entgelt bafür, daß England veriprach, die ruffischen Sulfstruppen nicht gegen Breußen zu gebrauchen; Die Ausbehnung ber Neutralität auf gang Deutschland aber war dadurch geboten, bag Sannover und Breugen feine feitgeschloffenen Gebiete umfaßten, fondern überall von beutschen Territorien unterbrochen waren. Die Absichten der fontrabirenden Mächte waren nur halb erfüllt worden, wenn man jugelaffen hatte, daß fich die Frangojen im Kölner Lande ober in Franken festgeseth hatten, die Ruffen, wie projektirt, etwa in Lübeck gelandet maren.

König Friedrich mar Ende des Jahres 1755 ber Uberzeugung, bağ er burch ben neuen Bertrag mit England, welcher eine Befferung des Berhältniffes zwifden Rugland und Breugen zur Folge haben murde?), und durch die gleichzeitige Fortbauer bes alten Freundschaftsverhaltniffes zu Franfreich dem Biele feiner Buniche

<sup>1)</sup> Co ichreibt Friedrich am 10. Februar 1756 an Anuphaufen: "3ch habe jedes Anerbieten, bas man mir bon Englands Geite ju machen fuchte, jurudgewiesen bis gu ber Beit, ba es befannt wurde, bag England feinen Subfidienvertrag mit Rugland für ein Gulfscorps von 60000 abgefchloffen hatte. . . . Rach biefem Bertrage hatte auch Franfreich nicht mehr mit Erfolg in hannover eingreifen tonnen; . . . die einzige Folge mare gewesen, bag es fich 60000 Ruffen und einen allgemeinen Erieg auf den Sals gezogen bätte."

<sup>\*)</sup> Bal. 12, 205, 225.

nahegetommen fei, daß der Friede auf dem Rontinent fichergestellt, daß Ofterreich ifolirt und zur Ruhe gezwungen worden fei').

Und in ben erften Monaten bes neuen Jahres gewann es in der That den Anschein, als fei Breugens Macht und Ginfluß außerordentlich verftartt worben, indem die von allen Seiten es umschließende Bereinigung Englands, Ruglands, Ofterreichs und Sachsens fich zu lofen begann, und indem der Ronig eine Beit lang fich in ber Doppelftellung zwifden Franfreich und England zu erhalten verftand. Die Siegeszuverficht Friedrich's ipricht in den Worten fich aus, die er am 19. Februar feinem Bruber, bem Bringen von Breugen, ichreibt: "3ch habe mich in einer höchft peinlichen Lage befunden. . . . 3ch habe bas befte gethan, was ich meiner Anficht nach thun fonnte; allerdings geschieht es öfters, daß man sich bennoch verrechnet; boch was mich für dieses Mal alles Gute hoffen läßt, ift die Thatfache, daß die Befturzung in Wien über mein Borgeben nicht größer fein tonnte als fie es wirflich ift; ein ficheres Zeichen, daß unfere Feinde viel verloren zu haben glauben. . . . Augenblicklich handelt es fich nur noch barum, die lette Sand an bas Wert zu legen .... 3ch verfichere Sie, bag ich mich barum mube aus aller Kraft und fein Mittel fpare, um eine furchtbare Liga zu gersprengen, unter welcher früher ober fpater unfer Staat hatte erliegen muffen. Diefes laufende Jahr, bas ich gewonnen zu haben hoffe, wiegt für mich jo viel wie fünf ber vorangehenden, und wenn in ber Folge ich ale Bermittler dienen fann für die friegführenden Machte, bann werbe ich bem preufischen Staate die hochste Rolle verfchafft haben, welche er in Friedenszeiten fpielen fann. Und rechnen Gie für nichts bas Bergnugen, ber Ronigin von Ungarn Reffeln angulegen, Sachfen zu bemuthigen ober, noch beffer gejagt, es gur politischen Rull berabgubruden, und Besthufbem gur Bergweiflung zu bringen? Da feben Gie bie Folgen, welche ein fleiner Feberftrich von mir nach fich ziehen wird!"

Und war es nicht auch eine Rolle, wie fie Breugen bisber

<sup>1)</sup> Mit biefer Buversicht ichlieft bas lette Schreiben bes Jahres 1755, augleich bas lette bes 11. Bandes ber Politifchen Korrespondeng. Bgl. 11, 457.

nie gespielt, wenn es bem Konige in den Mongten Februar bis Mai 1756 wirflich gelingt, fich zu einer vermittelnden Stellung gwifchen ben beiben führenden europäischen Mächten, Franfreich und England, aufzuschwingen? Um Streitigfeiten handelt es fich, Die weitab von Breugens Lebensintereffen in maritimen und folonialen Differengen ber zwei Westmächte liegen, fie habern beide um die Borberrichaft in Nordamerita und in Indien, und in biefem weltbewegenden, für alle Reiten bedeutungsvollen Streite, ob Die germanische ober romanische Raffe am Miffiffippi, am Lorenzftrom, am Banges und am Indus fünftig herrichen folle, ba hat fich ein beuticher Reichsfürst burch eigene Rraft zu ber Rolle bes ehrlichen Matlers aufgeschwungen; er fest es in London wie in Berfailles burch, daß die Borichlage zu einem Ausgleich, Die Rechtsdeduftionen, alle auf Die ftreitigen Fragen bezüglichen Diplomatischen Roten nach Berlin geben und durch bas Rabinet in Sansfouci ihren Weg von London nach Paris, von Paris nach London finden. Unermublich fendet Friedrich die Schriftftude von bem einen zum andern, nicht ohne feine eigenen Rathichlage beigufügen und nach beiben Geiten bin zur Nachgiebigfeit und jum Frieden ju ermahnen 1).

Doch bes Ronias Müben war vergeblich, die großen Begenfage zwifchen England und Franfreich tonnten nur burch bas Schwert ihre Löfung finden. Und auf der andern Seite ward bie Stellung, welche Friedrich fur fich von bem Beftminfter-Bertrage erhofft und thatfachlich eine furze Beit eingenommen hatte, von verschiedenen Seiten untergraben. Es erwies fich, bag bie Rechnung bes Monarchen boch nicht fehlerfrei gemejen. Bwei Borausfegungen batten ihm bei bem Abichluffe ber Beftminfter-Konvention ale fichere Grundlagen gegolten, beibe follten fich als trügerisch erweisen. Er hatte fich in Frankreich getäuscht, bas er für nicht fabig zu einem Bundniffe mit Ofterreich gehalten, er hatte fich ebenfo in Rugland getäuscht, bas er als von England völlig abhangig angegeben batte. 3m Dai 1756 follte bem Ronige ber Brrthum bei ber erften ber beiben Un-

<sup>1)</sup> Bgl. 12, 508, mofelbit die Einzelheiten erwähnt find.

nahmen flar werben, im Juni follte er von ber Unrichtigfeit ber zweiten Boraussesung überzeugt werben.

Friedrich hatte die feste Soffnung gehabt, daß feine Ronvention mit England feine nachhaltige Anderung in dem guten Einvernehmen zwischen Franfreich und Breugen berbeiführen werbe. Weit entfernt, in feiner Unnaberung an England, Die weber burch Liebe zu England-Sannover, noch durch Abneigung gegen Frantreich eingegeben mar, etwas anberes als einen Schachzug gegen Rufland zu feben, bachte ber Konig gunachft burchaus nicht baran, ein engeres Bundnis mit England einzugehen und von Franfreich fich abzuwenden. Er leiht wohl feiner Berftimmung Musbrud über die gang fehlgehenden Bormurfe, mit welchen bie frangofifchen Staatsmanner ibn überichütten, und laft im Februar in Baris erflären: "Obwohl mir England genugend verftandlich angebeutet bat, wie febr es einen Alliangvertrag mit mir gu ichließen wünsche, jo neige ich beffenungeachtet mich zu Frantreich und hege noch immer die Absicht, meine Alliang mit Diefem Staate zu erneuern, vorausgejest, bag man etwas beffere Danieren gegen mich zeigt und fo ungehörige Drobungen bei Geite läßt, wie fie herr von Rouille beliebt, die boch mahrlich bier nicht am Plage find"1). Bu verschiedenen Malen macht ber Ronig in heftigen Worten feinem Unmuth Luft, bag bie immer erneuten Darlegungen feines Rechtsftandpunftes und ber awingenben Nothwendigfeit bes gethanen Schrittes2) bei bem frangofifchen Rabinet feinen Gindruck hervorzubringen vermochten, aber bennoch hat er erst im Mai 1756, nach der Runde von dem Abichluffe des Berfailler Bertrages, definitiv ben Entichlug ausgeiprochen, von einer Erneuerung bes im Juni ablaufenben frangofifchpreußischen Bertrages absehen zu wollen"). "Die frangofischen Minister treiben mich babin, daß, ich mag wollen ober nicht, ich

<sup>1)</sup> Erfaß an Knuphausen vom 3. Februar 1756; 12, 72. 73.

<sup>2)</sup> Bgl. 12, 504, woselbst auf die Einzelheiten verwiefen ift.

<sup>3)</sup> Unterredung mit Mitchell, 11. und 12. Mai: "my treaty with them expires this year; I will not renew it" 12, 329. Erlaß an Amphausen vom 15. Mai; S. 338.

zu Maßregeln übergeben nuß, an welche ich anderenfalls niemals gebacht haben würde"1).

Schon feit bem Rovember 1755 hatte Friedrich Rachrichten empfangen von ben Unterhandlungen, welche burch ben biterreichischen Befandten mit ben Miniftern zu Berfailles eingeleitet worben waren. Zweifelte ber Ronig auch feinen Augenblid baran, daß das Riel der habsburgifden Bolitif allezeit die Ruderoberung Schlefiens bilbete, fo hat er boch von ber Husbehnung ber öfterreichischen Antrage in Berfailles, wie fie neuerdings von Arneth aufgebedt worden find, feine Runde gehabt; nirgends findet fich eine Ahnung bavon, daß Raunit nicht ein Mal, fondern immer wieder von neuem bei bem frangofischen Sofe auf eine Redugirung ber preugischen Monarchie, auf eine Bertheilung ber meisten preußischen Provingen unter die Nachbarn gedrungen hat. Inbezug auf bas frangofische Ministerium blieb ber Ronig trot aller beunruhigenden Meldungen aus Baris lange Beit bei ber Uberzeugung, bag man am Berfailler Sofe nimmermehr bie Jahrhunderte langen Traditionen des Saufes Bourbon, die alte Begnerichaft wiber bas Saus Sabsburg ber momentanen Berftimmung gegen einen Fürsten, welcher Franfreichs Bunichen fich nicht unbedingt untergeordnet, aufopfern murbe 2). Zwar verweist er seinem Gesandten v. Annphausen die allzugroße Bertrauenefeliafeit mit ben Worten, man burfe ungeachtet aller Biberiprüche boch nie vergeffen, daß eine Frau wie die Marquife v. Pompadour fahig fei, alles zu vollbringen, ohne an die Ron-

<sup>1)</sup> Erlaß an Anyphausen vom 15. Mai; S. 333. — Schäfer a. a. D. S. 180 bespricht "einen noch im Juli 1756 in Berlin ausgesehten" Enwurf zu einem neuen Bertrage zwischen Preußen und Frankreich. Für Juli 1756 eine reine Unmöglichkeit! Schäfer sagt, der Bertrag "sei undatirt" und "läge bei Anyphausen's Depeiche vom 2. Juli im Berliner Archiv". Es ist weiter nichts als das Konzept zu dem Podewils'schen Bertragsprosett vom 7. März 1756 (vgl. 12, 175. 176), das als undatirt vor langer Zeit in ein salsches Attensaszifel gerathen ist und so durch einen archivalischen Irrthum zu dem historischen Irrthum eines "preußisch-stranzösischen Bertragsentwurfs vom Juli 1756" geführt hat.

<sup>2)</sup> Bgl. 12, 509; 13, 611, wofelbft die Außerungen gufammengeftellt find.

jequenzen zu denken. Aber gerade darin sah Friedrich auch für sich eine Beruhigung, daß das "neue System" am französischen Hofe nur von gewissen Bersonen ausginge, nicht auf wirklichen Staatsprincipien sich aufbauen könne; er hoffte, daß binnen Kurzem die Unnatürlichkeit eines Bündniffes mit Österreich fraß hervortreten und die Auflösung desselben nach sich ziehen werde.

Schon am 11. Mai von der bevorstehenden Unterzeichnung bes Berfailler Bertrages und bem Sauptinhalte besfelben unterrichtet, fpricht fich ber König gegen Mitchell am 11. und 12. Mai vollfommen gelaffen über ben Bertrag aus, ohne ein Bort ber Beforgnis für Preußen zu äußern. Um 18. Mai begleitet er bie erfte Mittheilung von dem Bertrage an feinen Bertreter in London nur mit ben Worten: "Ich erfehe aus biefem allen zu meinem größten Leidwesen, daß man sich in Frankreich immer weiter von ben friedlichen Gefinnungen gegen England entfernt." Nachdem Balory und Buebla am 13. Juni in Berlin die offizielle Rotifitation von dem Abichluffe der Alliang gemacht, ichreibt Friedrich am 15. Juni an Klinggraffen: "Der Defenfivtraftat und die Neutralitätskonvention find am 1. Dai zwischen Ofterreich und Frantreich abgeschloffen worden; ich giebe baraus den Schluß, daß ber Friede in Deutschland fich noch im gegenwärtigen Jahre erhalten wird", und noch am 19. Juni, fieben Wochen nach dem Abichluß bes Bertrages, erwidert er von Magdeburg aus bemjelben Gefandten auf einen Bericht über die außerft friegerische Stimmung am Biener Sofe: "Soviel ich weiß, ift es ber Bebante ber jest in Franfreich herrschenden Bartei und ber Marquife v. Pompadour, einen Landfrieg zu vermeiden, um nichts mehr von der Seite des Kontinents befürchten ju muffen, jowohl unter der augenblicklichen Lage der Dinge, wie nach Beilegung der jest ichwebenden Streitigfeiten; und daber icheint es mir, daß trog aller Buruftungen gum Kriege Diefes Jahr noch in Rube bingeben wird." Wenige Tage fpater allerdinge, als ber großen ruffischen Ruftungen halber eine fehr friegerische Stimmung im Botsbamer Schloffe um fich gegriffen, tauchen auch

<sup>1)</sup> Erlaß an Knuphausen vom 13. Mars; 12, 190.

bie ersten ernsten Befürchtungen bezüglich des Bersailler Bertrages auf. Der König glaubt sich jest durch Frankreich der Rache des mit Rußland verbundenen Hauses Habsburg ausgeliesert zum Entgelt dafür, daß jenes "dankbare Haus Österreich" das Kurfürstenthum Hannover, das Stammland seines ältesten Bundesgenoffen, den Franzosen preisgegeben hat.

Bir burfen es nicht als Friedrich's mabre Auffaffung von bem Berfailler Bertrage ansehen, wenn schon im April und dann ipater mehrfach in ben Rabinetssichreiben barauf hingewiesen wirb. baß bie Alliang ber zwei fatholischen Mächte ben Brotestantismus bedrobe und zu einem Religionsfriege in Deutschland führen fonne. Es ift zu beachten, bag berartige Befürchtungen, welche zuerft von König Georg ausgegangen waren und dann am Ropenhagener Sofe, bei den nordbeutschen Fürften und unter den Regenten im Saag auftreten, allein in folden Rabinetsichreiben auftreten, welche Mittheilungen für die genannten protestantischen Bofe enthalten 1). Friedrich perfonlich vertraute, wie wir gesehen, bis jum 19. Juni auf einen Frieden in Deutschland, befürchtet er bann einen Krieg, fo befürchtet er ihn aus Sag Ruflands gegen Breugen, nicht aus Religionseifer ber fatholischen Staaten; am 29. Juni ichreibt er feinem Gefandten in Baris: "Es gibt Leute, Die behaupten, daß in Berfailles Abmachungen getroffen feien wider die Religion; ich für meinen Theil glaube an nichts Derartiges."

Rur um Englands willen erwägt Friedrich im Mai mit dem britischen Gesandten Mitchell den Fall eines Krieges der fatholischen Großmächte bei der Succession des zur römischen Kirche übergetretenen Erbprinzen von Kassel, des Schwiegersohns Georg's II. Als man ihm mehrsach die Bitte vorträgt, er möge diesenigen deutschen Fürsten bezeichnen, mit welchen für den Fall eines solchen Krieges Bündnisse abzuschließen seien, nennt der König regelmäßig entweder allein oder wenigstens in erster Linie

<sup>1)</sup> Dieser Behauptung scheint das von Ranke (a. a. D. 208) erörterte Schreiben "an die preuhischen Minister vom 3. Juli" zu widersprechen. Das Schreiben ist aber vielmehr an die englische Regierung gerichtet (13, 66. 67), übrigens vom 13, Juli.

den eifrig katholischen Kurfürsten von Köln<sup>1</sup>). Schon diese Thatsache beweist, wie wenig Friedrich an einen Religionskrieg HessenKassels wegen im Frühjahre 1756 gedacht hat; er kann das Bündnis mit dem Erzbischof nimmermehr im Ernst zum Schutze
der hessischen Protestanten empsohlen haben, er hat es empsohlen
allein aus dem politischen Gesichtspunkte, um Köln als Bormauer zu gewinnen gegen einen etwaigen französischen Angriss
auf Hannover.

Mit dem Berjailler Bertrage hatte die eine der beiden Boraussetzungen, welche Friedrich beim Abschlusse der Neutralitätskonvention vorgeschwebt, die Unmöglichkeit einer Bereinigung von Frankreich und Öfterreich, sich als trügerisch herausgestellt. Bon noch größerer Bedeutung war die zweite Boraussetzung, die Abhängigkeit Außlands von England. Täuschte auch diese Hoffnung, dann war die Lage Preußens kritischer denn je zuvor. So ruhig Friedrich Anfangs den Bersailler Vertrag aufnahm, seine Stimmung schlug auch inbezug auf diesen sofort um, als der Argwohn eines bevorstehenden Krieges von Seiten Rußlands rege ward.

Gegen die ersten Anträge von englischer Seite, nach dem Beispiel Frankreichs und Österreichs auch zwischen Preußen und England eine nähere Verbindung herbeizuführen, zeigt sich der König noch im Mai ziemlich zurüchaltend, er wußte ja nicht das, was die englischen Staatsmänner über Rußland bereits wußten. Er räth höchstens, sich des Kurfürsten von Köln auf alle Fälle zu versichern. Für das lausende Jahr sei ein Krieg ganz unwahrsicheinlich. "Richts wird in diesem Jahre sich ereignen, ich kann dafür bürgen mit meinem Kopse."2" "Doch", frägt der König Mitchell, "seid Ihr auch der Russen sicher?" "Ich antwortete, der König, mein Herr, denke es." Immer wiederholt Friedrich die gleiche Frage, denn mit ihrer Beantwortung stand und siel

<sup>1)</sup> So am 11. März, 13. April, 18. April in Erlassen an Michell, in ben Unterredungen mit Mitchell vom 11. und 12. Mai; 12, 184. 263. 276. 329; ebenso noch im Juni S. 387. 391. 474. 475; im Juli 13, 83. 100.

<sup>9)</sup> Diese Bemertung und die nächstfolgenden in den Unterredungen mit Mitchell vom 11. und 12. Mai: 12, 327, 328.

fein ganges Suftem. Nachbem er mit ben britischen Befanbten ben Berfailler Bertrag besprochen, fragt er ihn nochmals: "Geib Ihr ber Ruffen aber auch abfolut ficher?" "Ich habe ben feften Glauben, wir find es", antwortet Mitchell, "Colonge Rufland ben Englandern geneigt ift", verfichert Friedrich am 24. Mai bem Gefandten, "fann ber Friede Deutschlands burch feine Macht, es fei welche es wolle, geftort werben." 1) Der Ronig erbietet fich, Operationsplane nach London zu fenden für einen etwaigen allgemeinen Rrieg im tommenden Jahre : "boch machen in biefen Blanen 30000 ruffifche Sulfevolfer einen wefentlichen Theil aus"2). Franfreich, Ofterreich und ihre Freunde in Deutschland fonnten 150000 Mann aufbringen, bem murben Breugen, Sannover, Braunichweig 125000 bis 130000 Mann entgegenstellen, mithin fehlten ben norddeutschen Berbündeten noch bie 30000 Ruffen, welche gur See nach Bommern geschafft und vorläufig in Breugisch-Bommern Binterquartiere erhalten tonnten 3). Durch einen in Berlin intercipirten Bericht Swart's4), bes hollandifchen Gefandten in Betersburg, vom 8. Mai hat der Konig die ersten eingehenden Nachrichten über die ruffischen Ruftungen erhalten, er übersendet diese Mittheilungen am 25. Mai feinem Gefandten in London mit bem Auftrage: "Gie werben mit ben englischen Ministern über diese Reuigkeiten sprechen und beifugen, bag ich nicht anders über die ruffischen Truppenansammlungen in Lipland urtheilen fonne, als daß ich hierin die Sulfstruppen erfenne, welche Rußland laut bes Gubfibienvertrages ben Englandern gu ftellen verpflichtet ift."

<sup>1) 12, 356.</sup> 

<sup>1)</sup> Unierrebung vom 24. Mai: 12, 357.

<sup>5)</sup> Unterredungen bom 11. und 12. Mai; 12, 329.

<sup>&</sup>quot;) über die Berichte Swart's aus Betersburg, Die wichtigite Nachrichtenquelle Friedrich's fur die ruffifden Berhaltniffe, bgl. 12, 46, 173, 360, 361, 479, 487; 13, 15, 41, 51, 65, 96, 105, 114-117, 122, 126, 145, 181, 182, 199, 202, 229. Die Berichte wurden auf der preußischen Boft geöffnet und ab. idriftlich bem Rabinet überfandt; große Theile waren chiffrirt und fonnten in Botebam nicht gelefen werben. Daffir empfing Bellen im Saag gabireiche Mittheilungen aus ben Swart'ichen Berichten, und ber Ronig erhielt bann bie Radridten aus Rugland auf bem Umwege fiber ben Saag.

Soweit ist Friedrich Ende Mai, obschon ein gewisser Argwohn aus seinen Worten hervorblickt, noch entsernt von einer
richtigen Beurtheilung der Politik des Petersburger Hoses, der
in all seinen diplomatischen Unterhandlungen und in seinen
militärischen Borkehrungen nur das eine Ziel versolgt, "den
König von Preußen von der ersten der besten Gelegenheit ohne
weitere Discussion zu attaquiren". Diese lange Berkennung der
Situation in Petersburg fällt allerdings theilweise dem Könige
selbst zur Last. Er veranschlagte die Unselbständigkeit Rußlands
zu hoch, er beurtheilte die Abhängigkeit der russischen Heere von
englischen Subsidien fast mit dem gleichen Maßstabe, der etwa
bei hessischen oder braunschweigischen Truppen gerechtsertigt war.
Dennoch aber trifft die Hauptschuld für die lange Täuschung
Friedrich's vom Januar dis Juni 1756 seine englischen Bundesgenossen.

König Friedrich hatte nach Abschluß ber Westminfter-Konvention durchaus nicht jeder Gorge um Rugland fich entschlagen. Geit Anfang Februar hatte er immer von neuem bei ber englifchen Regierung anfragen laffen, ob man fich Ruflands ficher fühle, von Februar bis April geben fortbauernd bie Mahnungen und Warnungen vor Rufland von Botsbam nach London. Es ift bemerfenswerth, daß der Ronig die erften unbestimmten Delbungen von Berhandlungen zwijchen Franfreich und Ofterreich feineswegs fo rubig aufgenommen bat, wie fpater die Runde von bem Abichluffe bes Berfailler Bertrages; aber ichon feine an jene erften Berhandlungen fich fnüpfenden Befürchtungen im Mara 1756 richteten fich nicht fo fehr auf Ofterreich und Frankreich als auf einen Beitritt ber Ruffen zu bem etwaigen Bundnis jener beiben Staaten 1). Alle Beforgniffe Friedrich's II. wurden gefliffentlich von englischer Seite gurudgewiesen; immer von neuem Die bestimmteste Berficherung ertheilt, man fei fest überzeugt, Rußland werbe und fonne nimmermehr von England fich abwenden

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. 12, 184. Friedrich's Stellung zu Rußland vgl. S. 505. 506. 507. 513, woselbst das Nähere angegeben.

und burch öfterreichische Ginflufterungen fich verführen laffen. "Auch nicht der geringfte Zweifel fonne darüber obwalten."1)

Es war für ben Ronig von Breugen von ber größten Bichtigfeit, über bie Berhaltniffe am Betersburger Sofe auf bem Laufenben erhalten zu werden. Englands Pflicht mare es gewefen, den Konig, der feinen Bertreter in Betersburg befaß, über Die von dem dortigen englischen Bejandten einfommenden Del dungen jederzeit getreue Mittheilung zu machen; ebenfo wie Friedrich ben Londoner Sof von allem Bichtigen in Renntnis fette, mas fein Gefandter in Berfailles ihm berichtete. Statt beffen tonnen wir verfolgen, bag von allen ben beunruhigenden Nachrichten, welche Friedrich über Rugland empfing und die nur allgufehr ben mahren Stand ber Dinge wiedergaben, bis gum 6. Juli nicht eine einzige burch bie Regierung in London ihm jugegangen ift. Es findet fich jogar in den Gefandtichafte berichten Mitchell's in London das offene Befenntnis, daß er für Breugen ungunftige Mittheilungen aus Betersburg Ronig Friedrich absichtlich verheimlicht habe2).

Erit am 6. Juli legt Mitchell bem Ronige eine von Beftuihem und Borongow unterzeichnete "déclaration secretissime" zu dem englisch-ruffischen Subfidienvertrage vom 30. September 1755 vor, nach welcher ber Bertrag beiber Dachte nur fur ben Fall in Rraft treten folle, bag Friedrich II. Die Staaten bes Ronigs von England ober biejenigen feiner Bunbesgenoffen angreife. Böllig richtig bemertte Friedrich, wie Mitchell berichtet, zu Diefer ruffifden Erflärung, bag fie ben englischen Gubfibienvertrag mit Rugland völlig nuglos gemacht habe"). Und dieje Deflaration, welche von jo außerordentlicher Bichtigfeit fur ben Ronig von Breugen mar, burch welche alle feine bisberigen Berechnungen umgeftogen, alle die Berficherungen Englands zu nichte murben,

<sup>1) &</sup>quot;qu'on n'en avait pas le moindre doute"; 12, 203.

<sup>2)</sup> Mitchell an holderneffe, Berlin 22. Juni: "Ich habe forgfältig vielerlei aus Billiams' Schreiben bom 5. verborgen und habe mich bestrebt, foweit ale irgend möglich die üble Lage unferer Angelegenheiten in Ruftland zu bemantein." Public Record Office. Prussia Vol. 86.

<sup>2)</sup> \_that it made our treaty with Russia quite useless"; 13, 35. Difteriiche Beitfdrift R. F. Bb. XIX. 29

sie ist dem Londoner Kabinet schon am 19. Februar von Williams aus Betersburg übersandt, und erst nach vollen vier ereigniszeichen Monaten durch Erlaß vom 25. Juni hat der Hof von St. James für gut besunden, seinen Bundesgenossen von diesem Alte in Kenntnis seken zu lassen.

Seit bem 24. April waren in Berlin feine neuen ungunftigen Melbungen über Rugland eingetroffen. Daraus erflart fich, bag Friedrich ben Berjailler Bertrag mit jo geringer Sorge aufah und ben Berficherungen Glauben ichenfte, welche ihm von ber englischen Regierung ungusgesett über die Bieberberftellung bes englischen Ginfluffes am Barenhofe gemacht wurden. Diefes Bertrauen erhielt fich felbit nachbem ber Bericht Swart's vom 8. Dai Die Runde gebracht hatte von den großen ruffischen Ruftungen?) und von der Anfunft eines frangofischen Emiffars Douglas in Betersburg. Huch als der Bergog von Braunschweig die Dittheilung machte, die Botichafter Ruglands und Frankreichs im Saag feien in freundschaftlichen Bertehr mit einander getreten, lägt ber Ronig noch am 5. Juni feinem Schwager antworten : "Ich habe große Mühe zu glauben, daß Rußland fich soweit. wie man behauptet, mit Franfreich verständigt hat; gubem barf man nicht zweifeln, daß England außerft wachsam ift, um jedem ilbel, das ihm berart erwachsen fonnte, zuvorzufommen."

Anfang Juni trat Friedrich wie alljährlich seine Inspektionsreisen in die Provinzen an. Er begab sich zunächst nach Stettin. Hier erreichten ihn am 7. Juni zwei Berichte seines Geschäftsträgers von der Hellen im Haag, welche plötzlich eine wesentliche Umwandlung in seiner Auffassung der politischen Situation herbeiführen sollten. Er erfuhr, daß der russische Botschafter Golowkin im Haag Besehl erhalten, vertraute Beziehungen

<sup>1)</sup> Nach den Papieren im Nachfasse Mitchell's, British Museum, Additional Manuscripts, Vol. 6811.

<sup>\*)</sup> Bgl. den Bericht von Williams an Holdernesse vom 29. Mai 1756, bei Raumer, Beiträge zur neueren Geschichte 2, 339. Die englische Regierung war von den russischen Rüstungen, die nur auf Breußen abzielen fonnten, völlig unterrichtet, ohne daß Friedrich etwas erfuhr.

ju bem bortigen frangofischen Bertreter angufnüpfen, und baft infolge beifen bereits mehrfache Ronferengen zwischen ben beiden Befandten ftattgefunden hatten.

Belch' ein Abstand zwischen ben erregten Borten, mit benen ber Konig bem Grafen Findenftein von biefem "neuen politischen Bhanomen" Mittheilung macht, und ber rubigen forglofen Art, in welcher er noch zwei Tage zuppr faft bie gleiche Anzeige von Seiten bes Bergogs von Braunichmeig aufgenommen batte! Richt einen einzelnen feiner politischen Agenten fest er von ber Saager Nachricht in Kenntnis, nein alle follen es wiffen, alle ben Ernft der Lage murdigen, jeder an feinem befonderen Blate Rachforidung anftellen über dieje neue politifche Ericheinung. Nachdem Friedrich am 7. Juni Findenftein und Mitchell burch ein langes, jum Theil eigenhandiges Schreiben feine Bebanten auseinandergefest über die Annäherung Franfreichs und Ruglands und gugleich über die Magregeln, um biefer Gefahr zu begegnen, ergeben am 8. in ber gleichen Sache Immediatschreiben an Dichell in London, an Sellen im Sagg, an Anyphaufen in Baris, an Minggraffen in Wien. Am 10. fpricht ber König perfonlich barüber mit Mitchell, am 12. fchreibt er an Malkahn, am 12. jum zweiten Male an Knpphausen und Klingaräffen.

Geinem Barifer Befandten fett Friedrich am 8. Juni im einzelnen bie Befürchtungen außeinander, welche ber eingetretene Umidwung in ihm wach gerufen. Er vermuthet, daß die franzöfische Regierung bes Beiftandes der Ruffen fich noch nicht in bem laufenden Sahre, mohl aber im tommenden Fruhjahre bedienen werbe. Franfreich wird alsbann feine Unternehmung gegen Sannover in's Bert feten, Rufland wie Ofterreich werden noch gurudbleiben, aber bereit fteben, um Breugen, wenn nothig, an einer Unterftutung Sannovers zu hindern.

Um 8. Juni fürchtet König Friedrich also noch allein für feinen Bundesgenoffen, für England, inbezug auf fich felbft erfennt er höchstens in zweiter Linie eine mittelbare Gefahr. Erft 10 Tage fpater ift ihm die hauptfächlich gegen Breugen gerichtete Gegnerichaft Ruglands, erft 14 Tage fpater die noch im Jahre 1756 von Rufland brobende Kriegsgefahr flar geworben. Das Untericheibende aber in ber Auffaffung bes Ronigs vom 7. und 8. Juni im Bergleich zu feiner Denfungsart vor ber Reife nach Stettin ift barin zu feben, bag Friedrich jest bie Schwäche feiner politifchen Bofition, ben Umfturg bes alten europäischen Sufteme mit vollem Bewußtfein erfennt und ben Bebanten auffant, ben pereinten brei Großmächten gegenüber ein umfaffendes neues politifches Spitem gu begrunden. Es ichien ihm ein folder Bechiel bisher nicht erforberlich; er hielt Breugen und England mit Einberechnung eines ruffischen Sulfscorps für ftarf genug, um ben Berfailler Berbundeten in einem Rriegsfalle begegnen gu fonnen. Bie aber ale ber ruffifche Bunbesgenoffe gurudtrat, ale berfelbe jogar ber Partei ber Wegner fich anguschließen brobte? Bisber war Ronig Friedrich auf Die englischen Antrage gu einer engeren Berbindung beider Staaten und Bereinbarungen mit anberen beutichen Fürften nur wenig eingegangen. Jest greift er Diefe Bedanten nicht nur eifrig auf, er erweitert und verallgemeinert fie, er erhebt fie über bie Gphare bes Bufalligen und Angenblidlichen zu dem abgeschloffenen Bangen eines bauernden, balb Europa umfaffenden, Staateninftems. Der Ronig bes meerbeberrichenben Englands fieht für ben aufziehenden Rrieg fast feine anderen Sulfsmittel als Gubfibienvertrage mit feinen welfischen Bettern und anderen fleinen Dynaften in Deutschland, ber Gurft des beutschen Binnenlandes greift weit hinaus über die Grengen bes beutschen Reiches, umspannt mit feinen grandiojen Planen bas gesammte Europa.

Noch bringt zwar Friedrich am 7. und 8. Juni darauf, daß man in erster Reihe Rußland wieder zu gewinnen suche; aber die Hossinung hiersür ist nicht groß, in der Hauptsache gibt er Rußland bereits als Bundesgenossen auf und abstrahirt in seiner Berechnung von dieser Macht. Preußen und England sollen die Stüten des neuen Bundes bilden, der bestimmt ist, das Gleichgewicht in Europa wieder herzustellen, beide Staaten sollen sich durch Truppenvermehrungen und Erwerbung von Bundesgenossen so furchtbar wie irgend möglich machen. Als dritter Hauptgenosse soll die Türkei gewonnen werden, um ein Gegengewicht gegen Rußland wie gegen Österreich abzugeben. In

Westdeutschland jum Schute gegen Frankreich ift eine Bermehrung ber hannoverschen Streitfrafte vorzunehmen, es find Roln, Braunfcweig, Beffen : Raffel, Ansbach und die thuringifchen Bergoge in Subfidienvertragen mit England zu verbinden. In Solland muffen Die Befandten Englands und Breugens gemeinfam auf eine Erhöhung bes ftaatischen Seeres hinarbeiten. Bei den proteftantischen Staaten foll, wie Friedrich furge Reit fpater ausführt1), bas religioje Intereffe machgerufen, Danemart, Solland und die deutschen Fürsten konnen auf diesem Wege für die politifche Sache Breugens und Englands gewonnen werden; Sardinien, bas von Franfreich und Ofterreich bedrobte, foll von England jur Bachsamteit ermuntert, Spanien por einer Bereinigung mit ben Berfailler Alliirten gewornt werben. Die Infel Korfifa follen bie Englander in Befig nehmen, um zwischen Franfreiche Machtitellung im Mittelmeere einen Reil zu treiben, in Bolen ebenfo wie an ber Bforte muß die Gifersucht gegen Rufland und Ofterreich gewectt und genährt werben.

Für den Fall daß Rugland für Franfreich Bartei ergreift, um Breufen an einem Schute Sannovers gegen Franfreich zu bindern, ftellt Friedrich am 7. und 8. Juni an Die englischen Minister Die Anfrage, ob er auf bas Ericheinen einer britischen Flotte in ber Ditfee rechnen durfe, als Demonstration gegen Rufland; er fordert die Absendung nicht, er wünscht nur die Ansichten des englischen Ministeriume über biefen Bunft zu erfahren, um feine Magnahmen bemaufolge einrichten zu fonnen. Um fo unverantwortlicher, wenn Konig Georg mit größter Bereitwilligfeit fogleich auftimmend fich enticheibet2) und fpater bem Bundesgenoffen im außerften Bergweiflungstampfe bas fo leicht erfüllbare Beriprechen nicht einlöft.

<sup>1)</sup> Die folgenben Borichlage find gwar nicht in bem Schreiben aus Stettin icon angeführt, aber fie erfolgen in ben nachften Tagen und Bochen im Unichluffe an bas am 7. Juni guerft entwidelte neue Suftem und unter ben gleichen Borausjegungen, jumal ber Borausjegung bes übertritts Ruglands ju ben Berfailler Berbundeten

<sup>2)</sup> Die englische Antwort auf jene Anfragen Friedrich's lautete: "That he (the King of Prussia) may rest persuaded His Majesty will use His

Der erfte Bechiel in ber Denlungsart Friedrich's II. über Rußland mar in Stettin hervorgetreten, eine weitere Entwickelung erfolgte im Ubungslager von Magbeburg, in welches ber Ronig am 14. Juni fich begeben batte. Sier empfing er burch feinen Befanbten in Dresben Auszuge aus zwei Berichten bes fachfischen Legationsfefretars Braffe in Betersburg vom 12. April und vom 3. Dai. Die Ginficht in Dieje Bapiere mußte ben Konig überzeugen, bag Rufland, wenn es von England fich abwandte, allein aus Saft gegen Englands neuen Bunbesgenoffen, gegen Breugen, bagu bewogen murbe. Der ruffifche Sof verfolgte als einziges Riel nur einen Rrieg gegen Breugen, gleichgültig ob mit Englands ober ob mit Franfreichs und Diterreichs Unterftugung. Allein nach einem Bormanbe jum Losichlagen fuchte man noch. Der Großfangler Beftufbem batte, wie Braffe's Bericht vom 12. April ergab, ben Brafen Bruhl auffordern laffen, berfelbe moge unter ber Sand von verschiedenen Orten aus an einflugreiche Berionlichfeiten in Betersburg bie - vollständig aus ber Luft gegriffene - Runde gelangen laffen, daß Friedrich II. von Schlefien aus verfleibete Offiziere und Ingenieure in die Ufraine entfandt babe. um genaue Plane aufzunehmen über bie Strafen und bie befestigten Blate Dieses Landes, um unter ben Bewohnern eine Revolution gegen die ruffifche Berrichaft vorzubereiten, furgum in jenem Lande die gleiche Rolle zu fpielen, welche pordem Rarl XII. gespielt. Aus bem zweiten Berichte Braffe's, aus bem vom 3. Dai, erfuhr Friedrich u. a. von einer Erflärung ber Barin gegen ben öfterreichischen Botschafter Efterhagn: "Im Sall fein Sof von Breugen angegriffen wurde, werde fie, Die Barin, mit ihren gefammten Streitfraften ben Ofterreichern Gulfe leiften"; benn "für ben Dienft bes Wiener Sofes habe fie ihre Armeen in Livland und Kurland und an Bolens Grengen versammeln laffen, und

utmost efforts, whenever it shall be absolutely necessary, to have such a fleet in the Baltic as may protect the coasts of His Prussian Majesty's dominions from any insult whatever. Mitchell jolite diese Erflärung im Namen König Georg's dem Könige von Preußen vortragen. Erfaß des Grafen Holdernesse an Mitchell, d. d. Whitchall 25, Juni. Im Nachlasse Mitchell's im British Museum. Additional Manuscripts, Vol. 6811.

mit mabrem Bergnugen wurde fie biefe Beere gur Unterftugung ber Raiferin-Königin verwenden."

Solche Rachrichten, welche von einer bisher burchaus als guverläffig erfannten Seite famen, mußten es Friedrich völlig flar werben laffen, bag bie von verichiebenen Orten gemelbeten ruffifchen Truppenaniammlungen nichts weniger bebeuteten als bie Ausruftung bes für England zu ftellenden Subfidiencorps, wie der Ronig noch am 25. Mai angenommen, daß fie auch nicht, wie er es am 8. Juni ausgesprochen, als Rudhalt für eine fpatere frangofische Unternehmung gegen Sannover bienen follten, Friedrich mußte vielmehr jest gu ber Erfenntnis gelangen, bag Preugen felbit und Breugen allein bas enbaultige Biel ber ruffifchen Ruftungen bilbe.

Noch aber glaubte ber Ronig nicht an einen sofortigen Rrieg im Jahre 1756. Um 19. Juni ichrieb er aus bem Magbeburger Lager jene Borte an Klinggräffen: "Trop aller Kriegsvorbereitungen, Die augenblicklich bei meinen Nachbarn im Gange find, icheint es mir, daß biefes Jahr noch in Rube bingeben wirb."

Indes dieje Soffnung verichwindet ploglich, jobald Friedrich, noch am 19. Juni, in Botsbam wieder eingetroffen ift1). Mus Botsbam läßt er am 19. Juni bem ichlefischen Minifter v. Schlabrendorff in Breslau anzeigen : "Da bie Befahr eines ausbrechenden großen Rriegesfeuer fast überall gegenwärtig und vorhanden ift, fo febe 3ch Mich genothiget, Mich in eine fichere Bofitur gu Dedung Meiner Lande gegen alle feindliche Anfalle gu fegen." Drei Tage fpater ichreibt er eigenhandig feiner Schwefter in Baireuth, ber einzigen Frau, ber er alle feine politischen Blane vertraute: "Eure schurfischen Nachbarn haben von neuem ein Romplott gestiftet, bas bem Unichein nach nur burch eine gewaltige Rataftrophe fich zersprengen laffen wird. Wir haben einen Ruß im Steigbügel, und ich glaube, ber andere wird ohne Bogern nachfolgen. Alles bas muß fpateftens binnen zwei Monaten fich aufflären."

<sup>1)</sup> Am 19. hatte ber Ronig aus Magdeburg mit ber fälligen Boft einen Erlaß an Anpphausen gejandt, noch an demfelben Tage geht von Potsbam aus mit Eftafette ein zweiter Erlag nach Baris, ber eine burchaus andere Signatur als ber erfte tragt.

Woburch find diese in ben Tagen unmittelbar nach ber Rücktehr nach Sanssouci aufsteigenden Besorgnisse eines noch im laufenden Jahre brohenden Krieges hervorgerufen?

Bereits im Magdeburger Lager waren Meldungen eingetroffen über ein in Böhmen zu bildendes öfterreichisches Lager von 60000 Mann und ein zweites, das an Schlesiens Grenzen aus ungarischen Truppen sich zusammensehen sollte; auch zwei russische Heere, hieß es, würden sich versammeln, das eine in Livland und Kurland, das andere an Polens Grenzen in der Umgegend von Smolenst. Diesen nur unbestimmt auftretenden Nachrichten hatte Friedrich vorerst in Magdeburg geringen Glauben beigemessen, in Potsdam aber empfing er detaillirte Berichte, durch welche die großen Küstungen, in Österreich wie in Kussland, ihre Bestätigung fanden.

Durch seinen Wiener Gesandten, v. Klinggräffen, und durch den Minister v. Schlabrendorff in Breslau ersuhr er, es solle bis zum folgenden August in Böhmen ein Lager von 60000 Mann sormirt sein, unaufhörlich werde von Wien aus Artillerie und Munition nach Böhmen und Mähren geschafft, mit äußerster Anstrengung arbeite man an der Fortisisation von Olmüt, die unsgarischen Kavallerieregimenter hätten Ordre, demnächst nach Mähren auszubrechen, Fourage und Ausrüstungsgegenstände würden in den Grenzkreisen zusammengebracht.

Bedrohlicher noch klangen die Nachrichten, welche über Rußland einliesen. Die Truppenmärsche, zu denen in Österreich erst die Besehle ergehen sollten, waren in Rußland bereits in voller Ausschlung. Ohne Austrag seines Hoses legte Mitchell am 18. Juni dem Grasen Findenstein die Aussagen eines soeben aus Betersburg in Berlin eingetroffenen englischen Kuriers vor, ungeschminkte Mittheilungen, die allerdings sehr weit abwichen von den offiziellen Bersicherungen, welche das englische Kabinet bisher für gut besunden, seinem preußischen Bundesgenossen über Kussland zu unterbreiten. In Petersburg, so erzählte der Kurier, herrsche die Ansicht, Friedrich II. habe zum Kriege gegen Rußland ein Lager von 100000 Mann bei Königsberg errichtet; es seien deswegen von russischer Seite 170000 Mann regulärer

Truppen und 70000 Ralmuden aufgeboten, die nach ber Gegend von Rarva, Riga und Mitau birigirt werben follten; es beife, die Barin muffe gemeinsam mit ber Raiferin-Ronigin ben Ronig von Breugen angreifen. Während ber Rurier geftand, bag er gu feinem Erstaunen bon preußischen Rriegeruftungen bei Ronigsberg feine Spur entbedt, batte er bie ruffifchen Ruftungen in ben Grengpropingen nur allgu febr bestätigt gefunden. Alle Bege, Die er paffirte, von Narva bis Riga und von ba bis nach Mitau feien überfüllt gewesen von großen Seeresmaffen, Die, mit Kriegsfuhrwert verfeben, fich auf bem Mariche nach Weften befanden. -Wenn auch einige von biefen Aussagen übertrieben erschienen, fo tonnte doch inbezug auf die großen Kriegsporbereitungen unweit ber preußischen Grenze, die ber Rurier allenthalben mit eigenen Hugen mahrgenommen und bie von ben verschiebenften Geiten ber angefündigt murben, fein Zweifel mehr obwalten.

Und wenige Tage ipater, am 22. Juni, follte Konig Friedrich für die eifrigen Ruftungen in Ofterreich wie in Ruftand auch einen Rommentar erhalten, ber von gewiß gut unterrichteter Seite, wenn ichon wider Willen, dem Konige eingeliefert wurde. Er tam von bem fachfischen Gesandten in Bien, bem Grafen Flemming, ber mit ben öfterreichischen Staatsmannern auf vertrauteftem Buge ftand. Der von Malbabn in Dresben fopirte und unter bem 18. Juni eingesandte Bericht Alemming's vom 9. Juni1) enthielt eine Erörterung über bie ruffischen Truppenbewegungen. Er habe, jo ichrieb Flemming an Bruhl, guten Grund zu ber Bermuthung, daß die beiden Raiferhofe unter fich die Abmachung getroffen, Rugland folle, um ben mabren 3med feiner Ruftungen ju mastiren, Diefelben unter dem plaufiblen Bormande ausführen. daß es ben Bertragsverpflichtungen gegen England nachfommen muffe; und, fobald unter biefem Bormande alle Ruftungen vollenbet feien, wurde man mit vereinten Rraften unvermuthet über ben Ronig von Breugen berfallen. Es fei bas Biel Ofterreichs, bem Ronige Schlefien ju entreißen, Rugland fei mit Freuden bereit, feine Sand bagu zu reichen, ben Frangofen werbe Diterreich

<sup>1)</sup> Bal. 12, 460 - 462. Der Malgabn'iche Bericht vom 18. Juni traf am 22. in Botsbam ein. Bgl. 12, 443 Unm. 3, 445 Mnm. 1.

Sannover opfern, mogegen biefe Preugen ber Rache bes Wiener Sofes preisgeben murben.

Der Eindruck, welchen dieje und andere Melbungen auf Friedrich ausübten, fpricht fich am bentlichften in zwei Erlaffen an Annphausen vom 19. und vom 26. Juni, sowie in dem schon oben erwähnten Schreiben an die Martgräfin von Baireuth vom 22. Juni aus. Will auch vielleicht Franfreich einen Landfriea vermeiben, beißt es in bem Botsbamer Erlag an Rupphaufen bom 19. Juni, fo plant boch Ofterreich anderes. Gein Biel geht dabin, Rugland für fich zu gewinnen; ift dies gescheben, fo gebentt Ofterreich nach Bollendung ber beiberfeitigen Ruftungen mit einem Seere burch bas Rurfürstenthum Sachsen porzugeben und die Sachsen jum Anschluß zu bewegen, ein zweites Beer wird in Oberichlefien mit bem bei Smolenet an ber polnischen Grenze lagernden ruffifden Corps fich vereinigen, mahrend bie ruffischen Truppen aus Lipland und Kurland in Ditpreußen einbringen werben '). Bubem bietet ber Wiener Sof alles auf, um Die Reichsfürften auf feine Geite ju gieben. Um 26., nach Empfang ber Flemming'ichen Depeiche, fieht ber Konig, was er am 19. noch als Plan betrachtet, bereits als halbvollendet an. Zwischen Ofterreich und Rugland sei bas Einvernehmen ichon erzielt, dasfelbe richte fich in erster Linie gegen Breugen; auch Franfreich, meint er nunmehr, werde fich am Kriege wenigstens indireft betheiligen, es werde England und Solland fur fich nehmen, mahrend es Breugen ben Ofterreichern und Ruffen gur Demuthigung preisgibt. "Die drei Sofe haben ein Trimmvirat geschloffen, fie theilen bie Staaten Europas unter fich und opfern fie einander ihrer Rache auf, gleichwie Augustus, Antonius und Lepidus die Großen des alten Rom fich gegenseitig gur Broffription auslieferten" 2).

<sup>1)</sup> Diese Ansichten Friedrich's sind bemerkenswerth für die Dreitheilung des preußischen heeres beim Beginn des Krieges: Friedrich gegen die Österreicher in Böhmen und gegen die Sachsen, Schwerin gegen die zweite österreichsiche Armee in Mähren und Böhmen, Lehwaldt in Ostbreußen gegen die russische Hauptarmee.

<sup>2)</sup> Bgl. 12, 465 und 473.

Friedrich hat fpater mehrfach nicht mit Unrecht behanptet 1), daß er ichon im Juni berechtigt gewesen ware, ben Planen feiner Gegner guvorgutommen; er habe es nicht gethan, weil er ben Frieben gewünscht und erft im außerften Moment gu ber Enticheidung ber Baffen habe greifen wollen. Trot ber gewiß bebroblichen Rachrichten über die Ruftungen in Ofterreich und Rugland, bie ber Ronig Ende Juni empfangen, geht er felbit boch noch feineswegs gegen Ofterreich zu irgend welchen Ruftungen über. Die einzigen Borfichtsmagregeln, Die er trifft, besteben barin, baf bie beurlaubten Solbaten und bie auf Werbungen ober Reisen befindlichen Offiziere Befehl erhalten, demnächst gu ihren Regimentern gurudzufehren. Bon einer Mobilmachung, von irgend einer Zusammenziehung preußischer Truppen ist noch gar nicht die Rebe.

Rur gegen Rugland, beffen Seere ichon ber preugischen Grenze fich näherten, hielt Friedrich einige ernftere Borfehrungen Ende Juni fur nothig, obwohl auch hier eine Dobilmachung bes Lehwaldt'ichen Corps noch feineswegs eintritt.

Um 23. Juni werben brei Inftruftionen für den in Oftpreußen fommandirenden Feldmarschall Lehwaldt ausgefertigt. Der Feldmarichall wird mit einer fast diftatorischen Gewalt über die in Oftpreußen befindliche Armee ausgestattet; es wird ihm die Bollmacht ertheilt, alle Operationen ohne besondere Unfrage beim Ronige auf eigene Sand zu unternehmen, er erhalt bas Recht, die Richtftabsoffiziere in feinem Corps felbft zu ernennen und ihr Abancement an Stelle des Ronigs ju regeln"), er wird in geheimer Instruction bevollmächtigt, mit den ruffifchen Beneralen Friedensunterhandlungen einzuleiten und mit ihnen abzuichließen, auch eventuell Abtretungen von ihnen in Polnisch-Breugen zu forbern. Falls Friedrich in einem etwaigen gleichzeitigen Kriege mit Ofterreich die Ofterreicher total geschlagen und auch Lehwaldt über die Ruffen obgefiegt habe: "Für diefen Fall", befiehlt ber Ronig, "mußtet 3hr Euch, weilen die Ruffen

<sup>1)</sup> Bal. 13, 249, 288.

<sup>1)</sup> Dies in einem Rachtrage ju ben Instruftionen, vom 6. Juli 1756 Bgl. 13, 37. 38.

wenig Geld haben, nach dem Terreur richten, welchen sie alsdann wegen der verlorenen Bataille hätten. Fändet Ihr, daß der Schrecken und der Terreur sowohl in der Armee als zu Petersburg sehr groß wäre . . . , so müßtet Ihr zur Indemnisation wegen der zugefügten Schäden durch den Krieg auf die Possession von dem ganzen Antheil von Polnisch-Preußen, und daß die Russen sich deshalb mit denen Polen zu verstehen hätten, anstragen und insistiren."

Gegen Rußland ist auch die einzige Bewegung preußischer Regimenter gerichtet, welche schon Ende Juni angeordnet wird und in der ersten Hälfte des Juli zur Aussührung kommt. Ein kleines Corps von elf Bataillonen und von zehn Schwadronen Husaren wird in Hinterpommern bei Köslin unter dem Erbprinzen von Heffen-Darmstadt zusammengezogen, um im Nothfall der Lehwaldt'schen Armee als Reserve zu dienen. Es sand diese Bewegung gegen Rußland in Hinterpommern so sern wie irgend möglich von der österreichischen Grenze statt, und doch bot gerade sie vom Iuli an für den Wiener Hof die erwünschte Gelegenheit, um die eigenen schon begonnenen Rüstungen als durch Preußen herausgefordert hinzustellen<sup>2</sup>).

Auch den Engländern gegenüber mußte Friedrich der veränderten Sachlage Rechnung tragen. Er gibt jeht Mußland gänzlich auf, er räth, den Ruffen keine Subsidien mehr zu zahlen, welche ihnen nur die Waffen gegen Preußen in die Hände liefern würden \*). Da Rußland so gut wie verloren, sordert er von neuem wiederholentlich die englische Regierung auf, das am 7. und 8. Juni entwickelte Projekt, die Bildung eines neuen politischen Systems in Europa, gestüht vornehmlich auf England, Preußen und die Türkei, zur Ausführung zu bringen.

Am 28. Juni faßt Friedrich seine Gesammtanschauungen in einer eigenhändigen, für den englischen Hof bestimmten Dentschrift zusammen, dem "Mémoire raisonné sur la situation pré-

<sup>1) 12, 456.</sup> 

<sup>\*)</sup> Bgl. die Einzelheiten nach 13, 613.

<sup>3) 12, 428.</sup> 

sente de l'Allemagne"1). Er schildert Ofterreiche Bolitif unter bem Grafen Raunit in erfter Linie gerichtet auf Die Biedereroberung Schlefiens; als Mittel bagu bie Gewinnung von Frantreich und Rugland fur Diterreich, die Bildung einer Tripelalliang, eines neuen Triumvirats, bas bie gefronten Saupter Europas gegenseitig fich jur Rache ausliefert. Ofterreich bat brei Blane, jeinen Despotismus im Reiche durchauseben, die Bartei ber Brotestanten zu vernichten und Schlefien wiederzuerobern. Den Ronig von Breugen betrachtet es als bas größte Sinbernis für feine weitgebenden Entwürfe, ift Breufen erft niedergeichlagen. jo wird alles übrige von felbit nachfolgen. Frankreich indireft, Rugland bireft unterftugen Ofterreichs Absichten. "Das Gleichgewicht in Europa ift verloren", ruft ber Ronig aus, "ebenfowohl unter ben Großmächten, wie innerhalb bes beutschen Reiches, bas Ubel ift groß, aber man glaubt, es gibt noch Rettungsmittel." Dieje Mittel bestehen in ber Begrundung eines neuen politischen Suftems. England und Preugen follen fich vereinen, in erfter Linie foll die Pforte gewonnen werben, bann Danemarf und Solland, ber Rurfürft von Roln und eine Reihe von protestantiichen Fürsten Nordbeutschlands. "Deutschland ift von großem Unbeil bedroht; Breugen fteht por dem Ausbruch eines furchtbaren Rrieges, boch fein Schrechis wird es ergittern laffen. Soll bas Bleichgewicht Europas wiederhergestellt werben, bann forgen wir für treue Bundesfreundschaft, und mahren wir uns ben feden Deuth, ber größten Gefahr zu trogen."

Benige Tage find vergangen, nachdem Friedrich im Angeficht eines nahe bevorftehenden Krieges folche Borte feinen Bundesgenoffen zugerufen, ba trifft bie Nachricht ein, bag alle ruffischen Truppen, welche an Preugens Grengen fich fammelten, Salt machen und gurudmarichiren. Mit diefen Meldungen findet biejenige Beriode in der Borgeichichte bes Giebenjährigen Rrieges ihren Abichluß, in welcher Friedrich die Gefährdung des Friedens und einen Angriff gegen Preugen in erfter Linie von Rugland

<sup>1)</sup> Die Dentidrift liegt in zwei eigenhandigen Faffungen vor. 12, 472 - 475,

462 A. Raube, Friedrich b. Gr. vor dem Ausbruch bes Siebenjährigen Krieges.

aus erwartet<sup>1</sup>). Es beginnt darauf in den ersten Wochen des Juli eine Zeit der Ruhe; noch einmal hofft Friedrich für das Jahr 1756 auf die Erhaltung des Friedens. Dann aber erhebt sich, seit Mitte Juli, das Unwetter von neuem, nun aber zieht es von einer andern Seite herauf, nicht mehr von Osten, von Rußland her, sondern von Süden, von Österreichs Seite.

<sup>1)</sup> Mit bem 30. Juni schließt ber 12. Band ber Bolitischen Korrespondeng. Der Schluß fällt ungefähr mit bem Ende ber stigzirten Beriode zusammen.

## Literaturbericht.

Histoire Romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à l'invasion des barbares. Par M. M. Guiraud et Lacour-Gayet. Paris, Alcan. 1885.

Diefes Buch ift fur die frangofischen Bomnafien beftimmt und zeichnet fich burch eine besonnene Saltung, genaue Husbrudsweise und fluffige Sprache portheilhaft aus. Dit außerordentlichem Tatt ift oft bas ergählende und fritische Moment in Übereinstimmung gebracht, und im Schwange gehende Unfichten vermogen bie Bif. nicht mit fich fortgureißen, wenn fie nicht ftreng bewiesen find. Befanntlich balt man in Frankreich gang überwiegend ben Mont Benebre fur ben Berg, über ben Sannibal nach Italien jog; aber G. 107 lefen wir: on a successivement prétendu qu'il passa par le mont Genèvre, par le mont Cénis, par le petit St. Bernard. Chacune de ces opinions est plausible, aucune n'est absolument prouvée. Treffend wird S. 266 über die Eroberung Balliens geurtheilt: on peut, sans meconnaître l'héroïsme des hommes qui se dévouèrent pour son indépendance, avouer qu'en somme la domination étrangère fut pour elle un bienfait: c'est Rome, en effet, qui donna à la Gaule le sentiment de l'unité et qui lui apporta la civilisation. Die Raifergeit wird mit giemlicher Ausführlichkeit von G. 313 ab behandelt, was wir an fich und bei einem frangofischen Buch besonders nicht migbilligen; die Bff. nehmen babei Unlag, mit Ausführlichfeit fich auch über die tulturgeschichtliche Seite ihrer Aufgabe gu verbreiten. Bon Tiberius heißt es S. 359: il avait inauguré la série des successeurs d'Auguste dont le pouvoir absolu fit d'abominables tyrans; mais, jusqu'à sa mort, son intelligence ferme et active sut conserver à l'empire l'administration sévère et la prospérité des premières années. Dem Buch sind 26 Bilder in Holzschnitt und 4 Karten beigegeben; an erstere wird man freilich feine großen Anforderungen stellen dürsen; lettere sind klar, knapp, aber sür ihr Publikum lehrreich gehalten. Im ganzen ist das Werk ohne Frage eines der besten in seiner Art und verdient auch bei uns Beachtung.
G. Egelhaaf.

P. Willems, le sénat de la republique romaine: appendices du tome I et registres. Louvain, Peeters, 1885,

Bon B. Willems' großem Bert über ben Genat ber romifchen Republit, bas wir S. 3. 52, 511-515 befprochen haben, ift bereits Die erfte Auflage bon Bb. 1 ericbopit, und ber Bf. benutte bies, um bei bem Renbrud einige Appendices bingugufügen, in welchen er gu gemiffen Fragen auf's neue Stellung nimmt. Bon ber weiteren Beleuchtung der Theorie, welche er über die Entstehung ber plebs aus der Rlientel aufgestellt hat, fieht er vorläufig ab, ba biergu eine lange Erörterung nothwendig fein wurde; dafür fpricht er in Appendir 1 bon den ornamenta consularia, praetoria, bon sententiam dicere loco praetorio, consulari; von allegi inter praetorios, consulares; bis gur Benfur des Befpafianus und Titus ift ber offigielle Musbrud 3. B. adlegere in senatum et locum consularem, und die adlectio hat mit bem cursus honorum nichts zu thun, von jenem Beitpuntt ab aber jagt man adlegere inter quaestorios u. j. w., und ber senator adlectus fteht unter bem Befichtspuntt bes cursus honorum dem senator honore functus gleich. Im zweiten Appendix bespricht 23. Die Einwendungen, welche gegen feine Anficht vom Ginn ber Formel patres conscripti und von der Bulaffung der plebs in den Senat gerichtet worden find. Er bleibt babei, bag am Unfang ber Republit in den Befugniffen und ber Bujammenfegung bes Genats feine Beränderung eintrat; daß erft als die Blebejer im Jahre 408 in's Ronfulartribunat gelangten und fo den Borfit im Genat führen tonnten, fie zugelaffen wurden, dann aber auch pleinement, entierement, fo baß fie an allen Sigungen und allen Rechten Antheil nahmen. Bur weiteren Erhärtung diefer Thefe werden im dritten Appendir die fenatorialen Rechte bes flamen dialis festgestellt und Lange's Schrift de plebiscitis Ovio et Atinio (Leipzig 1878) fritifirt. 2118 Nr. 4 und 5 werben die Inschriften von Abramyttion und die über Melite und Narthalion in Theffalien besprochen, welche 1881 und 1882 von Mommien und Latichem veröffentlicht worden find; aus ber erften

ergibt sich, daß am Ansang des 1. Jahrhunderts v. Chr. die patrizischen Senatoren nicht mehr den plebesischen vom gleichen Rang vorgingen, sondern daß im Senat bloß noch das Anciennetätsprincip galt; die zweite beweift dasselbe und wirft außerdem Licht auf die answärtige Politif des Senats, der nicht bloß in Streitigseiten von Provinzialstädten eingriff, sondern auch bei solchen unter Städten, die sich unter seiner haute suzerainete besanden.

Am Schluß bes intereffanten und lehrreichen heftes ftehen noch Bufate und Berbefferungen jum 1. Band und ein von vielen Seiten, auch vom Ref., erbetenes ausführliches Regifter zu beiden Banden.

G. Egelhaaf.

H. Taine, essai sur Tite Live Paris, Hachette. 1882.

In neuer Ausgabe ericheint bier die feinerzeit (1855) von ber frangofifden Atademie gefronte Schrift Taine's über Titus Livins, bon welcher ber Berichterftatter Billemain febr bezeichnend urtheilte, fie fei ebenjo "ein Stud Beschichte als ein Bert ber Rritif". Die Einleitung enthält eine Busammenfaffung beffen, mas wir bom Leben des großen Weichichtichreibers miffen, und ichildert benfelben nach allen Seiten fnapp und anschaulich; baran reiht fie eine Darftellung ber Lage, in welcher fich die Weschichtschreibung überhaupt unter Auguftus befand. Im erften Theil (G. 29-188) wird jodann die Beidichte als Biffenichaft betrachtet und die fritischen Grundfate bes Livius, Die der neueren Geschichtschreiber, Die Philosophie ber Beichichte bei Livius und ben Reueren - Machiavelli und Montesquien - erörtert. Der zweite Theil betrachtet (G. 189-360) Die Beschichte als Runft, und zwar geht E. dabei des einzelnen auf die hervorftechenoften Charaftere bei Livius (Sannibal, Jabius Maximus, Scipio, Cato, Amilius Baulus II.) ein, fowie auf die Eigenthumlichfeit feiner Ergablung, feiner Reben, feines Stils überhaupt. Er faßt feine Un= ficht in dem epigrammatischen Borte gusammen: in historia orator. und jo febr E. babei bie Schwächen ertennt, mit welchen Livius bebaftet ift, fo fieht er boch nicht blog bie Schmachen. Die moberne Beichichtichreibung ift weit mehr Biffenichaft geworben, als fie es bei Livius mar; aber biefer tann uns boch lehren, bag man nicht blog Untersuchungen in die Erzählung einflechten und eine Thatfache mit Erörterungen und Bermuthungen umgeben foll; "bas heißt bem Baumert bie Berufte laffen, Die man gebraucht hat, um es aufguführen"; von Livius tann man beute noch ternen, wie man die Menschen mit großen Zügen malen soll, und wer das Ideal des Historikers erreichen will, muß sich vornehmen, ebenso Livius nachzusahmen als die Modernen. So wandelt sich die geistvolle Untersuchung in eine Mahnung um, und wer, der unsere heutige historische Mitrologie betrachtet, möchte sagen, daß T.'s Warnungsruf überstüffig oder gar unberechtigt sei? Gewiß dürsen wir von dieser Sorgialt im kleinen und kleinsten nicht lassen; aber wer ein Gerüste baut, soll daran denken, auch ein Haus aufzusühren.

La Didaché ou l'Enseignement des douze Apôtres. Texte Grec retrouvé par Mgr. Ph. Bryennios, publié pour la première fois en France avec un commentaire et des notes par Paul Sabatier. Paris, Fischbacher. 1885.

Ein fehr draftisches Bild bon dem religiofen Intereffe ber berichiebenen Lander gewinnt man burch die Uberficht über die Literatur, welche bie vor zwei Jahren veröffentlichte "Didache ber zwölf Alpostel" bervorgerufen bat. Natürlich fteht die deutsche Gelehrtenwelt poran, mahrend bas großere Bublitum in Deutschland ohne Theilnahme blieb. England, welches fur die hiftorifch-fritifche Seite der Theologie fich wenig intereffirt, förderte nicht viel zu Tage. In Amerita dagegen, bem Lande ber Denominationen und Geften und augleich ber Reflame und Exaltation, liegen fich politische Zeitungen ben Text der aufgefundenen Schrift telegraphiren, und wurden von dem ersten Kommentare bagu an Einem Tage 5000 Exemplare bertauft. Jede Denomination fuchte auf Grund bes neuen Jundes gu zeigen, daß fie im Alleinbefige bes mahren Chriftenthums fei. Italien und Spanien ichwiegen natürlich fo frampfhaft wie die Reger am Congo. Und Die erfte eingehende Arbeit in Franfreich erscheint nun nach einem fonderbaren, aber nicht zufälligen Beschicke von einem nach beutscher Methode an ber protestantisch : theologischen Fatultät au Baris gebilbeten Pfarrer ber beutichen Stadt Strafburg in französischer Sprache.

Sabatier läßt dem griechischen Texte die französische Abersetzung solgen mit gelehrten, passend ausgewählten und meist zutressenden Noten. Dann sügt er einen Kommentar hinzu, durch den die Schrift in ihrem Zusammenhange mit der jüdischen Literatur und auf dem Hintergrunde der geschichtlichen Entwickelung des Christenthums erscheint. Abweichend von den meisten Beurtheilern, aber u. E. unzweiselhaft richtig, verseht S. die Schrift noch in das 1. Jahrbunbert. Aber ob fie ichon in ber Mitte besielben verjagt ift, wie er glaubt, ließe fich boch in 3weifel gieben. Sprien halt er fur bas Baterland berfelben und fucht ju zeigen, bag fie bem alteften Stadium ber Entwickelung bes Chriftenthums angehört, welches nach feiner Meinung taum etwas anderes als eine Reform bes Judenthums war, auf Grundlage ber einzig neuen Lehre, daß Jejus ber Meffias fei. Er vermuthet barum, bag bie Schrift noch por unferen beutigen Evangelien entstanden fei, was er namentlich durch die Borichriften über bie Feier ber Guchariftie beftätigt findet. Damit ftimmt indes nach feiner eigenen Theorie die Anweifung hinfichtlich ber Epistopen und Diatonen nicht überein, beren Ginfetung er erft bem zweiten Stadium der driftlichen Entwidelung guerfennt. Inbeffen murbe eine näbere Erörterung biefer Fragen bier zu weit führen. Der Bi. tann fich verfichert halten, bag feine gunachft für Franfreich beftimmte Arbeit auch unter ben beutichen Gelehrten bie gebührenbe Anertennung finden wird. L.

In investiganda monachatus origine quibus de causis ratio habenda sit Origenis. Scripsit Fr. W. B. Bornemann. Göttingen, Vanderhoeck et Ruprecht. 1885.

3m Anschluffe an die von Beingarten angeregten neueren Unterfuchungen über die Entstehung bes Monchthums hat ber 2f. in eingehender Beije Die Demfelben gu Grunde liegenden astetifchen Elemente bei Drigenes jum Begenftand feiner Forfchung gemacht. Sier wie bei vielen anderen religionsgeschichtlichen und firchlichen Fragen offenbart fich - und das wird auch ber Bf. nicht bestreiten wollen -, baß in ben berichiedenartigften religiofen Gemeinschaften eine in ber Ratur ber Dinge liegende Ubereinstimmung vorhanden ift. Das Mondthum bon außerchriftlichen Elementen berleiten, murbe ebenfo einseitig fein, als ben Ginfluß folder völlig in Abrebe ftellen. Reime besfelben find, wie ber Bf. richtig bemerft, ichon im Reuen Tefta= ment zu finden, und bie Bater ber erften Jahrhunderte haben auf Grund berfelben die fpatere Inftitution des monchifchen Lebens vorbereitet. Die vorliegende Arbeit ftellt fich die Aufgabe, bies fpeziell an Origenes nachzuweisen. Deffen Lehren über Die Armuth, Reufch= heit, bas betrachtenbe Leben, bas Ginfiedlermefen und bas Bufammen= leben werben vorgelegt und besprochen, und damit ein dantenswerther Beitrag jur Borgeichichte bes Monchthums geliefert. Rur wird ber

Bf. mit der S. 41 schwach begründeten Behauptung, daß das Zustammenleben wahrscheinlich alter sei als das Einsiedlerleben, wohl wenig Beifall finden.

Geschichte bes beutschen Bolfes in Staat, Religion, Literatur und Kunft von der altesten Zeit bis zur Gegenwart. Bon Georg Houns. I.: Bis zur Regierung Otto's des Großen. Leipzig, Brodhaus. 1884.

Das vorliegende Buch, welches für den weiteren Rreis ber Bebilbeten berechnet ift, zeichnet fich aus burch eine gleichmäßige Be= handlung ber verschiedenen Rulturelemente, burch eine gebrungene und portrefflich disponirte Darftellung, vermoge beren bas Bichtige angemeffen hervortritt, und burch eine eble Sprache, welche fich in bemerfenswerther Beife von ben pfeudoplaftifchen Phrafen popularer Beichichtichreibung frei erhalt. Der Bf., anicheinend nicht ohne eigene Renntnis namentlich ber literarifchen Quellen, grundet feine Darftellung auf anerkannte grundlegende Werke, wie die Jahrbucher ber beutiden Beidichte (?), Baig' Berfaffungsgeichichte, Rettberg's Rirden = geichichte u. f. m., und reprodugirt ben Stoff mit felbitbatiger ein= fichtiger Auffaffung. Es icheint mir unbillig, bei einem umfangreichen Berfe ber Urt zu tabeln, bag bie neueren Spezialforichungen nicht durchweg verfolgt und regipirt find, aber man wird mit Recht verfangen burfen, bag die in gufammenfaffenden neueren Darftellungen bereits vorgebrachten Gefichtspuntte und Daten von allgemeiner Bebentung berüdfichtigt werden. Und bas lettere ift vom Bf. nicht geichehen, infofern er die Darftellungen ber beutschen Geschichte von Arnold, Dahn, Raufmann, Nitich nicht auf fich bat einwirfen laffen. Diefer Mangel macht fich besonders bei den fogialen, wirthichaftlichen und firchlichen Berhaltniffen geltenb. Go vermißt man unter ben Fattoren der alteren deutschen Entwidelung (vgl. 3. B. G. 113) ben besonders von Arnold und Dahn hervorgehobenen Faltor der intenfiveren Seghaftigfeit, welche durch die Abwehr ber Germanen von ben römischen Grengen erzwungen wurde und nothgebrungen gu intenfiverem Anbau, ju ftarterer Bermehrung ber Bevolferung, infolge beffen einerfeits zu erneuter Bormartsbewegung, andrerfeits mit ju engerem Aneinanderruden ber einzelnen Bolferichaften führte: ungern lieft man ofter für diefe neuen Gruppen der Alemannen, Baiern u. f. w. die Bezeichnung "Bund" gebraucht, Die ju fehr an abgewiesene Anschauungen erinnert, und einzelne ethnische Daten muß man als

allgemein antiquirt bezeichnen, wie bag Bf. S. 139 bie Manen gu ben Germanen rechnet, C. 140 bie Frage bon ber 3bentitat ber Goten und Geten fur endgultig nie ju enticheiben erflart. Much über bie Bechielmirfungen amifchen bem fpateren romifchen Raiferreich und ben Germanen ift neuerbings einbringenbere Erfeuntnis verbreitet, als Bf. fie bietet, fo febr anguertennen ift, bag er ber Bichtigfeit Diefer Begiehungen an fich burch furge Schilberung ber römischen Berhaltniffe Rechnung trägt; bas überwältigende Ginftromen germanischer Elemente nicht nur in bas romische Beer, fondern auch in die Beamtenftellen, in die landliche Provingial= bevölferung, wie es bon Dabn und Bergberg (in beffen romifcher Beichichte) geschildert ift, verdiente fongentrirter hervorgehoben gu werben, als vom Bi, in ben vereinzelten, nur bas Seer betreffenben Bemerfungen G. 145 und 148 geschehen ift. Ungern vermißt man ferner Die Beichichte ber verichiebenen germanischen Staaten auf römifchem Boben - nur bas Ditgotenreich wird bom Bf. berudfichtigt -, benn es ift bas, abgesehen bon bem Intereffe an Diefen boch auch beutichen Beichiden, fehr lehrreich für die in manchen Begiehungen anglogen Berhaltniffe, Die im Frankenreich burch die Wechselwirfungen zwischen Romern und Germanen entstehen. Die religiöfen Berhaltniffe wurdigt der Bf. beffer nach ihrer ethischen Seite - 3. B. in der portrefflichen Charafterifirung ber germanischen Religion S. 39 f., ber fintenben Staatsmoral bes Beidenthums S. 120 -, ale nach ihrer firchenpolitischen Seite: obwohl er S. 259 und 285 bie Bedeutung ber firchlichen Organisation für Die Deutsche Entwidelung voll und gang anerfennt, macht er fich boch nicht binlänglich von ber Unichanung los, als fei biefe Organisation mit ihrer monarchischen Spige im Papftthum von einer berrichfüchtigen Sierarchie mit Sulfe etlicher gefälfchter Urfunden gurecht gemacht val. S. 124 f., 425 f. mit ber merfwurdig ichiefen Auffaffung ber Bebentung ber Bfeudo = Riidorifden Defretalen -, und bie fogiale wie politische Rolle bes Epistopats im Romerreich wie auch im Reiche Rarl's bes Großen ift nicht ben neueren Anschauungen gemäß genugend in's Licht geftellt. Undrerfeits bermift man gang die Ermabnung bes in Monographien langft, neuerdings aber auch nament= lich von Raufmann in feiner beutschen Beschichte 2, 323 ff. aufgebedten Berhaltens von Seite Rarl's bes Großen gum gweiten Generaltongil ju Dicaa, wodurch ein fo eigenthumliches Licht auf beffen Stellung jum Bapfte und auf feinen Charafter fallt. Dag Bf. Die neueften

Forschungen über die Berträge der Karolinger mit dem Papstthum nicht berücksichtigt hat — aber er scheint S. 400 oben auch noch das Pactum Ludovicianum von 817 für eine Fälschung zu halten —, möchte ich ihm gemäß meiner obigen Außerung nicht zum Borwurf machen; aber wenn er S. 230 von der Anzweislung der Aften des Konzils zu Köln (Sardica ist da ein lapsus calami) durch Rettberg spricht, darf man verlangen, daß er auch deren Bertheidigung durch Friedrich in dessen Kirchengeschichte ansühre.

Es ist schade, daß Bf. somit nicht überall unmittelbare Fühlung mit den Resultaten neuester Aufsassung hat; bei seinem guten Urstheil, seinem Taktgesühl für das Wichtige, seiner bemerkenswerthen Darstellungsgabe würde das Buch sonst ohne Einschränkung zu empsehlen sein.

E. Bernheim.

Geschichte der deutschen Kaiserzeit. Bon Bilhelm v. Giesebrecht, II.: Blüte des Raiserthums. Fünfte Auflage. Leipzig, Dunder & humblot. 1885.

Benn ein fo allbefanntes und eingeburgertes Bert, wie bas vorliegende, in einer neuen Auflage ericheint, wird es nicht die Aufgabe bes Ref. fein, bagu gemiffermaßen Stellung gu nehmen, fondern er wird fich begnügen durfen, bas Berhaltnis diefer neuen gur borhergebenden Ausgabe gu fennzeichnen. Dasfelbe lagt fich fury babin pragifiren, bag die innere Auffaffung im gangen und einzelnen diefelbe geblieben ift, mahrend die ficheren Resultate ber neueften Forichungen inbetreff außerer Daten auf das forgfältigfte berudfichtigt find - ein Berhaltnis, bas bei einem größeren Berte aus einem Bug mohl taum anders erwartet werden fann. Seitdem die vorige Auflage berausgegeben worden ift (im Jahre 1875), find bon allgemeineren Forschungen auf bem entsprechenden Bebiete erschienen ber 6. Band bon Baig's Berfaffungsgeschichte, Breflau's Jahrbucher des deutschen Reichs unter Konrad II., ber 2. Band von Steindorff's Jahrbuchern unter Beinrich III. und Die Weschichte bes beutschen Bolles von Rigich, außerbem eine Reihe mehr ober weniger wichtiger Spezialuntersuchungen, wie Matthai's Rlofterpolitit Raifer Seinrich's II., Sidel's Privileg Otto's I. fur die romifche Kirche von 962 u. a. Allen diefen Arbeiten verdanft ber porliegende Band mannigfache Korretturen, am meiften bem Berte bon Breglau. Bei einer eingehenden Bergleichung ber beiben Auflagen fand Ref. in dem Abschnitt der Regierung Konrad's II. S. 205 bis 340 über 40 fachliche Morretturen - theile Bufage, theile Auslaffungen, theile Beränderungen dronologischer und anderer Daten -, etwa halb fo viel in bem fich mit Steinborff's 2. Band ber Jahrbucher Beinrich's III. berührenden Abichnitt, in den übrigen Bartien bedeutend weniger. Man darf es einem fo umfaffenden Berte mohl zu größter Ehre anrechnen, bag die eindringenbfte Detailforschung fo wenige abweichende Refultate außerer Rritif gu Tage bringen tonnte. Denn faft alle diefe Berbefferungen berühren ben Sauptgang ber Begebenheiten nicht und erreichen feine größeren Dimenfionen, fo bag bie Seitengahlung in ber neuen Auflage fich burchweg mit ber in ber vorigen bedt. Servorzuheben find etwa als wichtigere Anderungen: die Darftellung ber Synode ju Geligenftabt G. 199 f. gegen G. 193 f. in der vierten Auflage, die Rehabilitirung bes Pactum Beinrich's II. mit dem Papfte S. 172, die Abichwächung ber Intentionen Konrad's II. inbezug auf beffen Bergogthums = und Familienpolitit G. 289 und 292. Die neuen Befichtspunfte und bie mehr auf innere Berhalt= niffe gebenden Thatfachenreihen, welche jene genannten Foricher an's Licht gestellt haben, ignorirt Bf. feineswegs, wenngleich er fie nicht in feine Darftellung aufnimmt: er fest fich in ben "Unmertungen" damit auseinander, theils anerkennend, wie S. 606, 640, 647, 660, theils ablehnend, wie S. 627 f. 631. 669 f. 688, und nur etwa eine Museinandersetung mit Ditigich's eigenthumlicher Unficht über ben Bauernstand im Berhaltnis gu ben geiftlichen Stiften, fowie über Die damit zusammenhangende Auffaffung bes Raiferthums bermißt man. Die neuesten quellenfritischen Arbeiten find felbstverftanblich in ber "Uberficht ber Quellen und Sulfsmittel" berudfichtigt.

Mit Recht darf man von neuem der Genugthuung Ausdruck geben, daß wir in Giesebrecht's Geschichte der Kaiserzeit ein Werk besitzen, das einen so großen Zeitraum unserer Geschichte mit voller kritischer Beherrschung des Tuellenmaterials zur Darstellung bringt, eine zuverlässige Grundlage zugleich für die speziellere Ersorschung und die allgemeine Kenntnis jener Zeit.

E. Bernheim.

Jahrbilder bes beutschen Reiches unter König heinrich I. Bon Georg Baig. Dritte Auflage. Leipzig, Dunder u. humblot. 1885.

Die Borrede dieses Buches ist vom 3. August 1885 batirt, als dem Tage, an welchem 50 Jahre zuvor die Berliner philosophische Fakultät dem Bf. für den ursprünglichen Kern desselben den Preis ertheilte. Daß diese neue Bearbeitung aber demselben Manne ge-

widmet werben tonnte, der jene Breisaufgabe geftellt und beurtheilt hatte, nämlich bem Altmeister Leopold v. Rante, barf als eine beionbere Bunft bes Schidfals betrachtet werben. Die neue Auflage unterscheibet fich, bem beharrenben Ginne bes 28f. entsprechend, weder in der Bertheilung bes Stoffes noch in der Grundanichanung bon ber (im 3. 1863) porangehenden, lediglich burch Berudfichtigung bon neuen Ausgaben der Quellen, unter benen Gidel's Diplomata obenan fteben, und neuerer Untersuchungen bat fie etwas mehr Sulle im einzelnen fowie einige Berichtigungen erhalten. Steben geblieben find bie Biberlegungen mancher gang ober fast verschollener Schriften, Die einft gu ben verdienstlichften Geiten ber alten Rante'ichen Sahrbucher geborten. Der außere Umfang ift im Texte von 175 auf 181 Seiten gewachsen, Die Exturfe find um 14 Seiten vergrößert, dazu tommt ein febr ichals= bares Regifter. Benn die Bahl jener von 15 auf 25 angeschwollen ift, fo rührt dies einerseits davon ber, daß einige der früheren gespalten wurden (3. B. 5 = 5. 6 und 18; 15 = 23 und 24), andrerseits davon, daß etliche größere Unmerfungen jest als felbitandige Ausführungen erscheinen, fo wird also besonders gehandelt von späteren Erzählungen über Arnulf von Baiern, über bie Stellung bes Grafen Siegfried, über Riabe, den Tod Heinrich's. Andere Exfurje, wie ichon jener von Arnolf, verfolgen befonders ben Bred, jagenhafte Ausschmudungen gurudguweisen, jo über angebliche Berwandtichaft und Nachtommenichaft des Königs, fpatere Auffaffungen von der Erhebung, angebliche firchliche Ginrichtungen u. f. m.

Die neuere Literatur hat der Bf. mit gewohntem Fleiße bis auf fleine Gelegenheitsschriften herab ausgebeutet, ich vermißte von diesen nur Schottmüller, Entstehung des Herzogthums Baiern, Berlin 1868 (von geringem Belange), und Werra, über den Continuator Reginonis, Leipzig 1883, ferner ist der Brief des Dogen Petrus von Benedig an Heinrich, abgedruckt im Anhange zu den Gesta Berengarii S. 157, unerwähnt geblieben. Gegenüber dem Exturse, welcher den Beinamen des Boglers mit Recht der Sage zuweist, ist es auffallend, daß die Grundlage derselben, die von Widulind (Buch 1 Kap. 39 vgl. Buch 2 Kap. 36) besonders betonte Jagdleidenschaft des Königs an dieser Stelle verschwiegen wird. Um noch einige andere Einzelheiten anzureihen, in denen ich dem Bf. nicht ganz beistimmen fann, so bemerke ich zu S. 10, daß 866 als Todesjahr Ludolf's mindestens nicht völlig sicher ist (s. meine Gesch. des ostsrands Beidulind's über die Absehnung des Bergogs

Otto im Jahre 911 (C. 12. 194) mir im bochften Grabe verbachtig icheint, vielmehr die urfprüngliche Bahl Konrad's mahricheinlich (Beich. bes oftfrant. Reichs 2, 572 Unm. 3). Dag Eberhard 919 "feinerlei erbliches Recht in Unfpruch nehmen" fonnte (S. 34), möchte ich nicht unterschreiben: nur baburch, daß er es tonnte, wird fein Bergicht bedeutsam und verftandlich. Db die firchliche Weihe nicht auch ichon unter ben Rarolingern "jur feften Regel für jeden Ronig geworden war" (S. 40), ift wenigstens fehr zweiselhaft. Das Schweigen ber boch immerhin für die oftfrantische Beichichte burftigen Quellen ift fein ficherer Begenbeweis. Die angebliche Tributgablung an die Ungern unter Ludwig bem Rinde (S. 18) glaube ich ichon früher wiberlegt gu haben (Beich, bes oftfrantischen Reichs 2, 554 Unm. 30). In der febr-reichhaltigen Ausführung über die Befestigung von Städten (S. 93) hatte vielleicht die altere Analogie Franfreichs und Italiens ftarfer berangezogen werden tonnen. Der vergeblich gesuchte Gemabl ber angelfächiifden Ronigstochter Elfgifa (G. 135) burfte in einem fubfrangofifchen Bergog Alberich zu finden fein (Otto b. Gr. @ 9 Anm. 3). Begen ben über ben fpateren Bergog Beinrich von Baiern gebrauchten Musbrud "weich" (G. 173) als einen in den Quellen nicht begrunbeten muß ich meinen früheren Einspruch (Otto S. 269 Ann. 2) wiederholen. Die Theilnahme anderer beutscher Stämme an ber Ungernichlacht bes Jahres 933 (S. 152) ift mir wenig mahricheinlich: hatten boch auch fie in ihren Rothen feinen Beiftand von ben Sachfen empfangen. - Mogen biefe flüchtigen Bemerfungen bem verehrten Bf. von bem Untheil Beugnis geben, ben fein altbewährtes Bert in verjungter Bestalt bei jebem Foricher auf Diesem Bebiete bervorgurufen geeignet ift: wie ein bauerhafter und ungerftorbarer Grundstein ift es aus ben alten Jahrbuchern bes beutichen Reichs in die neuen herübergenommen worden. E. Dr.

Die tommunale Bedeutung der Kirchipiele in den deutschen Städten. Ein Beltrag jur Berfassungsgeschichte des deutschen Mittelasters von Georg Liebe. Berlin, B. Beber. 1885.

Arbeiten allgemeineren Charafters über städtische Berfassungsgeschichte sind immer mit Dank entgegenzunehmen, besonders wenn ein so fruchtbares und wenig behandeltes Thema gewählt ist. Nach einer kurzen Übersicht über die Bedeutung, die den Pfarrsprengeln als kommunale oder gerichtliche Berwaltungskörper jeweilig zukam, wendet sich Liebe seinem spezielleren Thema zu. Schon Gengler hatte in seinen "Deutschen Stadtrechtsalterthümern" mit Rachdruck auf die Bedeutung der städtischen Bezirke sür die Ent-wickelung dieser Gemeindewesen ausmerksam gemacht und zugleich hervorgehoben, daß von den verschiedenen Arten der Stadtuntertheilungen die nach Kirchspielen den ältesten natürlich erwachsenen Städten eigenthümlich sei. Dem entsprechend sind es die Städte Köln, Gent, Worms, Mainz, Speier, Straßburg und Basel, auf die der Bf. seine Untersuchungen beschräntt. Richt überall hat die Forschung den gleichen Erfolg erzielt: hier war das Material zu spärslich, dort die Rolle zu bescheiden, welche die firchlichen Bezirke gespielt haben. Zu bedauern ist die Mühe, welche auf die Erkenntnis der komplizirten Kölner Berhältnisse verwandt worden ist, die nun einmal ohne umfassende Berwerthung der Schreinsurkunden picht klargestellt werden können.

Das meiste Lob gebührt den eingehenden Untersuchungen über Worms, die ja auch schon außerlich sich als Hauptbestandtheil bes Buches ausweisen.

Abermals bewährt fich bier die alte Erfahrung, daß noch immer an eraften betaillirten Forichungen über bie einzelnen Städte Mangel ift, und bas bei einer Stadt, bie im Mittelpunfte ber flaffifchen Urnold'ichen Erörterungen geffanden bat. - Bie gewagt es nun auch ericheinen mag, generelle Behauptungen über einzelne Berfaffungseinrichtungen in ben Städten aufzuftellen, fo barf es bennoch als typisch wiederfehrend bezeichnet werden, daß neben ben patrigifchen Rath und bas mit ihm identische ober ihm eng verbundene Schöffentollegium meift im Laufe des 13. Jahrhunderts eine zweite Rathsbehörbe tritt, die, fast burchmeg nach ftabtifden Unterbegirten gewählt, als Bertreterin ber Wesammtburgerichaft auf Die ftabtische Finangvermaltung einen nachhaltigen Ginfluß auszuüben beginnt. Un jene Sondergemeinden murbe in der Regel angefnupft, weil biefe nach Berluft ihrer alten Gelbftandigfeit die bequemfte Sandhabe gur Kontrolle ber ftabtischen Centralleitung bieten mußten; allmählich ichwanden bann die Rechte ber alten Befugniffe, an beren Stelle moderne verwaltungsrechtliche traten.

Für Worms diese Entwickelungsreihe im Zusammenhange versfolgt zu haben, ist das Berdienst dieser Arbeit. Freilich sind nach des Ref. Meinung nicht alle Räthsel der Berfassungsgeschichte, so auch nicht die zwischen Gengler und Arnold verhandelten Streitsfragen gelöst, das war aber bei der Lückenhaftigkeit des Materials

nicht gut anders möglich. In bedauern ist nur, daß nicht auf die ganz analogen Berhältnisse des benachbarten Speier näher eingesgangen ist, wodurch in manchem Einzelpunkt werthvolle Ergänzung gewonnen wäre.

Die Erbleihe und ihr Berhältnis zum Aententauf im mittelalterlichen Köln des 12.—14. Jahrhunderts. Nach Urfunden von Joseph Gobbers, Bon der Bonner Juristensafultät preisgefrönte Arbeit, durch Zufähe erweitert. Beimar Böhlau 1884.

Ber fein Urtheil über Dieje tuchtige Arbeit in wenigen Borten gufammenfaffen wollte, mußte es babin formuliren, bag ber Bf. mit großem Beichid allgemeine Befichtspunfte zu gewinnen weiß, mabrend eine intime Renntnis ber behandelten Materie vermißt wird. Der Bormurf, ber in ben letten Borten liegt, richtet fich einmal gegen ben Autor, bem trop feines Cammelfleifes bie Rolner Berfaffungsverhaltniffe giemlich fremd geblieben find, bann aber gegen Die Fatultat, Die bei Aufftellung ber von Gobbers geloften Aufgabe ausbrudlich hervorhebt, bag eine Beidranfung auf ben gebrudten Stoff als geboten ericheine. Durch biefe Beftimmung mar eine Befahr herquibeschworen, Die nach bes Ref. Meinung für Die Arbeit verhangnisvoll geworben ift. Die hauptfachlichfte Schwierigteit auf bem Bebiete ftabtfölnischer Rechtsgeschichte liegt in bem bedauerlichen Mangel fonftitutiver Urfunden. Wie unendlich armlich nehmen fich Die dürftigen Rachrichten bes gefälschten Weisthums von angeblich 1169 neben ben auch privatrechtlich fo reichhaltigen Rachrichten ber Stadtrechte von Freiburg, Soeit ober Stragburg aus! Dit vein= licher Corgialt muß es fich baber ber Bearbeiter folnischer Rechtsinftitute gur Aufgabe machen, bie unendliche Rulle ber übertommenen Aftenbeftande nach ihrer Provenieng zu ordnen und gu fichten, um die allgemeinen Beftimmungen bes mundlich fich fortpflanzenben Stabt= rechtes auf diefem Wege ausfindig zu machen. Gine folche organische Blieberung bes urfundlichen Materials, b. b. ber Schreinsurfunden benn biefe find es doch und nicht die Leihebriefe mit ihren muthmaß= lich anormalen Bestimmungen, auf welche eine Untersuchung fich ftuten muß - war aber nach bem gegenwärtigen Stanbe ber Bublifationen Rölner Grundbuchatten einfach unmöglich. Diefem Ubelftande vermag felbft die forgfältigfte Berwerthung aller bald bier bald ba beröffentlichten Schreinsnoten nicht abzuhelfen. Die Rejultate Diefer Arbeit vermögen baber auf objettive Bultigfeit erft bann Anfpruch zu erheben,

wenn fie burch die in Ausficht ftebenbe umfangreiche Edition Rolner Grundbuchaften Beftätigung gefunden haben. Ginftweilen aber ift nicht abzusehen, imvieweit ber Bufall bier fein Spiel treibt, inwieweit ber Musnahmefall als Regel und Die Regel als Musnahme genommen. Und auch einem ferneren Tabel glaubt Ref, bier Ausbruck geben gu follen. Bei ber ffiggirten Lage ber Rolner Uberlieferung war um fo größeres Gewicht zu legen auf die fonstitutiven Urfunden einer fpateren Beit, Die für Die alteren Berhaltniffe eine reiche gundgrube bilben. Gelbft in bem mangelhaften Abbrud im 1. Bande ber "Quellen gur Beichichte ber Stadt Roln" batten bie ju Unfang bes 14. Nahrbunderts entitandenen Amtleutebucher eine größere Beachtung perdient. Gehr geschidt ift bie Formulirung ber intereffanten Er= gebniffe biefer Arbeit fowie die gludliche Bolemit gegen die mehr glangenden als richtigen Ausführungen Arnold's in beffen "Geichichte des Gigenthums in ben beutiden Stäbten", benen fo oft ein frititlofer Beifall zu theil geworden ift. Liesegang.

Bur Geschichte bes Joachimismus. Bon Derman Haupt. (Conderabbrud aus ber Zeitschrift für Kirchengeschichte 7, 3.) Gotha, F. A. Perthes. 1885.

Diese recht interessante Beiträge zur Geschichte ber bekannten Prophetenschule des Franziskanerordens enthaltende kleine Schrift geht von der Untersuchung einiger Excerpte aus dem sog. Evangelium aeternum aus, wobei auf eine noch unbeachtete Notiz einer Mainzer Handschrift hingewiesen wird. Die Excerpte sind dem Bs. gemäß das von der Pariser Universität 1254 aufgestellte Berzeichnis der Irrlehren iener Schrift, welche sie für unterschoben erklärte. Reich an Entstellungen gingen sie aus den Kämpsen der weltgeistlichen Prosessonen gegen die Bettelorden hervor. Insbesondere verdient noch bemerkt zu werden, daß die Aussührungen des Bs. manches Licht wersen auf die Beziehungen der römischen Kurie zu den Bewegungen in jenen Kreisen, wie auf die einschlägige Literatur.

Die beutsche Bibelübersetjung ber mittelalterlichen Baldenser in bem Codex Teplensis und der ersten gedruckten deutschen Bibel nachgewiesen. Mit Beiträgen zur Kenntnis der romanischen Bibelübersetjung und Dogmengeschichte der Baldenser. Bon herman hanpt. Bürzburg, Stabel, 1885.

Der Bf. führt in dieser hoch interessanten Schrift den unumstöß= lichen Beweis, daß die erste gedruckte deutsche Bibel eine Übersetzung der Baldenser ift. Busammengehalten mit der anderen Wahrnehmung. daß die vorlutherischen deutschen Bibeln sämmtlich nur in den sübdeutschen freien Städten Augsburg, Rürnberg und Straßburg ersichienen, während deutsche Bischöse das Bibellesen in schärster Beise untersagten, fällt hierdurch ein ganz neues Licht auf die Thatsache des Borhandenseins deutscher, für Laien bestimmter Bibelübersehungen vor Luther. Wie der Bf. richtig bemerkt, dürste dei weiterer Ersforschung der Geschichte der Baldenser in Deutschland sich heraussitellen, daß sie in viel höherem Waße, als angenommen zu werden psiegt, Luther vorgearbeitet und das religiöse Interesse im deutschen Bolke geweckt haben. Ein großer Theil dessen, was Janssen in bestannter ultramontaner Weise der Thätigkeit geistlicher Behörden und Orden zuschreibt, dürste dann auf einen gerade entgegengesetzten Urssprung zurückzusühren sein.

Die Reformation und die alteren Reformparteien. In ihrem Zusammenhange dargestellt von Ludwig Reller. Leipzig, S. hirzel. 1885.

Much nach ben gablreichen, im Laufe bes letten Jahrgehnts veröffentlichten Beitragen zur Reformationsgeschichte barf eine neue Untersuchung über ben von bem Bi. behandelten Begenftand auf ein bobes Intereffe feitens der hiftorijden Foridung rednen. Denn fo groß auch bie Fortidritte find, welche unfere Renntnis ber einzelnen Stadien bes Rampfes amifchen ben Reformationsideen bes 16. Rahr= hunderts und der tatholifchen Rirche, feines Bujammenhanges mit ben politischen Ereigniffen und ber allmählichen lotalen Berbreitung ber Reformationsfirchen, bant einer Reihe hochbedeutender Arbeiten, gemacht bat, fo harrt boch bie Frage nach ber Borgefchichte ber Reformation, die zugleich diejenige nach ben tiejeren Urfachen derjelben in fich fchließt, noch immer einer irgendwie befriedigenden Beantwortung. Benn anders aber wir die Reformation als ein, wenn auch noch fo wichtiges Glied jener ununterbrochenen Rette bon religiofen Entwidelungsphafen gu betrachten haben, welche fich bon ber früheften Beriode des Mittelalters bis auf das 16. Jahrhundert herab berjolgen laffen, fo barf man hoffen, burch eine gufammenfaffenbe Behandlung ber firchlichen Oppositionsparteien bes Mittelalters und ihrer Begiehungen gu ber Reformation am erften über bie Bedingungen, unter welchen diese überhaupt möglich war und burch die in letter Linie ber Gang ber reformatorifden Bewegung bes 16. 3abrhunderts bestimmt murbe, Aufichluß zu erhalten.

Die Musgangspuntte von Reller's Untersuchungen bilben bie

Berichte über das erste Auftreten der Waldenser am Ende des 12. Jahrhunderts; indem der Bf. die Entstehung der Sekte, im Ansschlüße an die erst in späterer Zeit ausgebildete Tradition der Waldenser dis in die ersten christlichen Jahrhunderte zurücksührt, geslangt er dazu, als die Grundlage des religiösstrichlichen Lebens der Waldenser die Lehre und Kirchenversassung der apostolischen Zeit zu bezeichnen (Kap. 1—3 S. 1—94). In der bedeutsamsten Weise tritt der Einfluß dieser altevangelischen "Brüdergemeinden" in der Periode des Kampses zwischen Ludwig dem Baiern und Papst Joshann XXII. hervor: Marsilins don Padua, der gefährlichste Gegner der Kurie, ist höchstwahrscheinlich ein Angehöriger der "Brüdergemeinde" gewesen, sein berühmtes Wert, der "Desensor pacis", darf als die zuverlässigste Darstellung des altevangelischen Kirchensrechtes gelten.

Die Urfache ber energischen Opposition ber beutschen Stabte gegen Johann XXII. ift andrerseits barin zu fuchen, bag in ihnen damals die Gewerte, und unter diejen wieder die Angehörigen ber Baubutten ben ausichlaggebenben Ginfluß bejagen; gerabe in ben deutschen Bauhütten aber waren in jener Beriode malbenfische Ideen allgemein eingebürgert (Rap. 4 S. 95 - 122). Der ungemeine Auf= ichwung, welchen die Ginwirfung ber altebangelifchen Gemeinden auf bas religiofe Leben in Deutschland in ber Folgegeit genommen, ber= rath fich nach R. besonders in den immer allgemeiner werbenden Rlagen ber fatholischen Schriftsteller über bie weite Berbreitung ber Beginen und Begharden; Die "Gotteshäufer", welche Diefen als Beimftatten dienten, betrachtet nämlich ber Bf. wesentlich als malbenfische Stiftungen, indem er auf eine abnliche, um 1218 bei ben "italifchen Armen" bestehende Einrichtung, die Congregationes laborantium, bin= weift (S. 27-35). Die Scheidung bes mittelalterlichen Regerthums in verschiedene Getten wird von bem Bf. principiell abgelehnt, fo baß alfo die Fraticellen, Ortliebarier, Bruder vom freien Beifte u. f. w. alles Ernftes als von einander nur wenig abweichende Richtungen innerhalb ber "altebangelischen Brübergemeinden" bezeichnet werben (S. 123 ff.). Bu den letteren hat aber auch der Rreis der ober= beutschen "Gottesfreunde", ferner Meifter Edart und Johannes Tauler, endlich die Berjaffer ber "Deutschen Theologie", bes Buches bon ben "neuen Gelfen" und ber "Siftorie von Tauler's Befehrung" in den allerengften Begiehungen geftanden (Rap. 5-8 S. 123-208). Die nach dem Tode Ludwig's des Baiern von ber Rurie unter eifriger

Beihülfe Rarl's IV. und auch noch das gange 15. Jahrhundert bindurch veranftalteten Reperverfolgungen trafen fomohl die "Brudergemeinden", als bie bon ihnen begrundeten Gotteshaufer ber Beginen und Begharben auf das empfindlichfte; Die einzige Buflucht gemahrte in biefer ichweren Beit ben berfolgten "Brübern" ber britte Bweig ber von den waldenfischen 3been beeinflugten Rorporationen, die Bruderichaften ber beutichen Baubutten, beren Ordnungen nach R. auf bas beutlichfte ein Anlehnen an bie altevangelische Gemeindeverjaffung erfennen laffen (Rap. 9 u. 10 S. 209-260). Rachdem &. Die hervorragende Bedeutung bes Balbenferbifchofs Friedrich Reifer für die innere und außere Geschichte ber "Brüdergemeinden" im 15. Jahrhundert beiprochen und auf die engen Begiehungen amifchen ben Balbenfern und ben auf beren Schultern ftebenben bobmifchen Brubern hingewiesen hat, geht er auf die Stellung bes Balbenferthums zu ber lutherifden Reformation in ausführlicher Beife ein. Ru einer durchgreifenden Erneuerung des religios-firchlichen Lebens ber Wefammtfirche, wie fie fich ju Beginn bes 16. Jahrhunderts als unabweisbar herausgestellt, waren allerdings bie "Brübergemeinden", beren innere Entwidelung unter bem Ginfluffe ber Berfolgungen ber Inquifition eine mehr und mehr verfümmerte geworben war, nicht geeignet. Um fo größeren Ginfluß follte aber in Diefer Beriobe bie von ber neueren Foridung falichlich als "muftifd" bezeichnete malbenjifche Literatur des 14. Jahrhunderts, vor allem die mit Tauler's Namen in Berbindung gebrachten Schriften und Die "Deutsche Theologie" ausüben (Rap. 11-15 S. 261-363). 3ob. v. Staupis, in bem R. einen hervorragenden Unhänger und Bertreter ber "altevangelifden Gemeinden" erblidt, ift es gewesen, welcher in Luther bas Intereffe und Berftanbnis fur jene altdeutsche Theologie ber Balbenfer wedte, beren 3been nachft ber Bibel bie gesammte reformatorische Thatigfeit Luther's bis zum Jahre 1520 auf bas nach= brudlichfte beeinflußt haben. 2118 von biefem Beitpuntte an Buther in Bahnen einsentte, welche mehr und mehr von denen der altbeutschen Theologie abmichen, fagte fich ein großer Theil ber "Brudergemeinden", bie von 1517-1520 unter Luther's Guhrung für die Reformation eingetreten maren, von ibm los und fonstituirte fich wieder als "altevangelische Rirche", der fortan von ihren Gegnern wegen der icon von ben Balbenfern bes Mittelalters genbten Gpattaufe ber Rame ber "Biebertäufer" beigelegt wurde (Rap. 16-18 S. 364 - 435). Der Bf. handelt hochit eingehend von ben bervor-

ragenbiten Guhrern und Gelehrten bes Täuferthums, unter benen wieder Submeier und Sans Dent bie bedeutenbften maren; ber lettere, aus einer altwalbenfifchen Familie ftammend, geborte fcon 1515 bem Erasmifchen Greife in Bafel an, beffen Mitglieber (Cratander, 304. Umerbad, Beatus Rhenanus, Bellican, Richard Crocus, Capito, Decolompad, Erasmus u. A.) bem Bf. als Angehörige einer ber im malbenfifden Ginne mirtenben Guttenbruberichaften gelten. Dit großer Barme tritt ber Bf. in ben Schluftapiteln (Rap. 19 u. 20 3. 436-488) für die von fatholischer, wie von evangelischer Seite auf bas oranfamfte verfolgten "Brudergemeinden" ein, bie nur ber fefte Rudhalt, welchen fie im beutichen Burgerthum und vornehm= lich in ben bon diefem getragenen Buttenbruderschaften fanben, bor bem Untergange bewahrte. Daß ihre geiftige Rraft burch biefe Berfolgungen nicht gebrochen murbe, bavon zeugen die Nachwirfungen, welche burch bie tauferische Bewegung bes 16. Jahrhunderts in Deutschland fowohl als in ben Nieberlanben, England und Amerita bervorgerufen murben. Bahrend bier burch ben Buritanismus und Independentismus bas Chriftenthum wieder ju einer nationalen Macht geworden ift, bat in Deutschland die reformirte Rirche in ihrer ipateren Entwidelung, fowie ber altere Bietismus bie wichtigften Unregungen aus ber Literatur bes alteren Unabaptismus erhalten. melde überdies durch die Bermittlung der Bietiften, fowie der freimaurerifchen "Guttenbruderichaft" der Rofenfreuger auch die religionsphilosophischen Auffassungen Leffing's und Rant's in entscheidenber Beife beeinflußt hat.

Anch aus unserer gedrängten, nur die Hauptzüge von K.'s Beweisstührung fixirenden Inhaltsangabe wird man den Eindruck gewinnen, daß sich das Wert des Bf. durch eine überraschend reiche Fülle von neuen und selbständigen Kombinationen auszeichnet, die,
wenn als richtig erwiesen, die disherigen Anschauungen hinsichtlich
der religiösen Resormversuche des Mittelalters sowohl, als der Stellung des Täuserthums zu den neuen Staatstirchen im 16. Jahrhundert von Grund aus umgestalten müßten. Wir haben aber leider
sosort beizussügen, daß die weitaus meisten jener Kombinationen nur
einen verschwindend geringen Grad von Wahrscheinlichkeit besitzen,
zum guten Theil aber auf Fehlschlüssen und positiven Irrthümern
beruhen. Dies gilt vor allem von K.'s Hypothese über den altchristlichen Ursprung der Waldenser; mit ihr stehen nicht nur die
bestimmtesten und verlässigisten historischen Zeugnisse, welche von der Stiftung ber Sette burch Betrus Balbes um bas Sabr 1170 berichten, im Biberfpruch, fondern auch die gesammte innere Entwidelung des Balbenferthums, bas fich nur gang allmählich bem Ginfluffe orthobor-tatholifcher Lehren und Auffaffungen entzog. Es ift unrichtig, daß ber Brundftod ber religiofen 3been ber "altebange» lifchen Gemeinden" Sahrhunderte lang berfelbe geblieben fei; mas wenigftens die Balbenfer betrifft, fo zeigt ihre theologische Literatur ein auffallendes Sin = und Berichwanten gwifden ftrengtatholifchen Unichauungen und, jum Theil fehr burchgreifenden, Reformverfuchen, was, im Bufammenhalt mit ber unflaren Stellung ber Gelte gur fatholifchen Sierarchie, bem gangen mittelalterlichen Balbenferthum ben Stempel bes Salben und Unfertigen aufdrudt. Dag bie "innere Difenbarung" wie bei ben Biebertäufern, fo auch innerhalb bes malbenfifchen Lehrinftems eine bervorragenbe Stellung eingenommen, läßt fich nicht ermeisen, wie benn überhaupt R.'s Refonstruftion bes Blaubensbefenntniffes ber mittelalterlichen Balbenfer, für bie ibm boch recht wichtige Borarbeiten ju Gebote ftanden, eine nur gum Theile zutreffende ift. Unhaltbar ift ber fur ben gangen Bang ber Untersuchung grundlegende Gat, daß die Balbenfer fich gleich ben Täufern allegeit "Chriften" ober "Briiber" genannt hatten; foweit fich überhaupt ficher hierüber urtheilen läßt, haben fie vielmehr fich wahricheinlich durchgebends ben Ramen "Arme" (pauperes de Lugdano, pauperes de Lombardia) beigelegt. Unter ben für bie fpatere Entwidelung bes Balbenferthums in Betracht tommenden Abichnitten, in benen man vergebens nach einer eingehenderen Behandlung ber hochwichtigen Begiehungen gwijchen ber hufitischen Reformbewegung und ben Balbenfern fucht, läßt besonders bas über Friedrich Reifer bandelnde Rapitel die nothwendige Britit ber Quellen vermiffen; ber Bf. hat fich hier vollftandig an die von Jung gegebene Biographie bes malbenfifden Bifchofs angeschloffen, ohne barauf zu achten, bag Jung nur die Sauptzüge feiner romantischen Schilberung aus ben ibm vorliegenden, leider feitdem verloren gegangenen Brogefalten über Reifer geschöpft, bagegen eine Reihe bon ausschmudenden Details, Reben u. f. m., auf Die fich R. wiederholt bezieht, aus eigener Erfindung beigefügt hat. Auch von einem irgendwie engeren Bufammenhang des Rreifes der Gottesfreunde '), Deifter Edart's,

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. die charafteristischen Außerungen des Gottesfreundes im Oberlande in seinem Briefe an Nikolaus von Laufen: "nut wenent, das uwer Differtiche Bettickrift R. H. Bb. XIX.

Tauler's und anderer Muffifer mit den Balbenfern haben wir ebenfo wenig wie von dem Obwalten von Begiebungen ber Baster Sumaniften und der Sodalitas Staupitiana ju ben Balbenfern und Täufern und überzeugen tonnen, mabrend ber Ginfluß ber "altdeutschen Theologie" auf Luther's reformatorifche Thatigfeit von &. und gum mindeften bedeutend überichatt zu werden icheint. Bei ber Ibentifigirung ber Begharben und Beginen mit ben Balbenfern bat ber Bf. überfeben, daß jene erft in verhaltnismäßig fpater Beit bem Berbachte ber Angehörigfeit zu baretischen Geften, und zwar in Deutschland gunachft jur Gefte vom freien Beifte, verfielen; Die Schilberungen ber Reitgenoffen laffen uns aber, worüber ich an anderer Stelle ausführlicher gehandelt habe'), beutlich ertennen, bag bie ihnen in biefer Besiehung gemachten Bormurfe jum großen Theil auf Difwerftandnis beruhten und daß die große Menge jener Salbmonche und Salb= nonnen, welche ben im Laufe der Beit mehr und mehr ju Berforgungsanftalten umgestalteten Gotteshäufern guftromten, binfichtlich ihrer Orthodorie im Durchichnitte nicht bas Geringfte zu wünschen übrig ließ. Die beiläufige Bemerfung bes Alvarus Belagins, baß unter ben Sandwerfern, welche fich gur Aufnahme in jene Bfrundneranitalten berandrangten ober auf eigene Sauft als mandernde Begbarben ober als Ginfiedler fich "Brod burch Gott" erbettelten, auch Bauleute und Maurer fich befunden haben, hat bem Bf. genugt, um barauf feine jeder anderen ficheren Grundlage entbehrenden Schluffe bezüglich bes Bufammenhangs ber Balbenfer mit ben beutichen Baubutten und bem Freimaurerthum aufzubauen. Bon ber Aufstellung ber Spoothefe, daß zwifchen ber Ausbreitung bes Steinbaues und bem Aufschwung ber altdriftlichen Gemeinden eine Bechielwirfung ftattgefunden (S. 216) und daß die fog. Muftit bes Balbenferthums "einen beherrichenden Ginfluß auf die bilbenben Runfte jener Tage" ausgeübt habe (S. 213), hatte ben Bf. icon bie eine, von ihm felbft bemertte Thatfache abhalten follen, "daß die Bruder' gegen die ftein-

1) Beitschr. f. Kirchengesch. 7, 503 ff.

felbes interen besser sige banne singen messen oder die zit", und serner: "daz die Johanser also große gnode und appelos darbroht habent, des süllent wir uns billich frowende sin" (E. Schmidt, Nitolaus von Basel S. 293 f., vgl. auch ebenda S. 317 über den Heiligenkultus bei den Gottesfreunden). Über Marsilius von Padua, den K. für bisher ungenigend gewürdigt hält, war die ihm entgangene Wonographie von Labanca (Padova 1882) zu vergleichen.

gewölbten Rirgen eine gemiffe Abneigung nie baben überwinden fonnen" (G. 84). Um werthvollften find die Abichnitte von R.'s Bud, welche fich mit ber Beichichte und ber theologischen Literatur ber Biebertäufer bes 16. Jahrhunberts beschäftigen und von fehr umfaffenden Studien auf Diefem bisher faft ganglich brach gelegenen Bebiete zeugen; mit Recht hat ber Bf. bier auf bas nachbrudlichfte betont, wie bitteres Unrecht bem Täuferthum feitens ber fatholifchen wie der evangelischen Bartei widerfahren ift. Für R.'s Unnahme eines Bufammenhangs zwijchen bem Balbenferthum und ben Biebertäufern, ben auch wir nicht in Abrebe ftellen, hatte fich noch manches wichtige Argument erbringen laffen, mabrend eine Reihe ber bon bem Bf. aufgeführten Begiehungen jener beiben Religionsparteien ju einander bor einer eingehenderen Pritit nicht besteben tann. Bum Schluffe fei auf die außerft wichtige Entbedung R.'s hingewiefen, bag bas fummarifche Glaubensbefenntnis, welches ber in bem Codex Teplensis ') erhaltenen beutschen Bibelübersegung beigefügt ift, auf woldenfifden Uriprung gurudgeht, wie dies nicht nur burch ben bon R. beigezogenen Strafburger Bericht über bie Ordination der malbenfifchen "Meifter", fondern auch durch die wortliche Ubereinstimmung mit ben "Articles de la Fe" ber romanischen Balbenfer (Sabn, Geich, ber Reger 2, 605 ff.) evident erwiesen wird. Wie wir an anderer Stelle ausgeführt haben, ift es in hohem Brade mahrichein= lich, bag wir in bem Codex Teplensis, ber überbies die auffallenbiten Abweichungen bon ber Vulgata zeigt, fowie in ber mit ihm fast wortlich übereinstimmenben erften gebrudten beutschen Bibel bie bon ben Inquifitoren fo oft erwähnte beutsche Bibelüberfegung ber Balbenfer bor uns haben. Herman Haupt,

Die Reformation des 16. Jahrhunderts in ihrem Berhaltnis zum modernen Denten und Biffen. Bwölf hibbert-Borlefungen von Charles Beard. Bom Berfaffer autorifirte deutsche Ausgabe. Übersett von Frit halverscheid. Berlin, G. Reimer. 1884.

Der Bf. betrachtet die Reformation des 16. Jahrhunderts durchaus nur als einen Theil der allgemeinen geistigen Bewegung, welche seit dem 14. Jahrhundert ihren Ansang genommen und welche in ihren vollen, ungleich weitergehenden Konsequenzen und ihrer ganzen

<sup>1)</sup> Der Codex Teplensis, herausgegeben von Klimeich. Augsburg und München, 1881 — 1884. Bgl. meine Schrift "Die beutsche Bibelübersehung ber mittelalterlichen Balbenser". Bürgburg 1885.

Kraft erst hervorzutreten begonnen habe, als das Resormationswerf des 16. Jahrhunderts, durch mannigsache Umstände in seiner Entwicklung gehemmt, der eigentlichen Lebenskrast schon verlustig gewesen sei. Die Frage, die das Buch stellt, ist nun: Wie hat sich nach der ungeheuern Wandlung, welche seit 3½ Jahrhunderten, dant sener sortgesetzten Bewegung, durch die "physisalischen, historischen, kritischen Untersuchungen" in unserm ganzen Wissen und Venken vor sich gegangen, unser Geist zu den Glaubenslehren und Konsessischen zu stellen, die uns die Resormation des 16. Jahrhunderts hinterlassen hat?

Nachdem guerft die Richtungen, die icon bor Luther aus bem driftlichen Bejen felbft beraus gegen bie Diggeftaltung bes mittelalterlichen Rirchenthums fich erhoben, bann aber bie, aus ben Schranten ber mittelalterlich = driftlichen Belt hinausweisende Bewegung bes Sumanismus eine Erörterung gefunden, wird in charafteriftifchen Grundlinien eine Entstehungsgeschichte bes Protestantismus, eine Darlegung feiner Lehrfage, und eine Rritit berfelben im Berhaltnis gu bem, wobon er ausgegangen und worin er feine Bewifibeit gefucht, gegeben. Ein Bort über Die Seften, fowie über vereinzelte Denfer ber Reformationszeit und über bie Urt, wie fie fich au ben großen protestantischen Parteien und diese fich ju ihnen verhalten haben, dient Diejer Rritif zu einer Art von Erganzung. Erft bann fommt - nachdem bisher von biefen großen Barteien die lutherifche ben Borbergrund eingenommen - Die Schweizerifche Reformation, namentlich die Calvinische als diejenige, welche im späteren Theile ber Reformationsgeschichte an Bedeutung für bie Wesammtheit bes europäischen Brotestantismus Das Lutherthum weit überholt babe. noch zu einer fpezielleren Befprechung. Der inneren Ausbildung ber protestantischen Theologie in Diefer fpateren Beit ift Die achte Borlejung "Entwidelung ber protestantifden Scholaftit", gewibmet. Die gang eigenthumliche Gestaltung firchlichen und religiofen Lebens in England, namentlich das jufammengefeste und vermittelnde Bejen ber Sochfirche, nimmt bann, im 9. Rapitel, ihren eigenen Blat ein.

Der Bf. ift (abgesehen etwa von der Behandlung einiger politischer Berhältnisse die aber hier doch von sehr nebensächlicher Bebeutung ift) in hohem Grade Herr seines Stoffes. Und in träftiger, energischer Beise versteht er demselben eine lebendige Form zu geben. Seine Prüfung der protestantischen Lehrsusteme nach den oben angedeuteten Gesichtspunkten zeugt von seiner gründlichen Kenntnis Diefer Spfteme felbit und ihrer Entwidelung, und von einem icharfen, unbefangenen, und unparteiischen Blide für bas, mas einem jeben von ihnen gegenüber den anbern, ju Bortheil oder Rachtheil, eigen= thumlich gemesen. Und die mimlichen ober verwandte Eigenschaften zeigen fich nun auch, wenn ber Bf., in der 10. und 11. Borlefung, barangeht, die Entwidelung ber neueren und neuesten Beit in biftorifder Britit, in Philosophie und in Naturwiffenschaften bargulegen, um jum Schluß bas Refultat ju gieben rudfichtlich ber Saltbarteit ber Befenntniffe gegenüber bem Stand ber heutigen Bilbung. Dabei bleibt nun freilich von ber Lehre ber Rirchengemeinschaften. - und ich meine hier nicht blog die orthodore Auffanung, fondern das, was auch weitere Rreife als wefentlich und werthvoll feftauhalten pflegen - taum ein beutlicher Reft übrig. Der Bf. felbit aber, voll höchfter Achtung bor ber Bebeutung ber Religion für bas Befen und Leben ber Menschheit, gibt fich mit biefem negativen Abichluß nicht aufrieden. Schon in der Borrede weift er vielmehr auf basjenige bin, mas er als bas eigentliche Ergebnis feiner Schrift gur Geltung zu bringen wünscht. "Sollte ich gur Befriedigung Giniger nachgewiesen haben", fo lauten feine Borte, "bag eine neue Reformation nothwendig ift, wenn die Theologie in diefem Beitalter mit ber fortidreitenben Biffenichaft gleichen Schritt halten und weiterhin ben unerschöpflichen religiofen Bedürfniffen ber Menfchen entsprechen foll, bann habe ich genug erreicht". Und am Schluffe ber letten Borlefung nimmt biefe Ausficht auf eine neue Reformation noch eine befondere Form an, indem ber Bf. Die Soffnung auf bas Ericheinen einer prophetisch begabten Berfonlich= feit ausspricht, welche bas Biberftreitenbe berfohnen werbe; tief burchdrungen von dem wiffenschaftlichen Beifte und in Sarmonie mit bemfelben, werde fie wie mittels einer Offenbarung dem religiofen Bedürfniffe neue Befriedigung bieten und bem Chriftenthum feine faft verlorene Stelle in bem Bergen ber Dentenben und Gebilbeten, por Allem feine alte Rraft gegenüber ben Gunbhaften und Elenden, gurüdgeben. W. Wenck.

Erasmus redivivus sive de curia Romana hucusque insanabili. Scripsit Constantinus Schlottmann. Tom. L. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses. 1883.

Ein eigenartiges Buch, in alterthümlichem Gewande Beitfragen behandelnd, eine alademische Unterhaltung über bie religiösen Be-

megungen ber Gegenwart auf bem Sintergrunde ber Reformations= geschichte bes 16. Jahrhunderts. Diese fonderbare Erscheinung wird erffarlich durch die bewegte Beichichte, welche ein Theil bes Buches bereits erlebt bat. -218 barmlojes Sallenfer Diterprogramm beröffentlicht, murbe basselbe bon einigen Fanatitern ber Centrumspartei im preußischen Abgeordnetenhause auf's beftigfte angegriffen. Dies veranlafte ben Bf., mit bem vollständigen erften Theile feines projettirten Bertes fogleich bervorzutreten. Den ungewöhnlichen Bebrauch ber lateinischen Sprache erflart er in ber Borrebe bamit, bag er viele Stellen bon Erasmus im Urterte habe mittheilen wollen und barum fich gur Beibehaltung bes Lateinischen für bas gange Buch entichloffen habe. Geine Abficht ging babin, Erasmus gu charafterifiren, ber in ber neueren (protestantischen) Literatur vielfach ju icharf beurtheilt werde. Beit entfernt, beffen Schwächen in Schut ju nehmen, weiß Schlottmann boch beffen Stellungnahme gu ber weiteren lutherischen Bewegung zu verfteben und ihm den Ruhm zu laffen, die Berftellung evangelischen Chriftenthums innerhalb ber tatholischen Kirche erftrebt zu haben. Gehr nahe lag bei biefer quellenmäßig begründeten Betrachtung ber Bergleich mit beutigen firchlichen Buftanden und Borgangen. Der Bf. hat barum auch fie mit Benugung berichiebenartigfter Literatur jum Gegenftand feiner Unterhaltung gemacht und verheißt, im zweiten Theil zu zeigen, wie es durch ben Jesuitenorden möglich murbe, bag bie Erasmifche Rich= tung, im 16. Jahrhundert noch als firchlich und fatholisch anertanut. beutzutage, insbesondere nach bem vatifanischen Konzil als teperisch gilt -, eine allerdings noch nicht hinlänglich beachtete Thatfache. welche für die tiefgreifende, auf jenem Rongil befiegelte Umgeftaltung bes Ratholigismus burch die Jefuiten lautes Beugnis ablegt. Wir feben biefer Darlegung mit Spannung entgegen, möchten aber im Intereffe ihrer Berbreitung wünschen, daß ber Bf. fich babei ber beutschen Sprache bedienen wolle. X.

Joh. Martin Ufteri, Zwingli und Erasmus. Eine reformationsgeschichts liche Studie. Burich, S. Höhr. 1885.

Der Bf. beabsichtigt durch diese Schrift eine Ergänzung zu seinem Buch über Zwingli zu geben. Er hat deshalb die perfonlichen Beziehungen zwischen Zwingli und Erasmus nicht berührt, da dieselben aus den Zwinglibiographien genügend bekannt seien-Dieses Princip ist der Arbeit sehr nachtheilig, weil man insolge

beffen von bem Berhaltnis Ergemus' und Amingli's zu einander fein volltommen beutliches Bilb erhalt. Es wird gwar erwähnt (S. 36 f.). Die Sutten'iche Angelegenheit habe mit bagu beigetragen, Die Große des Erasmus in Rwingli's Augen zu mindern, aber auf die Thatfache, daß die Billfe, welche Bwingli Sutten angebeiben ließ, andrerfeits auch ben Erasmus, wie fein Charafter nun einmal mar, nothwendigerweise Zwingli gegenüber verftimmen mußte'), wird mit feinem Borte hingewiesen. Aberhaupt tritt Erasmus ju fehr in ben Sintergrund; eine genauere Analyse ber besprochenen Schriften, eine gleiche Bertrautheit mit ben Berten bes Erasmus, wie mit benen Rwingli's, welchen ber Bf, eingebende Studien gugewandt hat, mare ju wünichen gewesen. Richt zu billigen vermag ich, wenn ber Bf. S. 33 fagt, daß "bie (fpatere) fchriftftellerijche Thatigfeit bes Erasmus ein trauriges Schaufpiel bon Schwanfungen und Schwenfungen, Schlangenwindungen und Bweideutigfeiten, Salbheiten, Retrattationen und Charafterlofigfeiten aller Urt barbiete", und daß Erasmus (S. 38) "unter allerlei Zweibeutigfeiten und Retraftationen feinen feigen Rudzug zur Bapftfirche vollzogen habe". Siftorifche Ericheinungen wollen erforicht und in ihrer Eigenart erfannt werben. Erasmus war eine kontemplative Ratur, ber bas Bedurfnis aftiber Thatigfeit völlig abging. Rubige Bflege ber Biffenschaften war fein 3beal; fein Bunber, bag er biejenigen, burch welche er bie humaniftischen Stubien, Die ju forbern bas Wert feines Lebens gemejen mar, ernftlich bedroht und gefährdet fab, nämlich die Reformatoren, nach und nach für feine ichlimmften Biberfacher halten mußte, und bag ihn von ihnen balb eine größere Rluft trennte, als von ber papitlichen Stirche 2).

Dankenswerth find die Nachweise des Einflusses, ben Erasmus' Schriften auf Zwingli äußerten, zumal da der Bf. dafür handschrift- liches Material benuten konnte. Doch auch hier wäre größere Präzision zu wünschen gewesen. Die Stellen, in denen Zwingli auss- drüdlich den Erasmus eitirt und gewisse Ideen auf seinen Einfluß

<sup>1)</sup> Man tann diese Thatsache aus Erasmus' Briefen an Zwingli deutlich erkennen.

<sup>&</sup>quot;) Rei. übersieht, daß Erasmus Institutionen und Dogmen, die er mehr befämpft und verspottet hat, als irgend ein anderer, nachträglich sich gefallen ließ, ja wohl birett empfahl. A. d. R.

jurudführt, mußten an bie Spige ber Untersuchung gestellt werden, und bon ihnen war auszugehen.

Die vorliegende Schrift hat, wie der Bf. auch selbst zugesteht, ihren Gegenstand nicht nach allen Seiten hin erschöpst. Es wäre wohl zu wünschen, daß der Bf., der sich ja mit Zwingli gründlich beschäftigt hat, die Arbeit noch einmal in größerem Umfange unternähme, damit wir so eine neue wichtige Vorarbeit zu einer Biographie des Erasmus erhielten.

G. Ellinger.

Gefchichte Rarl's V. Bon hermann Baumgarten. I. Stuttgart, Cotta. 1885.

In ber Borrede erffart ber Bf. biefes Bertes gang offen, daß dasfelbe ber anicheinend tategorifden Forberung ber beutigen Biffenichaft nicht genüge, nach welcher eine hiftorische Darftellung auf einer moglichft bollftanbigen Bermerthung bes urfundlichen Materials beruben foll, bes gebrudten ebenfo gut wie bes ungebrudten. Weber bie unermeglichen handichriftlichen Schape, welche Spanien fur bie bier behandelte Epoche birgt, noch die Rorrefpondengen Rarl's und feiner Rathe, welche in bem Archiv gu Lille liegen, noch mas bas Biener Archiv wenigstens für die Jahre 1520-1521 befigen mag, bat er burchforicht, noch auch gefucht, unfere bochft ungenügende Renntnis ber politischen Berhandlungen bes Bormfer Reichstages burch eine umfaffende Ausbeutung ber beutiden Archive gu vervollständigen. Bwar hat er einiges ungedruckte Material verwerthet, Berichte von Contarini, Stude aus ber in Baris befindlichen Korrefpondeng bes Grafen Carpi u. a.; aber im großen und gangen ruht bas Wert auf dem gebrudten Material. Baumgarten gefteht bies alles felbit au: aber er glaubt beshalb boch bas Richtige gethan zu haben, wenn er, ftatt eine Monographie zu den andern, die wir haben, hinzugufügen, vielmehr eine Befammtbarftellung unternahm, die auf drei, bochftens vier Bande berechnet ift. Das wirkliche hiftorische Biffen wird feines Erachtens auf diesem Bege beffer geforbert, da Monographien erfahrungsgemäß bon niemand gelefen werben als von ben Forichern. Die fich fur die betreffende Reit intereffiren; es gilt boch auch einmal die Summe aus allen biefen foftbaren Materialien ju gieben. und das ift in umfaffenber Beife feit Rante's großem Bert nicht mehr geschehen, beffen Rern vor bald fünfzig Jahren entstanden ift und das überdies eine gang andere Aufgabe verfolgt als bie, eine Gefchichte Rarl's V. ju bieten. Bir find mit biefen Ausführungen

B's bollig einverftanden und freuen uns ber iconen Gabe, Die er uns barbietet. Die zwei erften Bucher, Die in Diefem erften Banbe vorliegen, reichen freilich nur bis jum Schlug bes Bormfer Reiches tages; ba aber naturgemäß in Diefem Banbe bie Grundlage bes Gangen zu legen war, fo tann es nicht auffallen, bag B. noch nicht weiter gefommen ift, und auf alle Falle ift es B. gut gelungen, Die Bulle bes Stoffes zu bewältigen und eine ebenfo grundliche als intereffante Ergahlung gu bieten. Die Ginleitung befpricht Die Unfichten über ben Berth beffen, mas man Rulturgeschichte und mas man politische Beichichte nennt, und nimmt die Darftellung ber berrufenen "Staatsaftionen" mit treffenden Borten in Schut; bann wird die Bebeutung Rarl's V. entwidelt, durch beffen Ginflug die beutschen Beichide in ber enticheibenbiten Beise bestimmt worben find, und hierauf jum erften Buch übergegangen, bem leiber eine gemeinsame, orientirende Aberschrift ebenfo fehlt wie bem zweiten; es burfte fich bier fur bie fpateren Banbe wohl eine andere Braxis empfehlen. Die einzelnen Abiconitte banbeln im erften Buch von Familie und Erziehung; von den Anfängen der Regierung; von Rarl's Eintritt in Spanien; von der Raifermahl. Das zweite Buch behandelt Billalar und Borms. Die Gelbständigteit Rarl's ichlägt B. in ber Beit bis 1519 in politifcher Sinficht gleich Rull an; Chiebres werde wohl alter rex und absoluter Ronig genannt; der Grund moge vielleicht barin gefucht werben, bag Rarl forverlich noch wenig entwidelt mar, bag er ploglich Anfalle von Ohnmacht haben tonnte, baf man ibm fein langes Leben gutraute: Chiebres tonne abiichtlich die Konftitution bes jungen Konigs geschont haben, bamit er fich nicht vor ber Beit aufreibe. Sart baneben fteht aber boch wieder, bag Rarl fich eifrig an ben Turnieren betheiligte, bag er fich als ausgezeichneten Reiter und fühnen Ritter erprobte, daß er in dem nationalen Stodfpiel eine große Bewandtheit an ben Tag legte: man wird also auf bas forperliche Moment fein allgu großes Bewicht legen tonnen; ber Ronig war gurudhaltend, gab nicht gern fofort eine Bufage, wollte fich mit feinen Rathen benehmen, ebe er fich band: lauter Dinge, Die fich bei einem Unfanger in der Regierung bon felbft berfteben, aber boch nicht wohl geftatten durften, mit B. von "Rarl's Rullitat" ju reben. Die Berhaltniffe, in welche Rarl in Spanien eintrat, ber Wegenfat ber Spanier huben, ber Dieberlander und Rtaliener bruben, Die Ansprüche ber Cortes auf eine Regierung von popularen Tendengen, ber Aufstand ber Comuneros find von B. mit ebenjo viel Benauigfeit als Lebenbigfeit gefchilbert. und mit Recht bemertt &. v. Begold in feiner Ungeige bes Buches in der Allgemeinen Zeitung vom 14. April 1885, daß Diefe Ereig= niffe überhaupt noch nie mit folder Ausführlichfeit und Rlarbeit er= gablt worben feien wie bier. Es ift echt mittelalterlich = fpanifch. wenn die Cortes dem Ronig ju horen geben, bag er der Befoldete (mercenario) feines Bolles fei und als folder die Bflicht habe, Die Gerechtigfeit aufrecht zu balten, und es entipricht ebenjo bem Beift ber neuen Grundiage, von welchen Rarl V. und im treuesten Unichlug an ben Bater banach Philipp II. fich leiten ließ, wenn ber junge Ronig feinen Stanben ermiberte, bag er als Ronig und Berr absolute Gewalt ausüben wolle und im Zeitlichen niemand über fich anertenne; babei wußte er aber boch fachlich ben Cortes fich gu nabern, indem er 3. B. in Aragonien trop bes Biberfpruchs bes hoben Abels eine Reform ber ichlaffen Juftig burchfeste (G. 213). Besonders lehrreich ift bie Schilberung, welche B. von ber Entwickelung bes Aufftandes ber Comuneros entwirft; wir feben, wie bie Erhebung fich gunachft gegen die habgierige niederlandische Fremdherrschaft richtet, wie fie bann aber auch fich gegen die Aristofratie fehrt, gegen die ftabtischen Batrigier, burch welche die Sandwerter und Rramer, Die comunidad, von den Amtern ausgeschloffen waren. wie gegen die Granden; "bas gemeine Bolt trägt ben Ropf boch und wünscht, ba es arm ift, nichts anderes als rauben und plun= bern" (S. 470); ein einziger Grande berechnete feinen Berluft auf 30000 Stud Bieh; an fold' "turbulentem Befen" ift benn bie Bewegung großentheils zu Brunde gegangen. Bortrefflich ift auch bas Ravitel von der Raifermahl; alle mirren Faben, die da durcheinander liefen, werben bor uns flar gelegt; Rosler's mit fo viel Scharffinn und Gewandtheit entwidelte Theorie, als ob der Bapft blog fich jum Schein als Begner Rarl's aufgespielt habe, um ihn murbe gu machen, eine Theorie, die doch den allgemeinen politischen Berhältniffen Italiens nicht entspricht, wird von B. auch jest wie ichon früher entschieden verworfen; nach ihm gaben bei Leo X. die nepotiftifchen Rudfichten auf feinen Liebling Lorenzo ben Musichlag. welchem er die freigebige Bunft Frantreichs fichern wollte; bem gegenüber trat die Erwägung in den Sintergrund, daß von Karl eine energischere Befehdung bon Regern und Türfen ju erwarten war als von Frang; Die Grunde, welche ben Bapft hatten bestimmen muffen, wogen leicht bei dem Medicaer, noch leichter bei bem Territorialberen bes Rirchenstaats, ber mit allen Braften es zu verhindern fuchen mußte, daß ber Ronig von Reapel auch Raifer werbe. Die verfonliche Saltung Rarl's gegen Luther wurde burch biefe Stellung bes Bapftes in ber Bablfache boch nicht beeinflußt. Huch B. hat aus Aleander's Berichten die Uberzeugung geschöpft (G. 386), daß Rarl weber baran bachte, noch baran benten burfte, Buther als Schachfigur gegen ben Bapit zu verwenden; feine eigenen religiöfen Uberzeugungen, Die Stimmung in Spanien, Die Furcht vor jeber Art von Bolfserhebungen, von denen man an dem Aufftande ber Comuneros gerade jest eine fo abichredende Brobe befam und auf die Butber's Muftreten bingubrangen ichien - alles machte eine folche Bendung ber faiferlichen Politit unmöglich; im Unterschied vom Ref. (Beitschr. f. allgemeine Wesch. 1, 587 ff.) geht B. fo weit, auch bei Chiebres und Gattinara nur die Erwägung zuzulaffen, "ob es nicht rathfam fei, ju laviren, Die Entscheidung binauszugieben"; Chiebres befannte Augerung, daß ber Papft fich in Acht nehmen moge, ift ihm fomit blog ein Schredichug, aus bem ber Minifter feinenfalls hatte Ernft machen wollen. Die Stellung bes faiferlichen Beicht= paters Glapion, bei bem Röftlin 1883 noch zweifelte, wie weit er wirklich Luther habe entgegenkommen wollen, falls berfelbe fich als Berfzeug ber taiferlichen Politif murbe brauchen laffen, fieht B. S. 391 ale eine lediglich ber Berechnung entipringenbe an; Glapion nöthigte durch fprobe Burudhaltung die Rurie, ihm Aufmerkamfeit und Liebensmurbigfeit zu erweisen; bis er in biefer Richtung befriedigt murbe, fpiette er fich als ben fast parteilofen Mann auf, ber felbit an Luther marmes Intereffe gu nehmen ichien; mehr und mehr aber lentte er in Bahnen ein, die Aleander wohl gefielen, und erwarb fich durch Busammenwirten mit diesem am 4. Mai bes Bapftes überichwenglichen Dant. Mit größtem Refpett aber erfüllt boch ben Betrachter Die Art, wie ber Raifer in Worms feine politischen Biele erreichte; man mag bie Saltung besfelben noch jo fehr bedauern und tabeln, fo viel bleibt boch ficher, daß ber Bormfer Tag fur Rarl mit großen Erfolgen abichloß. "Dag er ben Bapft" - mit bem er als ber Raifer im mittelalterlichen Ginne Sand in Sand geben mußte, um feine großen Biele zu erreichen -, "nach fo langem und ichwerem Ringen bem frangofischen Rivalen entriffen, mußte ibn mit ftolger Buverficht erfullen. Und wohin er feine Blide richtete, auf Spanien, Deutschland, auf die jest wieder völlig unterworfenen ofterreichischen Gebiete, auf Italien, überall hatten bie letten Monate bie überraichenbiten Erfolge gebracht. Der junge Berr burfte mit Buberficht fagen; plus oultre." Dit biefen Borten fchlieft Die Ergahlung des erften Buches ab; als Anhang ift noch eine hochft intereffante Unterfuchung über Machiavelli's principe beigefügt (G. 522 bis 536), die fich an S. 324 ff. des Tertes anschlieft. Man tennt Rante's Meinung, noch welcher ber principe bem Lorengo bon Medici eine rudfichteloje Bolitif ju gunften ber Abmehr einer Berfpaltung Italiens empfiehlt; man weiß, wie man fich die grafliche Moral des Buches entschuldigt bentt burch ben hohen nationalen Bred biefer Moral. Rach Rante ift bas Buch 1514 geichrieben, als man eine Theilung Italiens unter Die großen Machte befürchtete, welche fich ben Befit bes Landes ftreitig machten: B. aber weift barauf bin, bag ber principe nirgends an eine beftimmte Situation anfnunft, daß er icon Ende 1513 fertig mar, nicht erit 1514 entstand (S. 524 ift ein febr ftorender Drudfehler: 10. Des. 1510 ftatt 1513), und bag bas Buch bie ichwierigfte Aufgabe eines Befreiers von Italien gar nicht berührt; Die Spanier aus Unteritalien zu verjagen, ohne daß fich die Frangofen vorher wieder in Oberitalien festsetten. Das 26. Rapitel bes principe, das allein von der Befreiung Italiens redet, ift ohne Busammenhang mit dem Bert felbft, ift nachträglich angefügt, als Machiavelli fich entschloß. bas Buch Lorengo zu widmen, um beffen Bunft zu erlangen.

G. Egelhaaf.

Geschichtsquellen der Provinz Sachien und angrenzender Gebiete. Herausgegeben von der historischen Kommission der Provinz Sachien. XVII. Der Briefwechsel des Justus Jonas, gesammelt und bearbeitet von Gustav Ka-werau. Erste Hälfte. Halle, D. Hendel. 1884.

Die Einleitung gedenkt der Absicht Bretschneider's, in seinem Corpus resormatorum auf die Werke Melanchthon's, Luther's, Zwingli's, Caldin's als eine fünste Abtheilung die Schriften der Resormatoren "secundi ordinis" solgen zu lassen; sie hebt heror, von welchem Werthe es für uns sein würde, "ganz besonders auch für die Erkenntnis der geistigen Atmosphäre, die durch die neuen Impulse auf dem Gediete der Religion und Kirche hervorgebracht war", wenn Bretschneider's großartiger Entwurf nicht auch nach dieser Seite hin bloßer Entwurf gedlieben wäre. Die historische Kommission der Provinz Sachsen hat denn hier eine Hilse leisten wollen durch Herunsgade der Briese von solchen unter jenen Männern, welche nach Thätigkeit und Bedeutung

vorzugeweise bem in ihr Bereich fallenden Theile von Deutschland angehört haben. Treten dabei gunachit zwei Berjonlichfeiten in ben Borbergrund, Spalatin und Juftus Jonas, jo fand fich Rawerau, abge= feben von Underem, ichon burch ben Umftand, daß bie Berausgabe ber Spalatin'iden Briefe bereits von Rolbe in's Huge gefaßt worben ift, auf Juftus Jonas bingewiesen, einen ber Betreueften unter ben Betreuen Luther's, in beffen Dienft und Berehrung er felbit feiner früheren, gut humaniftischen Bergötterung bes Erasmus vergaß ("qui mihi nimirum ut christiani orbis princeps multum in ore est" und "ille literarum rex potentissimus" heißt es von Erasmus 1519 und 1520 - S. 31 und 42 -, mogegen er anno 1527 - S. 110 senex vulpinus et ubique arte Pelasga instructus genannt mird). Den größten Theil feiner Mannesjahre in unmittelbarer Rabe und engfter Bemeinschaft mit Luther hinbringend, ftond Jonas gang unter bem Einbrud biefes Gewaltigen und ftellte feine eigene, tuchtige und ansprechende Berjonlichfeit durchaus in ben Dienft von beffen Sache (Malo stultus discipulus Lutheri esse quam cum illis clarescere -S. 95). Bas, dem entjorechend, bem vorliegenden Briefwechfel fein Sauptintereffe gibt, ift die Fulle von Beitragen gur Renntnis beffen, mas mit Luther und unmittelbar um benfelben vorging, fowie beffen, mas jur Durchjührung und Berbreitung ber von ihm gegebenen Unftope geichah. Dehr in ber hierauf gerichteten Birtfamteit, als in originalem Schaffen, ift die Bebeutung und bas Berbienft bes raftlos thatigen Mannes zu fuchen. Literarijch ift er raich bei ber Sand, Schriften, benen er eine allfeitige Berbreitung ju ichaffen wunicht, aus bem Latein in's Deutsch ober aus dem Deutsch in's Latein zu überfegen. Braftifch ift feine Rraft in hervorragender Beife bei mehreren Kirchenvifitationen verwendet worden, in beren Bergang uns benn auch die Briefe einen befonders lebendigen Ginblid gewähren.

Daß es teine geringe Arbeit war, mit möglichster Bollständigsteit alles zum Brieswechsel eines solchen Mannes Gehörige aus der Berstrentheit zusammenzubringen, braucht nicht gesagt zu werden. Was davon die Sammlungen der Luther'schen Briese von de Wette, Sendemann und Burthardt, sowie die im Corpus Resormatorum gegebene Sammlung Melanchthon'scher Briese enthalten, das zu nochsmaligem Abdruck zu bringen, glaubte der Herausgeber unterlassen zu sollen, und hat sich hier mit regestenartigen Inhaltsanzeigen, sowie mit Angabe von Barianten begnügt. Im übrigen ist vollständiger

Abbrud ber Briefe, mogen Dieselben fich nun ichen gebrudt vorfinden ober nicht, als Regel feftgehalten worden. Bon bereits Bedrucktem durfte basjenige, mas in Breffel's Jonas-Biographie gu finden mar, wegen ber argen Glüchtigfeit ber bortigen Sanbichriftenbearbeitung nur mit gröfter Borficht benutt merben. Gehr Schatensmerthes - fo befonders aus der Reit des Angeburger Reichstages von 1530 - war burch Rolbe's Analecta Lutherana on die Offentlichfeit gebracht: jum 2med ber Aufnahme in bas porliegende Wert tonnte es einer nochmaligen Bergleichung mit ben bandichriftlichen Driginalen unterzogen werben. Recht beträchtlich ift aber auch, mas bier jum erften Male im Drud ericheint. Die Archive von Beimar und Dresben find für alles die fachfifchen Rirchenvifitationen Angebenbe fehr ergiebig gewesen. Daß eine gang befonbers reiche Ausbeute burch bas Berbfter Archiv geliefert morben ift, bat feinen Anlaft hauptfächlich in bem naben Berhaltnis, in welches Jonas gu ben anhaltischen Fürsten, bor allem zu jenem frommen Georg trat, ber auf protestantifcher Geite bas bier feltene Beifpiel eines Beiftlichen bon fürftlicher Abtunft in fo murbiger Beife barbot.

Es war von dem Herausgeber nicht anders zu erwarten, als daß er an seine Arbeit alle die Sorgsalt wenden würde, die zu der Herstellung eines möglichst gesicherten Textes nach jest geltenden Grundsähen der Kritif gehört. Was die sachlichen Noten anlangt, so sind sie nur sparsam und in fnapper Form gegeben, bestehen großentheils in literarischen Berweisungen u. dgl., leisten aber eine sehr dankenswerthe Unterstühung für das richtige Berständnis und die volle Berwerthung zahlreicher Stellen.

Die vorliegende erfte Sälfte des Bertes reicht bis in den April 1541. Der zweiten Sälfte follen eine biographische und bibliographische Einleitung, sowie die nöthigen Register beigegeben werben.

W. Wenck.

Monumenta Tridentina. Beiträge zur Geschichte des Konzils von Trient von August v. Druffel. Heft 1 (Januar bis Wai 1545). München, Berlag der tgl. b. Atademie der Bissenschaften. 1884.

In 123 Nummern veröffentlicht hier einer der besten Kenner der Trienter Konzilsgeschichte die auf dieses Konzil bezügliche Korrespondenz aus den Papieren des Kardinalpräsidenten Cervino, des späteren Papstes Marcellus II. In der vorausgeschickten Einleitung gibt er Kunde von dem Berbleib dieser bis 1787 im Besitz der Ka-

milie jenes Papstes besindlichen und dann dem florentinischen Staatsarchiv einverleibten Aktenstücke. Auch unterläßt er nicht, die kirchlichpolitische Situation zu schildern, aus welcher dieselben hervorgegangen
sind, insbesondere jene Zeit, welche vor der Eröffnung des Konzils
in fruchtloser Beise von den Legaten in Trient zugebracht wurde,
weil noch nichts vorbereitet war. Die vorliegende Korrespondenz eröffnet sehr interessante Einblicke in die während jener unerquicklichen
Periode gepflogenen Berhandlungen, aus denen man namentlich ersieht, wie ängstlich und eisersüchtig die Kurie den Einfluß der weltlichen Mächte sernzuhalten und auch ihre unbedingte Oberherrschaft
über das Konzil selbst sich zu sichern bestrebt war.

Geschichte bes Dreifigjährigen Krieges in drei Abtheilungen. Bon Anton Gindeln. Brag, F. Tempsty. 1882. ("Wiffen der Gegenwart" I. III. V.)

Bir murben jebenfalls mit größerer Befriedigung eine neue Folge von Banden bes Sauptwertes über den Dreifigjahrigen Rrieg anfündigen, die wir von demfelben Berfaffer zu erwarten haben, als biefe gebrängte Aberficht, welche fich in ein populares, burch 3lluftrationen verziertes Gewand geworfen, und daburch jedenfalls einen großen Leferfreis gewonnen bat; trogbem ware es ungerecht, nicht auch bas Berbienft anzuerkennen, welches biefer Arbeit gutommt und darin besteht, bag barin die wichtigften Ergebniffe ber neuerdings fo regen Forfchung auf Diefem Gebiete in verftandlicher Darftellung gujammenhangend aufgegahlt find. Bir befiger bis gur Stunde fein abuliches Wert, welches im gangen fo viele und fo verlägliche Nachrichten über den bezeichneten Beitraum in gedrängter Erzählung vereinigt. Namentlich find es die diplomatischen und militärischen Aftionen, über welche ber Weichichtsfreund ziemlich genugende Aufflarung erhellt. Gin Besammtbild bes politischen, wirthichaftlichen und geiftigen Lebens jener Epoche ift barin jedoch nicht zu fuchen: dies icheint Binbeln, ber fich faft ausschlieflich auf feine eigenen archivalifden Forfchungen ftust, felbit nicht vor Augen gehabt gu haben, auch bringt es die Anlage des Wertes, das einer die beterogenften Stoffe behandelnden Bolfsbibliothet angehort, mit fich, daß bie Beweise für manche gerabe nicht unangefochtene Behauptung ohne alle Rudficht auf gegentheilige Unfichten weggelaffen werden mußten. Durch biefen Umftand verliert bas Buch nicht nur ben Werth für den Fachmann, fondern es wird auch für den unbefangenen, aber auch fritiflofen Lefer gefährlich, ber eine nicht gang richtige Meinung über ben gegenwärtigen Stand ber wissenschaftlichen Forschung ershält. Einige objektive orientirende Andeutungen hätten diesem Uebelstande abhelsen können. Sollte es dem außerordentlich steißigen Autor gelingen, seine auf breiterer Basis ausgebaute, ausführliche Darstellung des Zeitraumes des Dreißigjährigen Krieges zu Ende zu führen, wozu wir ja berechtigte Hoffnungen haben, so wird Geslegenheit sein, aus Gindely's Aussassigung mancher wichtigen Ersisteinung, vor allem in der Wallensteinfrage, prüsend einzugehen.

Zwiedineck.

Herzog Christian von Braunschweig und die Stifter Münster und Paderborn im Beginne des Dreißigjährigen Krieges (1618—1622). Bon Alb. Westamp. Paderborn, F. Schöningh. 1884. (Münsteriche Beiträge zur Geschichtsforschung, herausgegeben von Theod. Lindner. Heft VI.)

Unter ben Beerführern bes großen beutichen Rrieges ragt als eine durchaus eigenartige Ericheinung die Beftalt bes "tollen Salberftabter" Bifchofe, bes jugendlichen Bringen Chriftian von Braunichweig hervor: raftlofer Ehrgeis und Thatendurft, unnachgiebiger Trop und feltene Beharrlichfeit paarte fich in biefem Sprögling bes Belfengeschlechts mit ritterlichem Ginn, bober Beiftesbilbung und wilder Luft am unabhängigen Kriegerleben. "Jedes Gefet ichnurte ibm bas Beben ein, nur ichrantenloje Ungebundenheit galt ibm als Freiheit." Rachdem Opel (ber nieberfächfische Rrieg 1, 75 ff.) Die Jugendzeit und Regententhätigfeit bes 23 jahrigen Bifchofs und Reitergenerals eingehend behandelt hatte, unternahm ber Bf. eine äußerft bantenswerthe Untersuchung über ben Ginfall in Die Stifter Münfter und Baderborn mahrend der Jahre 1621-1622 und über die mit benfelben zusammenhängenden Berhandlungen, burch welche bas Auftreten bes wilben Rriegsmannes erft in bas rechte Licht acitellt wird. Mit unverdroffenem Rleife murben gu biefem Brecete Die gablreichen Sandichriftenbande bes Archivs gu Munfter burchgearbeitet, welche die Korrespondeng des Landesberrn, bes Rurfürften Berbinand von Roln, mit ben Ständen und Rathen bes Stiftes. mit ben Regierungen ber benachbarten westfälischen Landichaften, mit ben Beneralftaaten und dem einbrechenden feindlichen Seerführer felbft enthalten. Anderes Material boten in Baberborn bie Rammereirechnungen des Rathhauses, sowie die Sanbichriften der theve borianifchen Bibliothet und die Urfunden gu Gefede, Lippftadt, Soeft und Denabrud. Rur Die wichtigften Diefer Attenftude maren bis jest in hiftorischen Arbeiten verwerthet, viele noch gar nicht beachtet, obwohl gerade fie erft einen genauen Einblid in den Gang ber Ereigniffe geftatten. Mus ber Darftellung bes Bf. ergibt fich, bağ Chriftian's Ginbruch in Die westfälischen Stifter nicht als ein plantofer Raubjug, eingeflogt durch ben Sag gegen die romifche Rirche und ihre Briefter, ju betrachten ift, fondern, daß es dem Belfenpringen um eine wohlüberlegte, möglichft grundliche Muspliinderung der reichen Gebiete zu thun mar, welche ihm die Mittel jur Aufftellung und Unterhaltung eines bedeutenden Seeres liefern follte. Es ift nicht gu laugnen, daß biefer Bred bes nadten Gelb= erwerbes, bem jebes Mittel recht ift, ber Sandlungsweife des Salberftabter Bifchofs ben Stempel bes Uneblen und Diebrigen aufbrudt, baft er felbit baufig bas Schamgefühl über bie roben Erpreffungen durch bittern Sohn zu unterdruden fuchte - feinen 3wed hat er aber volltommen erreicht. Sorgfältig bat ber Bf. aus ben Rechnungen und Briefen ber Beamten Die Gummen gufammengeftellt, welche ihm von ben einzelnen Landichaften, Städten und Dorfern meift nach langem Feilschen und oft troß ber borber ichon mit ichwerem Gelbe erfauften Saubegarben gegahlt merben mußten. Die reichfte Beute murbe im Dom gu Baberborn felbft gemacht, ber fo grundlich geplindert wurde, daß man felbit den Grund nach verborgenen Schäßen aufwühlte. Sier manberte ber 800 Bfund ichwere filberne Sartophag des bl. Liborius mit vielen anderen Runftwerken aus edlem Metall in ben Schmelgofen; unter bem Sochaltare murbe eine Rifte mit 8000 Gelbfaden entbedt, ebenfo viele Roftbarfeiten unter den Rebenaltaren. Der Baderborner Domichat felbft im Berthe von 330 000 Thalern, ber gewaltige Erbichat bes verftorbenen Bi= fchofs von Baderborn, Dietrich von Fürftenberg, 50 Bentner Gilber in Reichsthalern, 63 Gade mit Gold, ein jeder im Berthe von 500 Reichsthalern, und viele Runftgegenstände, fowie 80000 Thaler, welche ber Abtiffin in Renenheerse gehörten, maren ichon in Soeit erbeutet worden. Ratürlich ftromten unter Diefen Umftanden von allen Seiten Scharen broblofer Soldner, Abenteuerer und Dagig= ganger berbei, dem Baffenbandwerf unter den gabnen des 23 jahrigen Generals obzuliegen, von beffen Baghalfigfeit und berablaffendem Bejen überall gesprochen murde; wir finden fogar den folnischen, paderbornifchen und niederfächfischen Abel in feinem Beere mehrfach vertreten. Gein Ruf lodte auch bie Mannichaften berbei, welche ber Martgraf von Jagerndorf nach bem Ritolsburger Frieden ihrem

Schidfale überlaffen batte. 218 Chriftian in Beftfalen einfiel, führte er faum 1500 Mann in's Gelb, im Mai 1622 verließ er die Stifter mit ber gehnfachen Bahl, um fich mit Mansfeld und bem Martgrafen Friedrich von Baden zu vereinigen. Auch perfonlich bat ber Bergog feinen Ramen burch grobe Ausschreitungen abscheulicher Art beflectt. fo daß fich noch beute in gang Beftfalen bas Andenten an ben "tollen Chriftian" im Bollsmunde lebendig erhalten bat; boch ift vieles Aberlieferte nicht in ber Wahrheit begrundet, und die muften Reben bes aufbraufenden Junglings, in beffen Charafter fich tolle Studententoune mit brutalem Landsfnechtshumor wunderbar mifchte, waren meift ichlimmer, als die wirklich vollführten Thaten. Go murben die im Bahlen faumigen Ortichaften mit Brandbriefen beschickt, Die "au mehrerem Schreden an ben vier Eden angegundet" waren, obne daß beshalb überall die Drohung mahr gemacht mare. Gelbft Buge einer berglichen Freundlichkeit gegen feine ichlimmften Feinde find in ibm nicht zu vertennen: Die in Paberborn gefangenen Jefuiten murben in milber Saft gehalten, ja bismeilen zur Softafel gezogen, mo ber Bergog fich an ihren Disputationen mit feinen Feldpredigern ergöste. - In burchaus neuem Lichte ericheint burch bes Bf. Untersuchung das Berhaltnis bes Belfenpringen gu ben Unterthanen ber Stifter. In Beftfalen hatte gu jener Beit bie evangelifche Lehre noch gabreiche offene Unbanger und auch unter benen, welche in ben letten Dezennien zur römischen Kirche zurückgefehrt waren, war ein großer Theil nur bem Drude ber Berhaltniffe gewichen. Bare Chriftian als Retter bes evangelischen Befenntniffes aufgetreten, er hatte ficher auf mirtfame Unterftugung rechnen tonnen, aber bagu fehlte es ibm leiber an politischer Befähigung. Schonte er auch Anfangs bie Brotestanten, die ihn mit offenen Armen aufnahmen und ihm ohne fcmere Rampfe Die Besehung einer Reihe wichtiger Buntte ermog= lichten, fo scheute er fich beim Abzuge durchaus nicht, auch fie gründlich zu brandschaßen und bann schuglos ber Rache ihres Lanbesherrn preiszugeben. Soeft und Lippftadt überlieferte er ben Beneralftaaten. - Um Schluffe ber trefflichen Monographie ftellt der Bf. die Fortsetzung berfelben bis jum Jahre 1624 in Musficht, fo daß wir hoffen tonnen, bald im Befit einer abichliegenben Darftellung jener verhängnisvollen Rabre gu fein.

Ernst Fischer.

Der Streit um die geistlichen Güter und das Restitutionseditt (1629). Bon Theodor Tupes. Wien, Gerold. 1883, (Sonderabbrud aus ben Sigungsberichten der philosophisch-historischen Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften 102. Bb.)

Es war gewiß tein leichter Entichluß, als fich ber Bf. an Die Löfung ber Aufgabe machte, bie Angelegenheit ber geiftlichen Buter, welche mehr als ein halbes Jahrhundert hindurch den Wegenstand ber ausgedehnteften Berhandlungen auf ben Reichstagen, am faifer= lichen Sofe und von Reichsftand gu Reichsftand abgegeben haben, in einer gufammenfaffenden Darftellung gu behandeln. Benn er in Erwägung jog, welches foloffale Material Diejenigen ju verarbeiten hatten, Die fich nur, wie 3. B. Stiebe in "feiner Bolitit Baierns 1591-1607", mit ben Schidfalen einzelner Bisthumer vom Mugsburger Religionsfrieden bis jum Beginne bes 17. Jahrhunderts be= ichaftigten, jo bat er mohl fofort die Rothwendigfeit erfannt, fich in feinen eingehenden Erörterungen auf eine einzelne Phafe in bem langwierigen Saber zu beschränten und ben Bujammenhang derfelben mit bem Borausgegangenen nur in allgemeinen Bugen feftauftellen. Gang naturgemäß bot das Reftitutionsedift vom 6. Marg 1629 ben Mittelpunft für einen Abschnitt aus ber Befchichte bes Streites um die geiftlichen Biter, als welche die vorliegende Arbeit im mefentlichen erscheint. Daß fie unternommen murbe, ift um fo bantens= werther, als ihr Gegenstand gewiß fein besonders anregender genannt werben tann, mahrend die Dube, welche fie verurfachte, gewiß nicht als gering angesehen werden barf. Sat fich ber Bf. boch fogar auf ben Berfuch eingelaffen, die rechtliche Geite ber Frage, namentlich in Sinficht bes Restitutionsedittes, einer Untersuchung gu untergieben, freilich ohne baburch felbft zu einer entschiebenen Meinung ju gelangen. Bie die Befigberhaltniffe in Unfehung bes Rirchen= gutes nach ber Reformation überhaupt und nach dem Augsburger Frieden insbesondere bom Standpuntte bes Reichsrechtes zu beurtheilen und zu ordnen gewesen waren, darüber ift unferes Biffens noch Riemand volltommen flar geworben; bas Interim und ber "geiftliche Borbehalt" treten ftets verwirrend bagwifden, wenn es fich um bie Unwendung der Bestimmungen von 1555 handelt, vorausgesett, daß man über die Borfrage ichon hinausgekommen ware, ob nach Reichsrecht Majoritätsbeschlüffe eines Reichstages für die Minorität je bindend waren? Bur ben Siftoriter ift diefe Rechtsfrage baber eine febr nebenfächliche, in der That war fie ja doch nur eine Machtfrage;

wer in Ferdinand II. etwa nur den Bertreter und Wahrer kaiserlicher Rechte erblicken will, ist ebenso im Jrrthum, wie derjenige,
der die Ligisten für eine "Rechtspartei" und Maximilian von Baiern
für einen Bächter der deutschen Bersassung hält. Die Anschauungen des
Bs. scheinen in diesen Punkten jedoch überhaupt etwas doktrinär zu sein:
anders kann man es kaum erklären, wenn er die Beziehungen einzelner protestantischer Reichsstände und der Union zu Holland,
Frankreich und den evangelischen Ständen der österreichischen Erbländer als Bagnis bezeichnet oder behauptet, den Katholiken habe
es die "Ehrfurcht vor dem Kaiser" verboten, den Religionsssrieden
umzustoßen.

Much die Schlugbemerfungen am Ende ber gangen Abhandlung verrathen eine Auffaffung, mit ber wir, falls wir ben Bf. recht verfteben, uns nicht einverftanden erflaren tonnen. Er fragt: "Do es für Deutschland ein Glud war, dag ber Anschlag ber Ratholifchen (burch tonfequente Musführung bes Restitutionsediftes bie Refultate bes Mugsburger Friedens allmählich wieder aufzuheben) miglang, wer bermochte bas zu fagen? Bielleicht mare Die Ginbufe an religiofer Freiheit durch großere politifche Ginheit aufgewogen worden; mahricheinlicher aber ift, bag nach einem vollftanbigen Siege ber tatholifden Bartei bas Bermurfnis gwifden Raifer und Liga noch ichroffere Formen angenommen und bann boch wieder jur Ginmischung bes Muslandes und jur Berftudelung bes Reiches geführt hatte". Bir bermögen bei aller Barme nationalen Gefühles ben Berth ber politischen Ginheit eines im ligiftischen Sinne tatholifch gemachten Reiches nicht zu erfaffen; wir begreifen überhaupt nicht, wie man die Ausrottung des Protestantismus in allen beutiden Landen ernftlich in Rechnung gieben tann. Die Unnahme Diefer Möglichfeit fteht doch in zu grellem Biberfpruche mit bem beutichen Bolfscharafter.

Unter den verschiedenen Motiven, welche zusammengewirkt haben, die Erlassung des Restitutionsedistes zu fördern, schreibt der Bf. dem religiösen Gesühle des Kaisers, dem Drange, der katholischen Kirche Macht, Reichthum und ein neues Feld gegenresormatorischer Thätigkeit zu verleihen, besondere Bedeutung bei, die Rathschläge Carassa's und Lamormaini's hält er für die Ausschlaggebenden, während er in Eggenberg keinen Freund dieser verhängnisvollen Maßregel erblickt, die er jedoch zu hindern entweder wirklich nicht vermochte, oder nicht energisch genug versuchte. Wir stimmen mit

Diefer Beurtheilung Eggenberg's volltommen überein; ber Fürft mar nicht ber Mann bazu, feine Macht abfichtlich auf eine möglicherweise gefährliche Brobe zu ftellen; er ließ Bieles geschehen, mas ihm nicht richtig erichien, weil er ben Rampf mit einfluftreichen Gegnern um jeden Breis vermied. Gein Berhalten in ber Ballenftein'ichen Sache läßt fich auf andere Beife taum erflären. - Ob bei Ferdinand II. wirflich ein tiefer liegendes, bon innen heraus entwickeltes religiofes Gefühl bie Richtschnur feiner Sandlungen abgab, ober vielmehr bie burch die geringe geiftige Botens begrundete Abhangigfeit von der gewohnten Leitung burch jene Elemente, welche fich fein febr beicheibenes Dentvermögen icon in feiner Jugend vollftanbig unterworfen hatten - barüber fann man vielleicht heute noch, trop ber giemlich ficheren Grundlage für die Beurtheilung feines Charafters in Zweifel fein. Wir glauben, daß die Rudficht auf die realen Erfolge immer fehr maggebend für biefes Mufter eines gefronten Jefuiten war, und daß Lamormaini's Sinweis auf ben bieberen Boltsfpruch "bem Ochfen, der brifcht, darf man bas Maul nicht verbinden" bei ihm den hellften Untlang gefunden hat. Bas Tupey über die Stellung Maximilian's von Baiern und Ballenftein's zum Religions= edifte mittheilt, ift febr lehrreich, besonders richtig und verftandlich finden wir die Politit des fachfischen Rabinets und die allmähliche Berichiebung ber Stellung bes Rurfürften Johann Georg getenn= geichnet. Die Rurgfichtigfeit ber ligiftifden Diplomaten tritt niemals auffallender bervor, als ba fie ben läffigften, bis an die Grenze ber Gemiffenlofigfeit fich verlierenden evangelischen Gurften durch ibre brutale Rudfichtelofigfeit in ben Bund mit Schweden brangten. Bie groß ericheint neben biefen ebenfo ungeschidten als eigenfüchtigen Bralaten und Bralatengenoffen der Friedlander, ber ben Begenfat amifchen dem taiferlichen und dem baierifch-ligiftifchen Intereffe jederzeit richtig erfannte und - leiber vergeblich - bezeichnete. Tupet weift mit Recht auf ben Bufammenhang gwischen bem Religionsedifte und ber Opposition gegen Ballenftein's Generalat bin; er batte die Bufpigung ber Berhaltniffe auf dem Regensburger Convente vielleicht boch in feine Darftellung einbeziehen fonnen, trogbem fie uns burch Senne ichon geschilbert murbe. Das Refultat febr gewiffenhafter Studien ift bas bem ergablenden Texte angehängte, bon zwei Rarten begleitete "Bergeichnis ber geplanten und burchgeführten Reftitutionen". Roch nütlicher murbe basfelbe geworben fein, wenn ber Bf. fich bagu entichloffen hatte, auch ben Umfang und Gelbwerth ber einzelnen

Güter zu erheben, wie überhaupt der wirthschaftlichen Seite des theils erreichten, theils angestredten Besitwechsels sein Augenmerk zu schenken. Wir wissen die Schwierigkeit und Mühe derartiger Unterstuchungen zu schähen, können uns jedoch der Überzeugung nicht verschließen, daß diese Schwierigkeiten einmal doch werden überzwunden werden müssen. Dafür könnte man sich auf dem Gebiete der politischen Reslexion und Kombination so manche überslüssige Mühe sparen. Für den Werth derselben gibt es ohne Zweisel eine Grenze, sowie gewisse Details der diplomatischen Geschäftigkeit so besanglos sind, daß man es bereuen muß, sich je dabei aufgehalten zu haben.

Zwiedineck.

Ballenstein's lette Tage. Ein historifch tritisches Gebentblatt jum 25. Februar 1884 von Richard Bapler. Leipzig, G. Soffer. 1884.

Der Bf. fand in ber "250 jährigen Biebertehr bes Tobestages Ballenftein's Beranlaffung, benjenigen Theil ber gebilbeten und benfenden Lejewelt, welcher für die noch immer nicht völlig erschöpfte weltgeschichtliche Frage nach ber Schuld ober Unichuld bes großen Friedlanders an ben ihm gur Laft gelegten Berbrechen, fowie nach den berborgenen Triebfedern feines Sandelns Intereffe bat, der 216mübung mit einem weitläufigen, ibm theilweise nur ichmer augonglichen wiffenschaftlichen Apparate zu überheben und ihm ein flores Bild ber bedeutfamen hiftorischen Borgange, wie folches die Resultate ber neueren Forschung ergeben, gur eigenen Beurtheilung por bas unbefangene Auge zu führen". Seine Abficht, eine gufammenfaffenbe Darftellung der Beranlaffung und des Berlaufes der Egerer Rataftrophe gu geben und bas Urtheil über biefelbe jebem einzelnen Befer gu ermöglichen, ware recht löblich, wenn ihre Ausführung in bem Bereiche ber Möglichkeit lage. Go weit find bie Dinge aber noch nicht gedieben. Wenn wir auch die Bebentung ber uns bis jest vermittelten Aufflärung, befonders auf Brund Sallwich's grundlicher Forschung, burchaus nicht vertennen, so möchten wir boch bie Behauptung nicht magen, daß durch dieselbe ichon jene wünschenswerthe Rlarheit der Erfenntnis geboten fei, die einen letten Spruch in ber Ballenfteinfrage gerechtfertigt ericheinen ließe. Sallwich felbft balt noch einen großen, vielleicht ben wichtigften Theil bes von ihm qufammengetragenen urfundlichen Materiales gurud, weil er Ergan= jungen gu finden hofft, die ihm gur völligen Schliegung ber Rette in ber Beweisführung zu mangeln icheinen. Undrerfeits ift Bindeln

neuerdings mit ber Berficherung bervorgetreten, ihm erscheine Ballenftein's Schuld vollftanbig erwiesen und er werde die Belege bafür noch beibringen. Sallwich und Ginbely muffen erft noch in ben von ihnen bereits in Ausficht geftellten Erörterungen gehört werben, che man bem Laien zumuthen fann, fich ein Urtheil über Ballenftein's angeblichen Berrath felbft gu bilben. Bapter glaubt, eine "Bolfsichrift" geschaffen zu baben, bagu ift feine Darftellung jedoch viel gu ungleichmäßig und überfichtslos. Die Rritit ber Relationen und Anflageschriften, welche 2B. theilmeife auch wortlich abbrudt, hat Schebet gewiß icharfer gegeben; fie etwas abgeschwächt zu wiederholen, bagu fehlte mohl die Beranlaffung. Den Gindrud einer parteilofen Erwägung aller Umftande wird nicht Jedermann burch 28.'s Erzählung erhalten: Die Festigfeit seiner Überzeugung allein genügt nicht, alle Gegenbehauptungen jum Schweigen ju bringen. Es geht überhaupt nicht an, die Berhaltniffe erft bon bem Befechte bei Steinau an Marftellen zu wollen, die großen Begenfage ber um die Dacht eifernden und ringenden Barteien am Biener Sofe maren damals icon gegeben, fie haben fid noch jugefpist, befonders neue und ausichlaggebende Rrafte find taum mehr in Thatigteit gefet morden. Man muß ben Ronflift viel weiter, bis jum Beginne bes erften Generalates gurud, verfolgen, um die Frage beantworten gu fonnen, welche Aftionen zuerft ben Unlag gegeben haben, die Sandlungsweise Ballenftein's als ungefehlich zu bezeichnen und in welchen Rreifen biefe Anschauung mit Borliebe vertheidigt murde. - Die wiffenschaftliche Literatur hat durch die porliegende Schrift gewiß feine Bereicherung erfahren; der Bf. geht felbit nicht fo weit, dies behaupten zu wollen; bie beabsichtigte Belehrung bes großen Bublitums aber ift eine ein= seitige und nicht genügende, der Charafter der gangen Arbeit ein viel zu ichülerhafter, unfertiger, als bag wir in ihr jene "Bolfsfdrift" erbliden fonnten, Die fie ju fein municht.

Zwiedineck.

Die ersten Antnüpjungen zwischen Brandenburg und Rußland unter dem Großen Kurfürsten. Bon Ferdinand Dirich. (Bissenschaftliche Beilage zum Programm des Königstädter Realgymnasiums. Oftern 1885.) Berlin, R. Gärtner.

Gine dankenswerthe Darstellung der bisher zwar, wie auch der Bf. anführt, keineswegs unbekannten, aber erst in neuester Zeit durch die Quellenveröffentlichungen von Martens (Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangères,

Th. 5. 1880) und Exdmannsdörfer (Urfunden und Aftenftücke zur Geschichte des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, Bde. 6 und 8) zur Genüge aufgehellten ersten Beziehungen Brandenburgspreußens zu unseren damals noch halbbarbarischen Nachbarn im Often. Zudem vermochte der Bf. durch eigene Forschungen im Geh. Staatsarchive zu Berlin noch Ergänzungen des vorhandenen Materials beizubringen. Zu bedauern ist, daß vorliegende Abhandlung ihren Plat in einem Programm sich gesucht hat und der daburch bedingten Kaumverhältnisse halber auch nur eine pars prima bildet.

Die erften Faben bes heute fo weiten und maschenreichen Detes wurden zu Ende des Jahres 1649 bom Rurfürften felbft gesponnen und galten der Anbahnung banbelspolitifder Berhaltniffe. Unknüpfung wirklich politischer Beziehungen gab ber Rrieg Beranlaffung, welchen im Jahre 1654 Bar Alexei Michailowitich mit bem Bolenreiche begann. Die Miffion bes Teodor Boroichnin im Juli 1654 führt zu bem vergeblichen Berfuche bes Rurfürften, einen Musgleich ber Irrungen beiber Glamenreiche ju bewerfftelligen. Bahrend fobann, aus Anlag bynaftifcher Streitigfeiten ber beiben Könige Johann Rafimir von Bolen und Karl X. Buftav von Schweden, ber Rrieg auch zwischen Diefen beiden Nationen ausbricht und bas Polenreich von zwei Seiten ber bem Untergang geweiht scheint, wird die Lage bes Kurfürften eine gefahrdrobende. Muf der einen Geite Die Beforgnis bor ruffifchen Ubergriffen in's Breugische, auf der andern die befannten Belufte ber Schweben nach Diefen preugischen Besitzungen! Es mußte bem Rurfürften unter folden Umftanden ebenfowohl barauf antommen, zwijchen Bolen und Rugland Frieden gu ftiften, als auch die ben Untergang Bolens in gemiffe Ausficht ftellende Bereinigung ber Schweben mit ben Ruffen wie fie bom Schwedenfonig thatfachlich angeftrebt murbe, auf jeben Sall zu verhindern. Diefem Zwede, welchem die Gifersucht ber Ruffen auf die landergierigen Schweden mertlich ju ftatten fam, Diente Die Miffion des Geheimen Gefretars Lagarus Rittelmann (Auguft 1655). Diefer erreichte beim Baren einen Schupbrief für bes Rurfürften Lande, mabrend auf die Forderungen eventueller Gulfeleiftung gegen Schweden und eines beiderseitigen engeren Bundniffes (letteres eine bem Staatsminifter Brafen Balbed eigene Ibee) fein Beicheib ertheilt murbe. Im weiteren Berlauf ber Dinge gwingt die burch glangende Rriegserfolge ber Schweden prefar geworbene Situation

ben Rurfürften bon Branbenburg gur Baffenbruderichaft mit Diefer Macht (Königsberger Bertrag vom 17. 3an. 1656). Aber die Bolen ermannen fich, Die Ration, welche vordem feig ihren Ronig verlaffen, erhebt fich gegen bie fremden Gindringlinge. Rarl Buftav, einiger= maßen bedrangt, bewirdt fich um einen noch engeren Bund mit dem Rurfürften. Diefer weicht aus, weil er bie großen Gefahren nicht verfennt, welche ihm aus einer folden Berbindung mit Schweben droben: ichon beshalb, weil ingwischen ber offene Bruch gwischen biefem und den Ruffen erfolgt war. Denn der Bar, bom Bolentonig um Frieden gebeten und von Ofterreich aufgeftachelt, erhob fich gegen Rarl Buftav ob ber Abergriffe ber Schweden in Littauen und Livland, welche Provingen er fich als eigene Beute auserforen. Im Frühjahr 1656 rudte Bar Alexei an ber Spite eines gewaltigen Beeres gegen bas bon ben Schweben befette Lipland beran. Wenn ber Rurfürft fich alfo mit Schweben enger verband, gerieth er in bie Befahr, auch feine Lande einer Überichwemmung burch bie graujamen Borben bes Baren ausgesett ju feben; ichon ber Ronigsberger Bertrag mar in Diesem Sinne ein bochft gefährliches Bertzeug in ber Sand eines folden Biberfachers. Babrend in biefer Lage ber Rurfürft eine neue Miffion an ben Baren vorbereitet, ericheint von Diesem felbit ein Abgefandter, ber Stolnit Rnes Danielo Ifiemowic; Muffydi, Anfang Mai 1656 gu Konigsberg, um einen Unichluft Brandenburgs an feinen Serrn zu bewirfen. Duffndi wird bin= gehalten und feine Sendung verläuft ergebnistos, boch ohne daß bas freundliche Berhaltnis jum Baren eine Störung erfahrt. Bevor bann Friedrich Wilhelm mit ben Schweben gu Felbe gog, ordnete er ben Beh. Kriegs = und Landrath Jonas Rafimir v. Gulenburg an ben Baren ab, ber am 5. Geptember 1656 por Riga eintraf. Rach mehreren Konferengen verfichern endlich des Baren Rommiffare beffen Geneigtheit gur Aufrechthaltung guter Beziehungen mit bem Rur= fürften, feiner Berbindung mit Schweden ungeachtet, aber nur wenn er fich feierlich verpflichte, in feinerlei Beife irgendwelchen Feinden bes Baren Beiftand gu leiften. Um 2. Oftober beichwor Gulenburg ben Bertrag, alles ließ fich jum beften an. Inbes bem beimfehrenben Eulenburg folgt auf bem Suge als Abgefandter bes Baren ber Bojar 3man Andreiowitich Frangbed. Das Schreiben, welches er vom Baren am 7. November in Labian bem Rurfürften überreicht, wiberipricht allen Erfolgen, von benen Gulenburg zu berichten gehabt. Ginige Tage lang wird unterhanbelt, Die Ruffen gieben bon bannen und die Vermittlung muß als gescheitert betrachtet werden. Der gerade in jenen Tagen (20. Nov. 1656) zwischen Brandenburg und Schweden vereinbarte Labiauer Bertrag gedenkt mit keinem Worte mehr des Verhältnisses des Kurfürsten zum Zaren. Kurz zudor, am 3. November, haben Zar Alexei Michailowitsch und der König von Polen den Bilnaer Bund geschlossen gegen ihre gemeinsamen Feinde: den König von Schweden und den Herublik Polen demüthigen werde.

Beiträge jur Lebensgeschichte August Gottlieb Spangenberg's von Georg Christian Knapp (1792). Zum ersten Mal herausgegeben von D. Frid. Halle a. S., Buchhandlung des Waisenhauses. 1884.

Gine dem Kirchenhistorifer bekannte Thatsache, daß Spangensberg, der Bischof der Brüdergemeinde, wegen seines pietistischen Konsventitelwesens, namentlich wegen seiner Weigerung, mit Nichterweckten das Abendmahl zu nehmen, aus der theologischen Fakultät von Halle durch kgl. Kabinetsordre (v. 31. März 1733) entsernt wurde, wird in vorliegender Schrift aktenmäßig beleuchtet. Der Herausgeber hat nämlich die aktenmäßige Darstellung dieses Borganges, welche sein Amtsvorsahr in der Direktion des Waisenhauses versaßte, nunsmehr publizirt. Die Einzelheiten besigen für weitere Kreise wenig Interesse, dienen aber dazu, die Halle'sche Fakultät und sene Direktion bei senem schembar harten und intoleranten Versahren zu rechtsfertigen.

Friedrich der Große und der Kardinal Sinzendorf, Fürstbischof von Breslau. Bon Karl Möhrs. (Im Programm des städtischen Realghmnasiums zu Königsberg i. Pr.) Königsberg, Hartung'sche Buchbruckerei. 1885.

Theiner's Buch über die tatholische Kirche in Schlesien (1740 bis 1758), zu dem sein Versasser das Material hauptsächlich aus dem Batikanischen Archive schöpfte, konnte wegen seiner Einseitigkeit nicht befriedigen und ist sein seinem Erscheinen vielkach die Ursache einer höchst parteiischen Darstellung der Beziehungen Friedrich's des Großen zur katholischen Kirche in Schlesien geworden. Cauer hat diesem Mangel durch zwei Aussäche, über die Einrichtung der schlesischen Kirchenverhältnisse durch Friedrich den Großen und über Schaffgotschen Kirchenverhältnisse durch Friedrich den Großen und über Schaffgotschen Ernennung zum Koadzutor, der Ref. durch zwei Arbeiten über die Streitigkeiten des Abbes Bastiani und die erste Flucht und Verdannung

bes Bifchofs Schaffgotich (Beitichr. f. preuß. Beich. 1880 u. 1883), beide unter Benugung ber Aften bes Breslauer Staatsarchips, für einzelne Partien abzuhelfen gefucht. Seitbem ift über bie Rirchen= angelegenheiten Schlefiens in umfaffenber Beife Licht verbreitet worden burch Max Lehmann's Rublifationen, welche ihr Material 3. Th. ben Alten ber jest in Breslau befindlichen ichlefischen Minifterialregiftratur, hauptfächlich aber bem Bebeimen Staatsarchiv gu Berlin entnommen haben. Es lag baber nabe, eine Reubearbeitung bes fowohl für bas preußische Staatsfirdenrecht, als auch für die Beurtheilung Friedrich's bes Großen fo wichtigen Begenftands gu unter= nehmen. Der Bf. ber borliegenden Arbeit hat fich gunachft mit einer Beidichte ber Begiehungen bes Rarbingle Gingenborf gum Ronige an's Bert gemacht, und ba er Theiner's Bert und die neuen Bublifationen fleißig und porfichtig benutt bat, fo zeigt feine Arbeit gegen jenes und die Auffage Cauer's einen unberfennbaren Fortidritt. Er= ichopfend und abichließend fann jedoch auch fie nicht genannt werden. Es war vor allem zu munichen, bag ber Bf. feinen Sorizont etwas weiter ftedte und eine Beschichte ber gesammten fatholischen Rirchenverhältniffe Schlefiens, einstweilen bis 1747, bem Jahre, in welchem Singendorf ftarb, fchriebe. Denn was bor allem burch Lehmann's Bublifationen gewonnen merben fann, ift eine flare Erfenntnis ber Dinge vom Standpunfte bes Staatsfirchenrechts, bas Friedrich bem Großen gur Geite ftanb, und biefe bem Lefer gu bermitteln, bagu reichte es nicht aus, ben Stoff in ber Beife, wie es ber Bf. gethan hat, zu begrengen. Go fällt es vor allem auf, bag er nicht einmal den Inhalt bes Rotifitationspatentes vom 15. Januar 1742, ber eigentlichen ftaatsrechtlichen Grundlage ber fatholifchen Rirche Schle= fiens unter bem neuen Berricher, mittheilt; auch tann es nur berwirren, wenn er ben Berliner Frieden, in welchem ber Ronig ben Status quo ber tatholifden Religion vorbehaltlich feiner Souveranetats= rechte guiggte, bor jenem Batente ermahnt. Go objettib baber ber Bf. verfährt, fo wenig gibt er dem Lefer einen Magftab der Beurtheilung ber mitgetheilten Borgange an Die Sand. Es ift in Diefer Begiehung ju bedauern, daß ihm Lehmann's Auffat: "Staat und Rirche in Schleffen bor ber preußischen Befigergreifung" (5. B. 50, 193-230) ganglich entgangen ift. Go fommt es benn, bag Friedrich's bes Großen Berhalten auch bei ihm ungunftiger ericheint, als es verdient. Belegenheit ju einer flaren Beleuchtung tonnten ibm bie Datrimonialprozeffe bieten (f. des Ref. Auffat in Breuf. Jahrb. 52, 1),

nicht minder die Glorin'iche Dentichrift über bas Ernennungsrecht (Arch. Bubl. 10, 747); er übergeht indes beibes, obgleich Singenborf in beiden Begiehungen in's Spiel fommt. Gine faliche Borftellung wird erwedt durch die Angabe, ber Rlerus fei durch die hohe Besteuerung. bie ber Ronig ihm auflegte, in große Bebrangnis gefommen. Schon v. Alöber, ber feine Angaben aus ben Alten ichopfte, fagte, thatfachlich habe bie Steuer nur 25 Prozent bes mabren Gintommens betragen (bie Bauern mußten 34 Prozent geben), und wenn berfelbe Autor fagt, die Ginfunfte des Klerus hatten mindeftens ein Drittel mehr, als fie angegeben wurden, betragen, fo wird dies in vielen Ställen noch zu niedrig gegriffen gewesen fein; Die Getreiderinfen bes Bisthums Breslau brachten unter foniglicher Bermaltung rund 29000 Thaler ftatt 18000 ein; felbft im Siebeniährigen Rriege. in welchem einige bischöfliche Amter langere Reit vom Geinde befest waren, betrug die Bruttoeinnahme bes Bisthums preugischen Antheils burchichnittlich 40000 Thaler; ber friedensmäßige Etat feste bafür 91 000 Thaler an, ber Katafter nur ca. 82000; ber etats= mäßige Überichuß betrug auch für die Rriegsjahre ca. 44000 Thaler. - 3m einzelnen fei noch bemerft: G. 12 ift nicht erwähnt, baf Singenborf feinen Biberftand gegen ben Beneralvitariatsplan aufgab, als ihm 20000 - 24000 Thaler Ginfünfte aus biefem Umte in Ausficht geftellt murben. Die Gumme ber bom Domfapitel im erften ichlesischen Rriege nach Ofterreich geschidten Gelber (S. 26 Unm. 153), die Münchow auf 25000 Thaler angab, betrug nach Baftiani's Ausfage 50000 Gulben. Die Rontribution ber Stifter und Rlöfter, Die im Münchow'ichen Steuerplan (10, 462) auf 45 Brozent angesets war, betrug thatsächlich nachher nach v. Klöber (2, 212) 50 Prozent. Die Festsehung des 15. Marg 1744 als Termins ber Roadjutormahl, Die ber Bf. als auffälligen Schritt bezeichnet (S. 30), erflart fich gang einfach aus bem Streben bes Ronigs, ber Berichleppungspolitif ber Rurie, Die er gur Genüge fennen gelernt hatte, einen Damm borgubauen. G. 3 ift Ottmochau falich ftatt Ottmachan gedrudt. - Falls ber Bf. feiner Arbeit, Die immerhin eine tüchtige Ctubie ift, eine größere Ausbehnung geben, ober fie. wie er auch in Ausficht ftellt, fortfeten will, fo wurde eine Benugung auch ber bisher nicht gedrudten Aften bes Breslauer Staatsarchive ihn leicht in Stand fegen, feiner Darftellung größere Bulle H. Fechner. zu geben.

Johann Georg Rift's Lebenserinnerungen, herausgegeben bon G. Poel. Bwei Theile. Gotha, F. A. Berthes. 1880.1)

30h. G. Rift, befannt burch fein anonpmes Buch: "Schonborn und feine Beitgenoffen" und burch eine Angohl feiner Briefe, die in ben Biographien von Berthes und Gries veröffentlicht find, ein Solfteiner aus hamburgifchem Gefchlecht und Rachtomme bes Dichters Rift, trat 1797 als Privatfefretar in Die Dienfte bes banifchen Minifters Grafen Schimmelmann, befleibete, in banifchen Staatsbienft aufgenommen 1801-1802 bie Stelle eines Wefandtichaftsfefretars in Beters= burg, verweilte 1803-1806 guerft in ber gleichen Gigenschaft, bann als Gefchäftsträger am Sofe zu Madrid, mar 1806-1807 Gefandter in London, 1808-1810 Wefandter bei ber freien Stadt Samburg, 1810-1813 ebendafelft Generalfonful mit bem Titel eines Beb. Legationsrathes; als folder beauftragt, bem hamburgifden Senate Die bevorstebenbe Muslieferung ber Stadt an Davouft angufundigen, nahm er, mit diefer Bendung ber banifchen Bolitit ungufrieden, Urlaub; gleich barauf murbe er auf Davouft's Betreiben jenfeits ber Giber verbannt. 1814 rehabilitirt, jungirte er als Mitglied ber mit ber Biederbesigergreifung ber Bergogthumer Schleswig und Solftein beauftragten Kommiffion und wurde im Binter 1814-1815 als Rommiffar für die Schulbenliquidation nach Baris geschieft. Dann in's Brivatleben gurudgetreten, wurde er 1834 nochmals und gwar als Mitglied ber ichlesmig-bolfteinischen Landesverwaltung angestellt, welcher er bis zu ihrer Auflösung im Jahre 1846 angehörte. Er ftarb 1847. Die vorliegenden "Lebenserinnerungen" hat Rift in ben Inhren 1816-1821 niedergeschrieben. Als Biographie bedeutend nicht bloß durch bas Charafterbild eines tuchtigen und hochgebildeten Mannes, bas fie entwerfen, fonbern auch burch ben reichbelebten Sintergrund, ben fein Bertehr mit literarifden und politifden Größen auf den Universitäten Jena und Riel, an ben berichiedenen Sofen und in Samburg, wo er ein Blied bes Berthes-Sievefing'ichen Rreifes war, bilbet, mußten die Rift'ichen Lebenserinnerungen, ba ibr Bf. wiederholt in der Lage mar, hochft wichtige europäische Rrifen an ihrem Entstehungsherde zu beobachten und zuverläffige Rachrichten über fie einzugiehen, auch fur die politische Beschichte ber Beit von 1800 - 1815 als eine Quelle erften Ranges gelten, wenn nicht ihr

<sup>1)</sup> Jazwijchen in zweiter, verbejjerter Auflage (Gotha, F. A. Perthes. 1884) erjchienen. A. d. R.

Berth erheblich durch frühere Beröffentlichungen, Die jum Theil aus Rift's eigener Geber ftammen, jum Theil feine Ungaben fiberholen. geschmälert murbe, fo bag fie im wefentlichen nichts Neues bieten. Die bervorragenbiten Bartien des Buches betreffen die Beidichte ber Neutralität von 1800 und 1801 (Rift mar Augenzeuge ber Schlacht im Gunde und wirfte beim Abichluß ber Konvention mit Rugland mit), die Ermordung des Raifers Baul I. von Rugland. bie in einer bem 2. Banbe beigegebenen frangofifden, mit Barianten perjehenen Relation erzählt wird, die englische Expedition gegen Rovenhagen 1807 und die Begebenheiten in Samburg 1813 bis gur Übergabe ber Stadt an Davouft. Inbetreff bes erften Wegenstands ericheint es auffällig, bag Rift Breugens als einer mit Danemart verbündeten Macht und feiner Aftion an ber Riederelbe 1801 mit feiner Gilbe erwähnt. Inbetreff ber Ermorbung Bauls I permag auch er über bie wichtigfte Frage, nämlich ben Grad ber Betheiligung und Mitmifferichaft des Großfürften Alexander an ber Berichwörung feinen volltommen befriedigenden Aufschluß zu geben. Geit dem Ericheinen bes Rift'ichen Buchs ift ein Wegenftud gu feiner Relation, der Bericht des fachfischen Befandten Rofengweig in: "Aus allen Beiten und Landen 1, 1. Braunschweig, Schwetichte, 1883" veröffents licht worben. Bas die danisch-englische Berwickelung von 1807 betrifft, fo hat Rift ichon 1808 Anlag genommen, feinen Antheil an derfelben aftenmäßig flarzulegen. Conning hatte ihm - er war bamals banifcher Befandter in London - eröffnet, ber ichwedifche Sof fei bereit, Die englischen Forberungen durch einen Angriff auf Geeland zu unterftugen. Rift melbete bies feiner Regierung, Die barüber ben ichmebischen Sof befragte und, als die Antwort nicht befriedigend ausfiel, an Schweben Rrieg erflarte. Der ichwedische Sof beschuldigte barauf Rift in der offiziellen Zeitung ber Unmabrheit biefe Erflärung fand im Politifchen Journal bon 1808, 2. Bb. 6. Stud Mufnahme, Rift aber fandte eine im 7. Stud bann abgebrudte Entgegnung ein, die niemals widerlegt worden ift und baber ichon langit als quellenmäßig gegolten bat. Abnlich verhalt es fich mit bem in ben "Lebenserinnerungen" gebotenen Material zur Geschichte Sam= burgs im Jahre 1813. Der Rern ber bezüglichen Darftellung ift in einer noch ausführlicheren und grundlicheren Schrift Rift's, Die mit jugehörigen Aftenftuden 1858 in ber Beitschrift bes Bereins für hamburgifche Geichichte, 4, abgedrudt ift, enthalten. Rift batte Dieje Dentschrift ichon 1813 aufgesett als Entgegnung auf Barnbagen's

Schrift: "Samburgifche Begebenheiten 1813", welche, hauptfächlich gur Berherrlichung und Rechtfertigung Tettenborn's gefdrieben, das Berhalten ber "banifchen Behorden", b. h. Rift's, des Benerals v. Begner und bes Oberitlieutenants v. Saffner, nicht weniger, als bas ber Samburger, in ungunftigem Lichte barftellte. In Bahrbeit batte Rift mit Begner und Saffner nichts verabfaumt, um ben Ronig Friedrich VI. auf Die Seite Der Berbundeten ju gieben. Rift for= berte Barnhagen auf, eine Berichtigung feiner Darftellung gu veröffentlichen; ba er es nicht that - felbft in ber 2. Auflage feiner Denfmurdigfeiten II. 1843 ift ber alte Auffat mit nur unbedeutenben Underungen abgedrudt - fchrieb Rift jene "Siftorifche Dentichrift", die, wenn fie gleich erft nach feinem Tobe 1858 veröffentlicht murbe, boch feitbem ben beften biftorifden Darftellungen, 3. B. ber in Sauffer's beuticher Beschichte, ju Brunde gelegen bat. Der Rernpuntt ber Rift'ichen Darftellung, Die Bernabotte als Die eigentliche Urfache fowohl der brusten Desavouirung bes nach Ropenhagen als Unterbanbler gefandten Fürften Dolgorufi, als auch der nicht minder ichroffen Abmeisung Bernftorff's, ber eine Konbention mit England fcliegen follte, bezeichnet, ift überdies in einer fehr gründlichen Rote C. F. Burm's gu ber Rift'ichen Dentschrift gur Evideng gebracht worden. Es bienten ibm bagu Begener's Aftenfammlung (Actmaeffige Bidrag til Danmarts Siftorie i det 19. Narhundrede 1851 I.). Caftlereagh's Dentidriften, Thornton's Briefe, Touchard = Lafoffe's Charles XIV. und Jatob Mall's Erindringer fom Bidrag til Norges Siftorie 1800-1815 als Unterlage. Der Reft beffen, mas Rift's Lebenserinnerungen über die Weichichte Samburgs 1813 bieten, ift im wefentlichen burch einen in bem 1. Sefte bes 4. Banbes ber genannten Beitschrift ericienenen Auffat aus ber Feber eines Freundes Rift's, Beter Boels, ju bem ber Daire Abendroth Roten beigefett hat, antegipirt worben. Der Gefchichtsforicher findet baber in ben "Lebenserinnerungen" fur Die Renntnis der politischen Borgange nichts von Bebeutung, was nicht ichon an die Offentlichfeit gelangt ware. Ginen befto boberen Berth bat das Buch burch die Schilberungen, Die Rift bon Buftanden und Berfonen entwirft, und burch fein martiges, unparteiifches Urtheil über politifche Sufteme und Charaftere erhalten. Die Gebiegenheit und hohe Bilbung bes Schim= melmann=Bernftoff'ichen Rreifes in Ropenhagen, die Launenhaftigleit bes banifchen Sofes, ber außere Blang und die innere Berruttung ber ruffifden vornehmen Belt, Die Bermorfenheit bes fpanifden

Sofes por 1808, Die Schattenseiten ber englischen Ariftofratie, Die Demoralisation und robe Gelbitsucht der frangofischen Bermaltima in Samburg, ber Terrorismus, ben Danemart jener gu Biebe im eigenen Lande ausubte, die Berffuftung ber Barifer Gefellichaft von 1814 haben in Rift einen berebten Schilberer gefunden, beffen Berth als Augenzeuge burch Aftenftubien einer fpateren Beit nicht erfett werben fann. Befonbers gelungen find ihm die Bortrats Dapouft's. Bellington's, bes Sonderlings Schlabrendorf (beffen Familie Rift falfchlich als eine alte ichlefische bezeichnet), ber Frau b. Stael, Tettenborns (ber übrigens auch nicht, wie Rift vermeint, ein Thuringer, fondern ein Rheinlander mar) und Bernadotte's. Bemerfenswerth für einen Mitlebenben ift ber Scharfblid, mit bem Rift in bas mahre Befen des Bonapartismus und in Napoleons Motive einacdrungen ift, wie überhaupt die Unbefangenheit, die er, obgleich mitten im Drang ber Ereigniffe ftebend, in feinen Urtheilen über ben eigenen. wie über die fremden Staaten bewahrt hat. Nur inbezug auf Bernadotte, den Prinzen bon Ponte-Corbo und Kronprinzen bon Schweben. läßt er eine allerdings leicht erflärliche Bitterfeit bliden, und am preußischen Staat icheint er vorzugsweise bas Unsympathische ber außeren Schale bemertt gu haben; ber Tuchtigfeit feines inneren Befens und feiner Beamten, dem reinen Bollen und ber nationalen Gefinnung feines Berrichers wird er nicht gerecht. Defto mehr erfreut den Lefer bas bobe und uneingeschränfte Lob, bas er bem alten Baron Jacobi-Rloft, dem preugischen Befandten in London, fpendet Für den Darfteller wird bas nachgelaffene Bert Rift's eine willfommene Fundgrube fein, um bas aus ben Aften gewonnene Bild der Beit mit naturwahren Farben zu beleben. H. Fechner,

Handbuch der neuesten Kirchengeschichte. Bon Friedrich Rippold. Dritte umgearbeitete Auflage. II.: Geschichte des Katholizismus seit der Restauration von 1814. Elberfeld, R. L. Friderichs. 1883.

Die Widmung an die katholisch = theologische Fakultät zu Vern, welche an der Spise des von dem trefflichen evangelischen Kirchenshistoriker herausgegebenen Buches steht, bezeichnet am prägnantesten seinen Charakter. Sie bildet ein hoch interessantes Gegenstück zu der gelehrten, von Möhler versasten Gratulationsschrift der katholischstheologischen Fakultät von Tübingen zu dem 50jährigen Jubiläum des evangelischen Kirchenhistorikers Planck. Wie solches damals möglich war, dann unmöglich wurde, und diese Wendung der Dinge die heutigen

Buftande wieder möglich machte, bies geschichtlich aufzuzeigen bilbet ben hauptinhalt vorliegenden Berfes. Der Bf. bertritt ben auch in feiner Rirche einstweilen noch fehr ifolirten Standpuntt evangelifchtatholifcher Rirchlichfeit, welchen er als bas 3beal einer gufunftigen Muffaffung ber driftlichen Religion ertannt bat. Dag er biefer Dentweise gemäß mit großer Begeifterung ben beutigen Altfatholigismus als ben erften fichtbaren Reim jenes weltumichattenben Baumes begrugt, lagt fich leicht begreifen. Ob feine, Manchem wohl unrealifirbar icheinenben Soffnungen fich jemals erfüllen werben, barüber läßt fich natürlich ftreiten. Darin aber muß ihm jeder unbefangene Siftorifer guftimmen, bag bas unfehlbare Bapftthum fich felbft bas Grab gegraben, und trot ber gegenwärtigen icheinbaren Blute, gu welcher ihm in der Gegenwart außer den Ultramontanen auch Broteftanten, Staatsmanner und religios Indifferente verholfen, über fein Begrabnis nur noch die Frage nach ber Beit erhoben merben fann'). Die Erfolge bes Bapftthums im Drient icheint ber Bf. uns ju überichaten, wenngleich fie mehr beachtet werben follten, ale es geschieht. 211s febr lefenswerth aber möchten wir allen Staats= mannern und Politifern feine Ausführungen über den "Rulturfampf" und beffen Fiasto empfehlen, welches nach ihm hauptfächlich auf ber Unwiffenheit faft aller Diplomaten in fatholischen Dingen beruht. Indem wir bon einzelnen untergeordneten Bermechslungen und Un= genauigfeiten bierorts abfeben, wünschen wir bem Berte gur Läuterung und Aufflärung ber gegenwärtig auf firchlich=politischem Gebiet jo vielfach herrichenben verwirrten und falichen Borftellungen bie weitefte Berbreitung. X.

Der preußische Staatsrath und seine Realtivirung. Unter Benutzung archivalischer Quellen von F. Sailer. Berlin, R. Deubner. 1884.

Borftehende Schrift ift wesentlich zu publiciftischen Zweden geschrieben und als solche von den Beitereignissen überholt, insofern die Forderung des Bf., daß in Preußen der Staatsrath als begutachtendes Organ bei der Borberathung der Gesetze und wichtiger politischen Entschließungen wiederhergestellt werde, völlig entsprechend seinen Bünschen und Ansichten wenigstens für die erstgenannte jener

<sup>1)</sup> Die Redattion ist von Sympathien für das unsehlbare Papsithum ebenso weit entsernt, wie ihr verehrter Mitarbeiter; wir glauben aber, daß die Erfüllung seiner Hoffnungen in recht weiter Ferne liegt.

Runftionen wieber in's Leben gerufen worben ift. Soweit nun ber Bf. feine Forberung aus ben gegenwärtigen Staats- und Barteiauftanben beraus zu begrunden fucht, fällt feine Darftellung aufterhalb ber Grengen einer Besprechung burch biefe Blatter; er gibt aber qualeich eine Aberficht über die Beichichte biefer Inftitution in Preufen und wirft einen Blid auf die gleichen Ginrichtungen, wie fie in Frantreich, Ofterreich, England und in mehreren beutichen Staaten bestanden haben und jum Theil noch bestehen. Sierbei bat ber Bf. ben Begriff bes Staatsrathes, wie er ihn in Borichtag bringt, offenbar nicht festgehalten. Er batirt bie Entstehung eines turbranbenburgifchen Staats = ober Beheimrathe vom 13. Dezember 1604, an welchem Tage Joachim Friedrich Die Beheime-Raths-Orbnung bollzog. Diefer Webeime Rath hat bem Ramen nach bis 1807 beftanden; ermagt man aber, bag aus feinem Schofe bie berichiebenen Rommiffionen, Provingial- und Fachminifterien, beren Thatigteit fich vollständig mit dem Begriff eines Minifteriums bedte, bervorgegangen find, ja bag er fich in biefelben glieberte, feine Befammtfigungen alfo nur Blenarfigungen bes Staatsminifteriums maren, fo wird man schwerlich behaupten tonnen, daß dieser alte brandenburgifch-preußische Bebeime ober Staatsrath bas gleiche Staatsorgan porstellte, wie es ber gegenwärtig reaftivirte reprasentirt, wenn auch bie begutachtenbe Thatigfeit zu feinen Funktionen gehörte. Das Bleiche muß bon bem altenglischen Briby Council und bon bem von Maria Therefia 1760 begrundeten öfterreichischen Staatsrathe gelten, Die beibe nur Blenarminifterien vorftellten. 3a felbft Die nach ben Borichlagen Stein's am 24. November 1808 erlaffene tonigliche Berordnung, betreffend Die Ginrichtung eines Staatsraths, bat bie 3bee einer bom Staatsminifterium gesondert gu benfenden und es gemiffermagen tontrolirenden, rein begutachtenden Beborde noch feineswegs flar in's Muge gefaßt, und erft bie mit ber Errichtung bes Staatstangleramtes verbundene Ginrichtung eines Staatsraths bom 27. Offober 1810 fpricht bas entscheibenbe Bort aus: "Der Staatsrath hat feine Berwaltung," In's Leben trat ber Staatsrath in biefer feiner reinen Beftalt erft am 30. Marg 1817; fungirt hat er in regelmäßiger Weife bis 1848. Bon feinen Rompetengen murben ihm die Dienftentfegungen ber Beamten 1822, Die Beautachtung ber Staatsichulbenverwaltungs-Rechnungen icon 1820 ent= sogen, 1847 auch die Entscheidung der Streitigfeiten über ben Birfungsfreis ber verschiebenen Minifterien, und zugleich murbe ibm

die Begutachtung der Gesetzentwürse nur als Ausnahme vorbehalten. Nach einer Unterbrechung seiner Thätigkeit von sechs Jahren wurde er durch königliche Ordre vom 27. Juni 1854 wiedereröffnet, jedoch ist er seitdem dis auf die neueste Zeit nur wenige Male einberusen worden. Um so fruchtbringender war seine Thätigkeit 1817—1847; den zehnjährigen Rechenschaftsbericht von 1827 hat der Bf. benutt, um dem Leser eine Borstellung davon zu geben.

Recht störend in der Schrift ist die falsche Reduzirung der Daten des julianischen Kalenders. Die Differenz dieses und des gregorianischen im 16. und 17. Jahrhundert betrug nicht, wie der Bf. durchgebends annimmt, zwölf Tage, sondern nur zehn.

H. Fechner.

Die Grundlagen ber preußischen Kirchenpolitik unter König Friedrich Wilhelm IV. Bon E. Friedberg. Leipzig 1882.

Das Jahr 1840 bilbet befanntlich einen bedeutenden Wendepunft im Berhaltnis bes Staates gur tatholifden Rirche in Breugen. Dag Die Schwäche ber Regierung feit 1840 bie wesentliche Urfache ber firchenpolitischen Wirren feit 1873 mar, wird jest taum mehr ernftlich bestritten. Die thatfachlichen Dagregeln, burch welche Friedrich Withelm IV. Die ihm von feinem Borganger hinterlaffenen firchenpolitischen Konflitte beendigte, find befannt, mabrend die diplomatifche Borgeichichte Diefer Magregeln bis jest nur jum Theil flargelegt mar. Aus ben Aften bes Auswärtigen Amtes, welche bem Bf. in uneingeschränfter Beife gur Disposition gestellt maren, gibt Friedberg in dem oben genannten fleinen, aber hochintereffanten Schriftden nunmehr Die vollftandige Entstehungsgeschichte ber preugi= ichen Rirchenpolitit feit 1840. Bf. beschränft fich auf Die vollig objettive Mittheilung bes Aftenmaterials, bem Lefer überlaffenb, fich hieraus bas Urtheil ju bilben. G. 49-52 find bie Refultate gu= fammengestellt: bie appellatio tamquam ab abusu mußte gwar bem Staat tongebirt werben, mit Recht aber bezeichnete Beifel Dies Recht bes Staates als "eine juriftifche Ginbilbung wie ein Spielwert ohne allen Ginflug", Da es gu ihrer Ausführung tein Befet gebe. In ähnlicher Beife ließ fich ber Staat bezüglich ber missio canonica hintergeben: gwar follte Die vom Staat tongebirte Entziehung ber missio burch ben Bifchof nicht ipso iure Amtsentsebung fein, aber Beifel machte fich mit Recht über biefen Borbehalt luftig, ba ber Brofeffor, welchem ber Bifchof die missio entzogen, boch teine Schüler

mehr haben werbe. Die Friedberg'schen Mittheilungen werfen nunmehr ein volles und grelles Licht auf die Geschichte der preußischen Kirchenpolitit jener Zeit: wer immer dieser quaestia diabolica des preußischen Staates seine Ausmerksamkeit zuzuwenden Veraulassung hat, wird das kleine Schristchen mit hohem Interesse lesen. Den Schluß bilden acht Beilagen: ein höchst bemerkenswerthes Schreiben Metternich's über die kirchenpolitischen Konflikte in Preußen; die in jener Zeit ausgearbeiteten Gesehentwürfe, welche sehr charakteristische Vergleichungsmomente mit der Gesehgebung von 1873 darbieten; die Korrespondenz zwischen Erzbischof Dunin und den beiden preußischen Königen; endlich mehrere diplomatische Noten des Kardinalstaatssekretärs Lambruschini und des Gesandten Brühl. Ph. Z.

Simon Grunau's preußische Chronit. Im Auftrage des Bereins für die Geschichte von Ost- und Bestpreußen herausgegeben: Lieferung III von M. Perlbach, Lieferung IV von R. Philippi, Lieferung V von Paul Bagner. Leipzig, Dunder u. humblot. 1877. 1881, 1883.

Schon faft neun Jahre find verfloffen, feitbem ber erfte Band (Lieferung I und II) ber vom Berein für bie Beschichte von Ditund Beftpreußen berausgegebenen preugischen Chronit bes Simon Grunau erichienen ift und in biefer Beitidrift (36, 582 ff.) bon anderer Seite ber gur Anzeige gebracht murbe. Da fich biefes eigenthumliche Erzeugnis ber preugischen Siftoriographie bes 16. 3abrhunderts, obwohl es als hiftorifche Quelle im vollen Ginne bes Bortes faft gar feinen Berth beanfpruchen barf, aus anderen Grunden einen gang befonders meiten Leferfreis erworben bat, fo ift es um fo mehr ju bedauern, bag ber ichnelleren Forberung feiner Beröffentlichung immer neue Semmniffe entgegen getreten find. Querft mußte Dr. Berlbach, nachbem er eben die Bearbeitung ber vierten Lieferung begonnen hatte, ba er von Konigsberg verfest murbe, Die Arbeit niederlegen, bann tonnte Archivrath Philippi, ber in feine Stelle trat, gehäufter Amtsgeschäfte wegen nicht mehr als eine Lieferung geben, und endlich bat im borigen Commer auch ber britte Bearbeiter, Archivar Dr. Bagner, infolge feiner Berfetung in ben außerften Beften ber Monarchie die Arbeit für langere Beit unterbrechen muffen. Da bei ber ermabnten Ungeige bes erften Banbes Die Bedeutung oder richtiger Die Bedeutungslofigfeit ber Chronit in einer Beife gewürdigt ift, ber ich felbft nur voll beiftimmen tann. auch ber auf ben erften Blid ohne Frage auffällig ericheinende Ent-

ichlug bes preugifden Beichichtsvereins, fie trop ihres geschichtlichen Unwerthes herauszugeben, ausgiebige Bertheidigung und Anerkennung gefunden bat, fo barf ich mich bier unter Berweifung barauf auf eine einfache Berichterftattung beschränfen. Die in ben bier vorliegenben brei Lieferungen gegebenen fechs Trattate ober Bucher (XV - XX) führen bie Beichichte bes preugischen Orbensftaates um ein volles Jahrhundrt weiter, bom Jahre 1410, dem Jahre ber vernichtenben Rieberlage von Tannenberg, bis gegen bas britte Jahrzehnt bes folgenden Jahrhunderts, bis jum Musbruche jenes zweijahrigen "Reiterfrieges" von 1519-1521, ber bie Gafularifation Breugens ein= leitete. Die Rachfolger Berlbach's in ber Bearbeitung Grunau's baben infofern eine fleine Beranderung beliebt, als fie nicht mehr Die gange Maffe ber abweichenden Lesgrten ber verichiedenen Sand= ichriften beigefügt, fonbern "nur die nothwendigften gegeben haben, befonbers folche, die gur Erffarung des Sinnes beitragen", was bei einem Chronifanten bes 16. Jahrhunderts ausreichend ericheint. Auch die jachlichen Anmertungen, über welche ebenfalls die erfte Unzeige zu vergleichen ift, find nach wie bor auf bas außerfte Dag beidrantt geblieben. Für bie Schluflieferungen aber, für biejenigen Traftate alfo, in welchen ber gwifchen 1525 und 1530 ichreibenbe Berfaffer Die unmittelbarfte Beitgeschichte ergablt, freilich in feiner Beife, beabiichtigte Dr. Bagner aus ben reichen Schäten bes Ronigs= berger Archivs in ben Roten fachliche Erläuterungen in größerem Umfange zu geben, nicht als ob ber Berfaffer bier mehr Blauben ver-Diente als in ben früheren Abschnitten, fondern nur um der Sache felbst willen, weit befanntlich diese Beit ber Provinzialgeschichte noch immer nicht ausreichend bearbeitet ift und baber ben Lejern bie Mittel gur Kontrolle böllig fehlen. Aber wegen feines Abganges von Königsberg bat er biefen Blan wieder ftart einschränken muffen und wird ben Reft ber Chronit wefentlich nur in forrettem Textabbrud liefern. - Die nachfte Lieferung foll ben 2. Band abichlieften; ber bann noch ausstehende 3. Band wird etwa nur balb fo ftart ausfallen wie jeder der beiden erften. Karl Lohmeyer.

Gefchichte bes Schloffes und ber freien Standesberrichaft Burftenftein in Schleffen. Bon B. Rerber. Breslau, J. Max & Romp. 1885.

Die alte Landesburg im Fürstenthum Schweidnit, zuerst ber Fürstenberg, bann ber Fürstenftein genannt, ift burch ihre munders volle Lage in ben weitesten Kreisen befannt. Das Buch schilbert

auch im erften Abidnitt ihre geichichtliche Bebeutung bis jum Musgang bes Mittelalters recht gut. 1509 fam fie in ben Befit bes Ronrad b. Sobberg. Wie beffen Rachfommen ben nunmehrigen Beftand ber großen Berrichaft jusammengebracht, wie fie ibn berwaltet haben, nebst ben Schickfalen, die ihm der Dreifigjahrige und ber Siebenjährige Rrieg bereitet haben, ichilbert ber zweite Abichnitt-1650 murbe bas Wefchlecht ber Bochbergs in ben Freiherrenftanb, 1666 in den Grafenftand, 1683 in den Reichsgrafenftand und 1848. nach ber Ererbung bes Fürstenthums Bleg in Oberschleffen, in ben preufischen Fürftenftand erhoben. Schon borber, im Jahre 1840, mar die Majoratsherrichaft Fürstenftein nebst Balbenburg und Friedland gur freien Standesberrichaft bes Bergogthums Schlefien erhoben morben. Gine zweite Abtheilung gibt eine fpezielle Beichichte ber Burgen, Berrichaften, Stabte und Dorfer und zwei Stammtafeln ber Bochbergs. Der Bf. hat feine Aufgabe in anertennenswerther Beife Mkgf. gelöft.

Chronit der Stadt Bunglau von den ältesten Beiten bis zur Gegenwart. Bearbeitet von E. Bernide. Bunglau, G. Aretschmer. 1884.

Die Baterftadt eines Martin Opis, Anbreas Ticherning, Un= breas Scultetus u. a. m. verdiente mohl eine fo ausführliche Darftellung, wie fie ihr in biefem Buche ju theil geworden ift. Unter Befeitigung alles fagenhaften ober richtiger alles von früheren Sfribenten einfach ersonnenen Ballaftes hat ber Bf. mit unermublichem Bleife und bewundernswerther Findigfeit eine erftaunliche Fulle von Nachrichten zusammengebracht und je nach ihrer Art bald mit bebaglicher Breite, balb in fnapper Aufgablung feinen Lefern vorgeführt. Für die Entwidelung ber ichlefischen Geschichte bat ja Bunglau nie eine große Bedeutung gehabt, aber wie fich bas innere Leben einer Rleinftadt in diefen Landen mahrend ber verschiedenen Sabrhunderte abspielt ober mas die großen Beltereigniffe ihr an Freuden und noch mehr an Leiden bringen, ift an diefer ihrer Chronif bortrefflich ju feben. Das Buch ift eine hochft fchagenswerthe Quelle fulturgeschichtlichen Stoffes; ber in funftgeschichtlichen und antiquarifchen Forschungen seit Jahren thatige Bf. zeigt, was man beim richtigen Guchen Alles finden fann. Huch in weiteren Rreifen wirb das über bie Familien ber oben genannten Dichter Mitgetheilte intereffiren. Das Buch ift zugleich außerlich febr hubich ausgestattet. Mkgf.

Berjafjungs - und Berwaltungsgeschichte der Stadt Dresden. herausgegeben im Auftrag des Raths ju Dresden von Otto Richter. Dresden, B. Banich. 1885.

Dresben theilt mit ben übrigen fachfifden Stabten bas Schidfal, baß feine Befchichte zwar wiederholt und fleifig, aber nur bilettanten= haft und mas die altefte Beit angeht, fritiflos bearbeitet worden ift. Die Chronifen von M. Wed, Ch. Saiche und neuerdings die bon Lindau berausgegebene geboren in Diefe Rategorie. Bum erften Dale erfährt die Geschichte Dresbens wenigftens nach einer bestimmten Ceite bin eine wirklich miffenschaftliche Behandlung burch bas vorliegende Buch, bas fich ebenfo mohlgefällig burch fein Augeres einführt, als es durch die Gediegenheit feines Inhalts erfreut. Die Städte bes martgräflich meifinifchen Machtgebiets haben fich unter ber feften Sand eines Landesherrn niemals gu ber Gelbftandigfeit und Mannigfaltigfeit im Innern entwideln fonnen, welche die Befchichte vieler Reichsflädte fo lebensvoll und angiebend machen; fo ift auch Dresben Beit feines Beftebens eine fürftliche Landftabt gewesen. Dennoch ift es nicht blog bas lotal geschichtliche Intereffe, welches burch ben Bf, befriedigt wird, wenn auch diefes entichieden im Borbergrund fieht und wohl fur praftifche Brede Berwerthung gu finden bestimmt ift. Die biretten Quellen fur Die Weichichte Dresbens beginnen erft fpat gu fliegen; mit Recht hebt Richter herbor, bag bie planmäßige Unlage nicht auf allmähliche Entstehung, fondern auf eine einheitliche Grundung und zwar burch einen Landesfürften binweift; nicht ohne Grund läßt fich vermuthen, daß Martgraf Dietrich ber Bedrangte, ber guerft bier urfundet, als ihr Erbauer gu betrachten ift, möglicherweise follte fie ihm als Stuppuntt bienen. Aber erft mit feinem Sohne Beinrich bem Erlauchten, ber fich feit 1274 faft ausschließlich bier aufgehalten und bem Orte lebhafte Fürforge gugewendet hat, gewinnt die Geschichte Dresbens festen Boben. Bas por bem 13. Jahrhundert liegt, bewegt fich im Bereiche ber Bermuthungen. Inbezug auf Die Etymologie des guerft 1209 urfunblich in der Form Dresbene vorfommenben Ramens enticheidet fich Bf. auf Lestien's Auftorität bin für die Ableitung von altilavifch dreždžane = Balbbewohner. Bas Bi, über die altefte Anfiedelung an Diefer Stelle anführt, icheint Ref. in manchen Bunften anjechtbar; man wird 3. B. hierbei bie Frage aufwerfen muffen, von wo aus biefelbe entftanden ift. Dafür, bag bas Elbthal bon Meigen aufwarts id;on bamals ein Bertehrsweg gewesen sei, fehlt jeder Unhalt, man wird fich alfo,

was auch ben Bobenverhaltniffen entspricht, Die erften Unfiebler biefes Thalfeffels als von Often tommend benten muffen; bag fie bier feghafte hermunduren verbrangt hatten, ift eine unbeweisbare und fogar höchst unwahrscheinliche Sypothese, die auch durch Urnenfunde fich nicht halten läßt, benn noch ift es nicht gelungen, amifchen flawifchen und germanifchen Begrabnisftatten fichere Unterfcheibungsmertmale feftzuftellen. Die Folgerungen aber, bie R. aus ber Einpfarrung bes rechtselbischen Dorfes Rlopiche in Die Dresbener Frauenfirche fur eine frühere Befiedelung bes linten Ufere giebt. find barum nicht ftichhaltig, weil fie fich nur auf firchliche Berhaltniffe, wie biefe fich fruheftens feit ber zweiten Salfte bes 10. 3ahrhunderts gebildet haben, beziehen, Bene Ginpfarrung beweift nichts. als daß die Frauentirche bereits beftand zu ber Beit, wo bas Dorf Alopiche driftlich murbe. Für ben eigentlichen 3med bes Bf, ift bies jeboch nebenfächlich, ju biefem wendet er fich mit einer eingehenden und flaren Darlegung ber hiftorischen Topographie, ber Befestigungen. ber Baffen und Borftabte, ber Biertelseintheilung und bes Beichbilbes. Bas von ber Dresbener Stadtobrigfeit zu jagen ift, tann topifch beigen für die übrigen meifnischen Stadte, und bemertenswerth ift unstreitig, daß um dieselbe Beit, wo bort zuerft ein magister civium ericheint (1292), deren auch in diesen auftauchen, 1291 in Freiberg. 1292 in Leipzig und Birna, 1298 in Chemnit. "Es icheint bies barauf hinzubeuten, daß bas Burgermeifteramt in unferen Stabten erft nach bem Tobe Beinrich's bes Erlauchten entstanden ift, ber bie darin liegende größere Unabhängigfeit bes Bürgerthums wohl nicht geforbert und feinen Bogten ben maggebenben Ginflug im Regimente ber Städte gewahrt hatte," Riemals dagegen hat in Dresden Die Gemeinde das Recht der Rathsmahl gehabt. Die erfte Einsebung des Rathes mag bon ben Schöffen, mohl unter Mitwirfung bes landesherrlichen Bogts ausgegangen fein, alsbann bat alljährlich ber jeweilige Rath felbft die Bahl bes neuen Raths für bas tommenbe Umtsjahr in der Beife vollzogen, daß jedesmal ein Theil der bisherigen Mitglieder in diefen übertrat, die übrigen aus ber Reihe ber rathsfähigen Beichlechter genommen murben. Bang bat es an Bwiftigteiten zwischen Diesem Batrigiat und bem aufftrebenden Sandwerterftanbe auch hier nicht gefehlt und ber Rath hat bem letteren einen ge= miffen Untheil an ber Bermaltung einräumen muffen. Gine eingreifenbe Umgeftaltung erfuhr bie Rathsverfaffung im Jahre 1517; biefe Rathereformation, welche burch bie Befchränfung ber brei einanber

ablojenden Rathe auf zwei eine großere Stetigfeit der Berwaltung herbeiführte, ift brei Sahrhunderte hindurch bas Grundgefes für die Berfaffung bes Stadtregiments geblieben. Die Gingriffe in biefelbe. welche von Seiten der Regierung ab und zu in Bestalt von Abforderung ber Stabtrechnungen gur Brufung gescheben, ftellten fich mitunter nur als Gelberpreffungen beraus. Das Benige, was ber Gemeinde bon Theilnahme an den öffentlichen Beichaften geblieben war, tam in den Umtsbefugniffen ber Biertelsmeifter jum Husbrud, bis endlich die bereits 1816 angeregte Stadt= und Rommunalreprafentang 1830 in's Leben trat. 3m Unfchluß bieran behandelt ber Bf. ben Wefchaftsfreis bes Raths, die Berichtsbarfeit, die Rathsbeamten, die Berfammlungen und Seftlichkeiten, wobei natürlich ber baufigen Schmaufereien, Belage und Tange zu gedenten mar, bag Rangleimefen und die Rathhäuser. Besonderes Interesse erregen die auf eine große Bahl bon 1396 an erhaltenen Beichofregifter fich grundenden bebolferungeftatiftifchen Berechnungen. Bahrend bes 15. Jahrhunderts ift, wie aus ihnen hervorgeht, die befigende Bevollerungstlaffe fait ftationar geblieben, die Bahl ber Saufer von 420 nun auf 472, Die Beichofpflichtigen bon 657 auf 734 angewachien. Gur die gange Stadt einschließlich Altenbresbens anno 1489 5885 Röpfe, a. 1546 6500, a. 1588 11500. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts beginnen Die Einwohnergahlungen. Danach hatte Dresben a. 1603 14793 Ginwohner, die bis 1755 auf 63 209 ftiegen, eine Babl, die infolge bes Siebenjährigen Rrieges und ber napoleonischen Rriegsbrang= fale erft fury por 1830 wieder erreicht worden ift. Jebe Saushaltung der Hauswirthe bestand 1454 durchschnittlich aus 5, 1608 aus 6,54 Röpfen, jede Saushaltung ber Sausgenoffen 1454 aus 2, 1608 aus 3,94 Ropfen. Die Rechte und Bflichten ber Burger ftimmen mit benen anderer Städte überein. Die Juben, urfundlich guerft 1375 nachgewiesen aber jebenfalls ichon früher vorhanden, find auch bier wiederholten Berfolgungen ausgesett gewesen. Inbezug auf die Stellung ber Stadt jum Landesberen tommt junachft ihr Lebensberhaltnis jum Bisthum Deigen in Betracht. Das Dunfel, welches auf diefem ruht, wird noch badurch vermehrt, bag gleichzeitig auch die Abtei Bersfeld die Lebenshoheit über Dresden in Unipruch nahm, doch tann biefes Berhaltnis nie anders als ein fehr loderes gewefen fein. Die unruhigen Beiten, mahrend beren bald ein eigener Berr, balb ber Marfgraf von Meißen, balb ber beutiche Ronig, bald ber von Bohmen, bald wieber die Marfgrafen bon Branbenburg über die Stadt geboten, machten festeren Buftanben Blat. feitbem die wettinischen Martgrafen und Aurfürsten ihre Berrichaft fiber dieje Wegend bauernd begrundeten. Die Stadt mar nach magbeburgifdem Rechte ausgesett, ohne bag fich ber Beitpunft, wo bies geschehen, genau ermitteln ließe, mahricheinlich erft nach Beinrich bem Erlauchten. Die alteste, mahrscheinlich in ber zweiten Salfte bes 14. Jahrhunderts gefertigte Billfür ift in brei fpateren Faffungen bon 1403, 1503 und 1549 unter ben Beilagen abgebrudt. Endlich bespricht ber Bf. Die Landstandichaft, Die Steuer und Dienstpflicht und bie Wehrverfaffung, welche lettere in der 1830 errichteten, beiläufig gejagt auch heutzutage noch nicht formell aufgehobenen Rom= munalgarde ihren würdigen Abschluß findet. In ben Beilagen trägt ber Bf. u. a. 11 im Codex dipl, nicht erhaltene Urfunden aus bem 15. Jahrhundert nach. Den Sauptbestandtheil berfelben bilbet bie Dresbener Rathelinie bon 1292-1831. Der Rath ber Stadt Dresben hat alle Urfache, fich ber Urt, wie ber Bf. fich bes ihm ertheilten Auftrags entledigt bat, zu freuen.

Die Lübeder Briefe des Kieler Stadtarchives (1422—1584). Bearbeitet von August Wegel. Kiel, Universitäts-Buchhandlung. 1883.

Die vorliegende Schrift, für den Sanfifden Beichichtsverein eine willfommene Festgabe zu feiner 13. Jahresversammlung, umfaßt Die Briefe des Lübeder Raths an den Riefer aus den Jahren 1422 bis 1534, welche, wie ber Berausgeber bemerft, einen wefentlichen Theil bes Rieler Stadtarchives ausmachen. Es find 169 Rummern. Mur einige wenige wurden bereits fruber veröffentlicht. Die Debrgabl ber Stude ift von partifularer Bedeutung. Comeit die Briefe nicht lediglich Privatangelegenheiten einzelner Burger jum Begenftanbe haben, veranschaulichen fie insbesondere die Begiehungen Riels gu Lübeck und gu König Chriftian I. während ber Beit, in welcher fich die Stadt in lubifchem Pfandbefit befand: fast drei Biertel aller Briefe entfallen auf die fiebziger und achtziger Jahre bes 15. 3ahrhunderts. Die allgemein hanfischen Berhaltniffe merben feltener berührt, Die Sammlung ergangt jeboch unfere Renntnis berfelben nach verschiedenen Richtungen und bietet manche beachtenswerthe Beitrage für die Ausgabe ber Sanfereceffe. In einem Anhange bat ber herausgeber zwei Urfunden Chriftian's I. über die Berpfandung Riels und zwei Schreiben aus dem Jahre 1554 hingugefügt, welche ben Musichlug ber Stadt aus ber Sanfe erörtern. Die bie ban=

fischen Angelegenheiten betreffenden Briefschaften, sowie einige für die Kieler Stadtgeschichte besonders wichtige Stücke sind in ihrem vollen Wortlaute wiedergegeben, die übrigen in Form von Regesten. Weshalb indessen der Heardeitung der letteren und in der Behandlung des Textes in einen Gegensatz zu der von Weizsäcker in den Reichstagsalten begründeten und seitdem vielsach erprobten Editionsmethode getreten, ist nicht ersichtlich. In einem Vorwort haben die in der lübischen Kanzlei gebräuchlichen Formen sür die Aussertigung und Besiegelung der Briese, soweit sie sich aus der vorliegenden Sammlung ergeben, eine erschöpfende Darstellung gesunden.

Une mésalliance dans la maison de Brunswick (1665-1725): Éléonore Desmier d'Olbreuze duchesse de Zell, par le vicomte Horric de Beaucaire. Paris, H. Ondin-Fischbacher. 1885.

Éléonore Desmier d'Olbreuze duchesse de Brunswick-Zell (1675 à 1725). Documents publiés par M. le vicomte Horric de Beaucaire. (Extrait du tome XIII des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis). Pons, Noel Texin. 1885.

Die cellesche Herzogin Eleonore, geb. d'Olbreuze, hat auch in ber Literatur bas Schidfal ihrer Tochter, der Bringeffin von Ablben, getheilt; alle bie Febern, die burch bie rathfelhafte Rataftrophe ber Tochter in Bewegung gesett find, haben fich auch mit ber Mutter beschäftigt. Wie werthlos aber biefe gange Literatur ift, habe ich in Diefer Reitschrift (48, 1 ff.) bargethan. Mur Reigebaur's Buchlein (Eleonore d'Olbrenge, Braunichweig 1859) ift von befferem Behalt; allein ba bemjelben Die beften Quellen nicht gu= gänglich waren, fo ift das Bild, das er entworfen, überaus dürftig ausgefallen. Erft in dem vorftehenden Buche erhalten wir aus ber Feber eines Bermanbten bes Saufes Desmier b'Olbreuge eine guverläffige, grundliche und feffelnde Biographie diefer in ben beutschen Reichsfürstenftand emporgestiegenen Tochter eines alten hugenottischen Abelsgeschlechts. Der romanartige Titel "Une mesalliance" fonnte ein ungunftiges Borurtheil erweden, in Bahrheit aber fteht Borric's Buch im ichariften Begenfaß zu bem Belichter ber fabulofen alteren Literatur. Es grundet fich gang auf ben durch meine und Cchaumann's Forichungen gereinigten Boden, indem es die Refultate unferer Aritif acceptirt und weiterführt. Satten wir g. B. aus Inhalt, Schreibmeife und angeblicher Berfunft ber von Falmblad berbreiteten Rorrefpondeng Ronigsmard's mit Cophie Dorothea Die Unechtbeit berfelben ermiefen, fo bestätigt jest Sorric, nachdem er bie in gund befindlichen angeblichen Originale mit ben in Sannover porhandenen authentischen Dofumenten verglichen bat, Dieje Thatsache auch bon ber palaographischen Seite. S. bat gu ben bisber befannten echten Quellen eine Angabl neuer bingugefügt und burch fleiftige Sammlung aller einschlägigen Rotigen und Beitrage, Die in ben alteren Memoiren und Korrespondengen wie in den neueren Beitschriften und Beschichtswerten ber beutichen und frangofficen Biteratur perftreut find, sowie burch grundliche Ausbeutung ber Archive bon Baris, Sannover, Berlin und Bolfenbuttel alles, mas an authentifchen Dofumenten aufzufinden war, gujammengebracht; fogar fo entlegene Quellen, wie die handichriftlichen Chroniten ber Stadt Lüneburg und die Atten ber reformirten Rirche in Celle, find berbeigezogen und haben biefen und jenen Bug bem Befammtbilbe binaugefügt. Gine beträchtliche Rahl Diefer Dotumente find gum Theil in bem Unhange bes erftgenannten Buches, jum Theil in ber an zweiter Stelle genannten Bereinszeitschrift von Saintonge und Aunis abgebrudt; ich bebe insbesondere bie febr inftruttiven Berichte ber frangofischen Agenten am celleichen Sofe und die auf bas frangofifche Erbe Eleonorens bezüglichen Aften herbor. Auch fur ben Bieberabbrud ber verschollenen Dentwürdigfeiten Eleonorens (vgl. Beitichr. bes hiftor. Bereins für Dieberfachsen, 1878, G. 25 ff.) fann man nur dantbar fein. Diefe umfaffende Quellenleje macht ben Sauptwerth ber neuen Arbeit aus. Das fachlich Reue, bas wir baburch gewinnen, liegt vornehmlich in vier Buntten: in ber Borgeichichte bes Saufes Desmier d'Olbreuge und ben fpateren Berfügungen über Eleonorens frangofifches Erbe, in ber lichtvollen Entwidelung bes maßgebenden Ginfluffes, den Eleonore auf die Politit Georg Bilbelm's insbesondere an zwei bedeutsamen Benbepuntten geubt bat. bei feinem Ubertritt von ber taiferlichen auf die frangofifche Seite (1678) und feinem Rudtritt aus bem Bunde bes Berfolgers ber Sugenotten (1686); endlich bietet auch die Entfaltung ber Berionlichfeit Eleonorens, insbesonbere ihre fromme Birtfamteit in ber Beriode ihres Bitthums, manchen neuen Bug. Die Darftellung bes Bf. ift ebenfo lebendig wie besonnen, von Barme und Burbe erfallt,

Köcher.

Geldwerth und Arbeitelohn im Mittelalter. Gine fulturgeschichtliche Studie im Anschluß an die Baurechnungen ber Kirche des hl. Biftor gu Kanten. Bon Stephan Beiffel, S. J. Freiburg i. Br., herber. 1884.

Das vorliegende Buch bilbet gemiffermagen eine Fortfegung ber bon bem Bf. im Sabre 1883 veröffentlichten "Baugeschichte ber Rirche des bl. Biftor ju Kanten" und bafirt gleich Diefer auf bem reichen Materiale, welches bas ben größten Theil ber Urfunden bes vormaligen Bittor=Stifts in fich ichliegende Bfarrarchib biefer Rirche, insbefondere die von ber Mitte bes 14. Jahrhunderts ab in feltener Bollftandigfeit erhaltenen Rirchenfabrifrechnungen, bem Bearbeiter barboten. Muf Grund biefer Quellen und unter fleißiger Berudfichtigung gugleich ber gebrudten Gulfsmittel bat ber Bf. in beiben Schriften eine Rulle intereffanter Details vereinigt und mit Beichid gu einem angiehenden Bilbe gruppirt, aus dem man bon ben bisherigen Un= ichauungen vielfach abweichende Borftellungen inbezug auf Die Entwidelung ber Baufunft und ben Baubetrieb, bas Runfthandwert fowie die Beld= und Lohnverhalniffe im Mittelalter und zwar zunächft im nordweftlichen Deutschland gewinnt. Sat aber bas erfte Buch in ber Darlegung der Baugeichichte ber Kantener Rirche den eigenthum= lichen, ftufenweisen Bang ber alten Bauarbeit und bie mefentlichen Unterschiebe ber volksthumlichen Runft bes Mittelalters von ber heutigen Braxis aufgezeigt, fo wendet fich das zweite spezieller dem Suftem ber mittelalterlichen Bauführung und ben Mitteln gu, mit benen biefelbe ihre Biele erreichte. Der Stoff ber neuen Bublitation ift babei fo geordnet, daß nach Aufgahlung der archivalischen Quellen und Sulfsmittel und ber Literatur über die Rirche und bas Stift bes bl. Bittor ju Kanten (S. VI-VIII) im erften Theil die Baumittel und die Bautoften ber Biftorfirche fowie die Beichaffung und die Preife ber Baumaterialien nebft einem Erfurfe über die fog. Biftorstracht (deportatio s. Victoris) und bie burch bie Schilberung des Dechanten Beimerich besonders befannt gewordene Feier im Jahre 1464, im zweiten Theile fodann bie Tagelohne ber Bauarbeiter und ihr Berhaltnis zu ben Rahrungsmitteln, insbesonbere die feit bem 14. Jahrhunderte in Kanten furfirenden Mungen und deren Berthe, Die Getreibepreise der Cantener Rechnungen, Die Lantener Breife für fonftige Rahrungsmittel und für Rleidung und Bobnung bon 1350-1560, die Löhne ber Meifter der Biftorfirche und ihrer Gefellen bis um die Mitte bes 16. Jahrhunderts und von ba bis jur neueren Beit, ju genauer und bergleichender Erörterung

gelangen. Den einzelnen Abichnitten find ftatiftifche Tobellen (über Die Baumaterialien und Geldwerthe, Getreibepreife, Rahrungsmittel und Tagelohne, Die Bautoften, Die Beichaffung und Die Breife ber Baumaterialien, bas Berhaltnis bes Breifes ber Steine in ben Gruben ju ben Transportloften, über die Rurje ber hauptfachlichen Muniforten, die Getreibepreife in vergleichenden Bujammenftellungen nach Beiten, Dagen und Maltern, Die Kantener Breife für allerlei Dabrungsmittel, Rleidung und Wohnung, die Lohn- und Breisfate ber Bauarbeiten u. f. m.) in großer Angahl beigegeben; jum Schluffe folgt im Solgichnitt ein Grundrig ber Bittorfirche und ihrer Unbauten (G. 189), auf welchem die Arbeiten ber brei großen Banperioden, die der Bf. nachgewiesen hat (von c. 1175-1213, 1263 bis 1437, 1483-1519 bam. 1529), fowie die Arbeiten an ben Debengebäuden der Rirche (1519-1550) überfichtlich martirt find. Die lette Tabelle "über die Löhne und Breife in Kanten 1350 - 1882" joll die Ergebniffe gufammenfaffend bestätigen, welche fich bem Bi. im Laufe der Untersuchung gebilbet haben. Man tann fagen, baft fo fpegielle Rachweifungen für bas Steigen ber Breife einer- mie bas Fallen ber Geldwerthe andrerfeits in einem verhaltnismäßig fo engen Rahmen, wie ihn ber Bi. fich gewählt bat, anderweitig noch taum gegeben find; man wird auch gern jugefteben, daß die neueite Schrift Beigel's nicht weniger als die frühere in funft= und wirthichafts= geschichtlicher Beziehung Beachtung verdient. Aber mas ftorend wirft und auch ber vielfach gutreffenden Darlegung Gintrag thut, bas ift die allgu deutliche Tendeng des Bf., ben grellen Begenfaß überall hervorbliden zu laffen zwijchen "ben gludlichen Tagen ber Borgeit. in benen noch die Gurften mit dem Bolte einig waren nicht nur im Glauben, fondern auch in der Bethätigung ihres Glaubens" (S. 701 in benen Sandel, Sandwert und Runfte blubten, und ben ftetig fic verschlechternben religiösen und fogialen Berhaltniffen in ben Beiten feit und nach der Reformation. Un Stelle ber Großartigleit und Universalität, die noch bas beginnende 15. Jahrhundert tennzeichnet. tritt am Ausgang besfelben in Gitte und Runftubung mehr und mehr ein fpiegburgerliches, fleinftabtifches, armfeliges Befen (G. 73). Man tann die Berichlimmerung der Lage ber Arbeiter feit bem Ende des 15. Jahrhunderts und bas allmähliche Ginten bes Runfthandwerfe jugeben, ohne, wie ber Bf. thut, bafur bie ber Beit nach fpateren reformatorifchen Bewegungen wesentlich verantwortlich zu machen. Doch wir überlaffen es bem Lefer, fich bie Rachtbilber

aus ben Birren ber Reformationszeit, richtiger aus bem Ende bes 16. Jahrhunderts, welche der Bi. (S. 177-179) für die Xantener Gegend beibringt, naber anzusehen und wollen auch mit ihm wegen feines Raifonnements, fomeit basfelbe tenbengios ift und feinen beiben Buchern ben Charafter von Supplementen ju Janffen's Beidichtswerf aufprägt, nicht allgu ftreng in's Gericht geben; bas Beite bleiben feine thatfachlichen Darlegungen (über die Art und Beife bes mittelalterlichen Baubetriebs und ber Bauleitung, über bas Material aus Bebirgsfteinen und beffen Transport, wie über bie ftarte Benugung bes Tufffteins aus den Aberbleibfeln romifcher Bauwerte ju Kanten bis in's 16. Jahrhundert u. v. Al.), infofern diefe geeignet find, in mehr als einem Buntte bas Berftandnis von Runft und Ruftur bes Mittelalters ju forbern. Gingelne hiftorifche Brrthumer find bem Bf. bei allem Fleiße untergelaufen, 3. B. Die Angabe (S. 59), Herzog Arnold von Gelbern habe 1450 bem Rolner Erzftuble bas Bergogthum Berg mit Blanfenberg, Singig, Remagen und Ravensberg theils verfauft, theils gefchentt, mas in Birtlichteit Bergog Gerhard von Bulich-Berg im Marg 1451 gethan bat.

Statt Bredestrom ist S. 42 Vredestrom (in Urfunden Fredestroym, Friedtzstroim, die von Erzbischof Friedrich III. von Köln 1373 zu Bons am Niederrhein angelegte Burg und Zollstätte, daher oft auch synonym mit Zons selbst), zu lesen. Indem wir schließlich den Bunsch des Bs. theilen, daß seine Arbeit zu analogen Spezialuntersuchungen auf Grund anderweitiger unbenutzer archivalischer Duellen anregen möchte, geschieht dieses in der Hossung, daß auf diese Beise die Basis zu einer genauen Darstellung der Kulturzustände des 14. und 15. Jahrhunderts, wenn auch nicht immer im Sinne des Bf., gesestigt werde.

Das goldene Buch von Strafburg. Bon J. Kindler v. Anobloch. Erfter Theil. Bien, Berlag des Berfaffers. Drud von Karl Gerold's Sohn. 1885.

Der Bf. dieser heraldischen Schrift, welche in glücklicher Beise bie Lücken des im Elsaß klassisch gewordenen Werkes von Ernst Lehr: L'Alsace noble (Strasb. 1870. Drei Bände in Fol.) ergänzt, stammt aus einem Straßburger Patriziergeschlecht. Sein Werk, eine wahre Benediktinerarbeit, beruht auf den gründlichsten Quellenstudien. Nachsdem durch den Untergang der früheren Straßburger Stadtbibliothet viele kostbare Handschriften verloren gegangen sind, hat der Bf. in

manchem abeligem Privatarchiv, darunter namentlich dem Hausarchiv des Barons Born von Bulach zu Schloß Ofthausen viele werthvolle Notizen für seine Arbeit gesunden. Dieselbe erschien zuerst in der heraldischen Beitschrift "Der Adler" in Wien und dann in Sonderabdruck. Die erste Abtheilung umfaßt die Straßburger Abelsgeschlechter von A bis M und enthält 276 Wappenbilder, die genan nach ausgesundenen Vildern oder auch Siegeln versertigt sind. Die Arbeit umfaßt nur das Mittelalter Im Elsaß selbst sind nur noch wenige Abelssamilien und zwar die Zorn von Vulach, die Reinach und die Müllenheim-Rechberg vorhanden. Dagegen blühen im Großherzogsthum Baden, wohin sie bei dem Ausbruch der französischen Revolution emigrit sind, viele dieser Geschlechter, wie die Andlaw, Bertheim, Berstett, Vödlin von Vödlinsau, Gahling von Altheim, Röder von Diersburg, Türkeim, Wangen von Geroldseck u. a., die alle mit der politischen Geschichte Straßburgs verwachsen sind. J. R.

Elfäsisiche Gebenttage. Bichtige Daten und Faften aus ber etfassischen Geschichte für jeden Tag im Jahre. Strafburg. R. Schult u. Komp. 1885.

Eine anregende und verdienstvolle Schrift von einem befannten elfässischen Schriftsteller, der mit der Geschichte seiner heimat wohl vertraut ift.

J. R.

Zeitschrift des historischen Bereins für Schwaben und Neuburg. Gilfter Jahrgang. Augsburg, Schlosier. 1884.

Nachdem der historische Berein für Schwaben und Neuburg in den letten Jahren so viel des Interessanten zum ersten. Mal verössentlicht hat — wir erinnern an Hainhoser's Relationen, an die Korrespondenz von Ulrich Arkt — so ist der diesmalige Jahrgang etwas schmaler ausgesallen, was niemand dem wackern Berein verdenken wird; nicht alle Jahre kann man solche Gaben bieten, wie er sie geboten hat. Der eilste Jahrgang ist nur 78 Seiten start, aus welchen solgendes vorgelegt wird: 1. Erinnerungen an das ehemalige Frauenkloster St. Katharina in Augsburg, von Domkapitular Horz mann; dieselben werden diesmal abgeschlossen. 2. Die Patriziergesellschaft zum Sünfzen in Lindau, von Primbs. 3. Bur Familiengeschichte Hadamar's v. Laber, von Maherhoser. 4. Ein Bauernausstand in der Herrschaft Kettenberg, von F. Stieve. 5. Textverbesserungen zur Selbstbiographie des Elias Holl, von W. Bogt. 6. Urkunde vom Jahr 1194, betressend das Kloster vom hl. Kreuz, von Schrab.

7. Bericht über bie 25. Blenarversammlung ber hiftorischen Mom= miffion gu München. Angehängt ift bem Seft ber Bericht über bas Bereinsleben in ben Jahren 1881--1884, welcher 57 Geiten umfaft. Alle gebotenen Beitrage haben ihr eigenthumliches Intereffe; fo ift es gewiß lehrreich, auf S. 9 ju lefen, baf bie Ginfunite bes St. Ratharinenflofters 1802, bei feiner Aufhebung, 24020 Bulben, die Ausgaben aber 23 502 Bulben betrugen; unter ben Ginfünften figuriren allein 16000 Bulben Rapitalginfen! Der Artifel über Die Gefell= fchaft jum Gunfgen in Lindau bietet fogiales Intereffe; noch mehr freilich gieht an ber Bericht von Stieve über ben Aufftand ber Rettenbergischen Bauern gegen ben Augsburger Bischof, 1605 - 1608, welcher Bericht fich ausschließlich auf Munchener Archivalien auf-Die Bauern erhoben fich wegen bes neuen Ungelbes und wegen eines Religionsmandats, in bem fich ber gegenreformatorijche Gifer bes Bijchofs heinrich ausbrückte, welcher alle protestantische ober auch nur jum Protestantismus hinneigende Befinnung mit außerfter Schroffheit befehbete; ber Bifchof fammelte am Enbe Rnechte in Suffen und bat ben Bergog Maximilian von Baiern, ihm auf Roften bes Stifts einen Reitersbienft von 1000-2000 Rnechten und 200 Reitern zu leiften, mas auch nicht ohne Erfolg mar; ber Bergog erlaubte bem Bijchof, eventuell Werbungen in Baiern zu veranftalten, und ichrieb "in omnem eventum" an die Bauern, welche fich, ebe fie noch ben Brief erhielten, mahricheinlich burch Maximilian's Rüftungen gegen Donauworth eingeschüchtert, unterwarfen; fie trugen aber boch eine Milberung ber Strafbeftimmungen bes Religionsmanbats, wie es icheint, babon. G. Egelhaaf.

Geschichte des fürstlichen hauses Fürstenberg und seiner Ahnen. Bon S. Riegler. Tübingen, S. Laupp. 1883,

Das fürstenbergische Haus gehört zu den ältesten in Deutschland. Auf achthundert Jahre geschichtlich beglaubigter Existenz blickt es heute zurück, und wenn man die Zeiten hinzurechnet, in welchen wenigstens vereinzelte Lichtpunkte auftauchen und der genealogische Zusammenhang sich wenigstens hypothetisch seststen läßt, so erhöht sich diese Zahl auf els Jahrhunderte. "Wit hoher Wahrscheinlichseit darf die Familie als ihren ältesten Ahnherrn einen Zeitgenossen Karl's des Großen verehren, und von den Tagen Kaiser Konrad's II. bis heute schließen sich dann, stets durch gleichzeitige Zeugnisse ers härtet und durch keine Lücke unterbrochen, die Vertreter von 26

Generationen ju einer Abnenreibe von feltener Wille gufammen. unter ihnen wie viele ruhmgefronte Gelbherren, taufere Rriegebelben. erprobte Staatsmanner, fluge und fromme Rirdenfürften." regierende Burft Rarl Egon ju Burftenberg bat beshalb mit Becht ben Bunich gehabt, Die Geschichte feines ruhmvollen Saufes mehr in's Licht gestellt ju feben, und bat bie Bergusgabe bes Mürftenbergifchen Urfundenbuches beranlagt, von bem 1877-1879 pier Bande erichienen find; barin find bie Quellen bis jum Tobe bes Grafen Bolfgang (geft. 1509) gesammelt, wenigstens soweit fie Die mittelalterliche Geschichte des Saufes in Schmaben betreffen; Die Fortfegung, im Manuftript jum größeren Theile vollendet, wird ben rein landesgeichichtlichen Stoff besielben Reitraums umfaffen. lag aljo für Sigmund Riegler ein reiches, wohl gefichtetes, verbürgtes Material vor, ein Material, welches er großentheils felbft beichafft und durchgearbeitet hatte, und man tann fich benten, wie ber Berfaffer ber Geschichte Baierns biefes Material nun gu einer möglichft fluffigen Darftellung verarbeitet hat, auch hierin bem Bunfche bes fürfilichen Macenas nachkomment, welcher eine nicht allzu ausführliche und boch genügende Gefammtbarftellung bes angefammelten Stoffes munichte und bas Ericheinen einer folden burch feine Opferwilligfeit und feine Berehrung fur bie Ahnen feines Soufes ermoglichte. In fünf Bücher gliebert fich ber Stoff; bas erfte (S. 1-95) betitelt fich: Die Unruochinger und die Grafen v. Achalm und Urach: das zweite (S. 98-197) behandelt die Beit ber Grafen v. Freiburg: im britten (S. 201 - 307) wird bie Ergahlung bis jum Tobe bes Grafen Beinrich IV. - 1408 - fortgeführt; im vierten gelangen mir bis jum Erlofchen ber Ringigthafer Linie - 1490 - und im fünften wird die Geschichte ber Brafen Beinrich VII. und Bolfgang ergablt. Beigegeben ift die Abbildung einer großen Angabl bon Siegeln, einiger Grabfteine und Totenschilbe, fowie eine von Riegler und Baumann gezeichnete Rarte, welche bie fürftenbergifden, achalmifchen und urachifchen Lande in Schwaben bis 1806 borführt, mo bas Beichlecht ber Mediatifirung verfiel; auch funf Stammtafeln find angehängt. R. verschweigt nicht, daß die Geschichte mur einen bescheibenen Theil ber hochfliegenben Buniche erfüllen tonne welche man bem Stoffe entgegenbringe; "wen ergriffe nicht in's tieffte Innere ber Bebante, bag ibm die Beifter feiner Bater ericheinen tonnten in langer Reihe, bunte und boch die Familieneinheit nicht verleugnende, frembartige und zugleich vertrauliche Gestalten, vom wilben Jager, ber Buotan's Dinne trant, bis jum gefitteten Boglinge bes Aderbaues und ber Geghaftigleit, bes Chriftenthums und bes geordneten Staatswefens, bom ftolgen Rriegsmanne bes Reiches, beffen ergbröhnenber Schritt auf ber Tiberbrude und zwifden ben Welfen bes gelobten Landes hallte, bis gum weichlicheren Enfel, unter bem Berfall und Schande ber Ration fo groß wurden, daß er fie felber nicht mehr empfand feine ebenfo wahrhaftige als tattvolle Sindeutung auf den Fürstenberg, der 1681 Strafburgs Bifchof mar und ber fich nicht traumen ließ, baf bereinft ein einiges Bolt aus feiner Gefchichte Lehren gieben, fraftig fich aufraffen und nach glangenben Siegen bes Baterlandes Biebergeburt feiern werbe!" Go weit auch die Uberlieferung der fürften= bergifchen Gefchichte gurudreicht - bas bermag auch fie nicht gu bieten, bag mir bie Beschichte ber Ration im Spiegel biefes Beichlechtes erbliden und im fleinen durchleben fonnten, bag R. bas mit hiftorifdem Material batte leiften tonnen, mas Buftav Frentag mit den Mitteln bes Dichters uns jum Genuffe bargeboten bat. "Erft feit bem 15. Jahrhundert treten unter unferen Quellen mehr und mehr auch hiftorische Aufzeichnungen von Laien und Korresponbengen von Familiengliebern felbst berbor, und erft von ba an ift es bem Geschichtschreiber häufiger gegonnt, eine Berfonlichfeit mit etwas festeren Umriffen und lebhafteren Farben zu zeichnen." Man muß aber fagen, bag bie Darftellung R.'s aus bem Stoffe fo viel gemacht bat, als nur möglich war, und feine langit befannte biftorifche Runft fich auf diefem ichwierigen Boden wieder glangend bewahrt bat. Bir weifen bor allem auf bie ausführliche Schilberung bes Schweizerfrieges vom Jahre 1499, namentlich auf ben Bericht über bie Schlacht von Dorned bin (G. 419-457, befonders G. 450 bis 452), in welcher Braf Beinrich VII., im Begriff, Die ichon geworfene vorderöfterreichifche Landwehr und die reichsftabtifchen Rnechte wieder herzuftellen, als eines ber erften Opfer bes Rampfes fiel gang besonders feffelnd ift auch die Ergahlung von der Sendung bes Grafen Bolfgang nach Spanien, worüber berfelbe unter bem 12. Marg 1506 aus Coruña in Galigien einen noch borhandenen Bericht an ben König Maximilian erftattet hat, aus bem abermals erfichtlich ift, wie fcwierig fich bic Lage Konig Philipp's gegenüber bon feinem Schwiegervater Gerbinand geftaltete: "bermochte biefer ihn um Leib und Leben und von feinen Landen ju bringen, er mare geneigt es au thun!" G. Egelhaaf.

Die völker- und staatsrechtlichen Berhältnisse des Bodensee's. Bon Deinrich Rettich. Tübingen, Laupp. 1884.

Da eine Preisaufgabe ber Tübinger staatswissenschaftlichen Fakultät, welche das obige Thema stellte, sowohl 1882 als 1883 ohne Beantwortung blieb, so machte sich Rettich daran, die betreffende Frage zu behandeln. Er seht im ersten Abschnitte die allgemeinen völterrechtlichen Grundsähe über das Hoheits- und Wassergebiet eines Staates auseinander und geht dann im zweiten und dritten Abschnitt auf die besonderen Verhältnisse des Bodensee's ein, zuerst auf die völterrechtliche, dann auf die staatsrechtliche Seite, wobei die Veurfundung von Geburts- und Sterbsällen auf dem See, der Rechtssichut auf demselben, die siskalischen Rechte, das Schisssahrts und Fischereiwesen besprochen werden. Eine nähere Darlegung des Inshalts der Schrift gehört nicht in diese Zeitschrift. Sprachlich fällt manches auf; der Bs. druckt: gewiedmet und spricht von der Politikssunger Staaten.

Bürtembergische Bierteljahrshefte für Landesgeschichte. Jahrgang 1884. Stuttgart, Kohlhammer.

Diefe Beitidrift enthält wieder eine Maffe von Beitragen fleiftiger Mitarbeiter, bon melden mir als die bemerkenswertheften folgende ausheben. Bagner bringt feine Arbeit über Die Reichsftadt Omund im Beitalter ber Reformation jum Abichluß, indem er über bie Jahre 1531-1545 berichtet. - 21 bam behandelt Mompelgard und fein ftaatsrechtliches Berhaltnis zu Burtemberg und zu bem alten beutschen Reiche; er ftellt feft, daß 1482 Abgeordnete ber Graffchaft in Münfingen mit tagten und ben befannten Bertrag unterichrieben. burch welchen alle murtembergischen Lande für ein untheilbares Bange erffart wurben; nach Al's Anficht galt Mompelgarb auch als Glied bes ichmabischen Bundes und ward 1495 als Theil ber "wirtembergischen Landtichaft ju Smaben" angeseben, über melde Graf Eberhard jum Bergog gefett mard. Infolge ber Bertreibung Bergog Ulrich's loderte fich aber bas Band, bas bie Graffchaft mit Bürtemberg verband, und 1553 überließ Bergog Chriftoph - gegen ben Münfinger Bertrag - feinem Dheim Georg Die Graffchaft fammt allen burgundifden Berrichaften jum erblichen Befig. Gleichwohl blieb die ftaatsrechtliche Berbindung Mompelgards, für bas freilich 1588 weder der oberrheinische noch der schwäbische Kreis etwas gegen bie lothringifch = ligiftifchen Banben thun wollten, mit Burtembera bis jum Mineviller Frieden erhalten; erft burch biefen murbe bas Land feitens Burtemberge und bes Reiches an Granfreich abgetreten; 1871 ift niemand auf eine Rudforberung ber alten wurtembergischen Befigung verfallen, von der blog Sorburg und Reichenweiler, aber nur als Theile von Elfag = Lothringen, wieder an's beutiche Reich beimfielen. - Bfifter ichreibt über die Conder in Burtemberg, b. h. über bie 5300 Mann ftarte Emigrantenlegion, welche ber Bergog v. Conbe in dem erften Roalitionsfrieg anführte; Buchtlofigfeit und Graufamfeit gegen die misera plebs icheinen die Saupteigenichaften Diefer Belben gemejen gu fein. - Rlemm behandelt Die Beschichte bon Beiftlingen an der Alb und feiner Umgegend; Beifel ben Streit um Die gefürftete Bropftei Ellwangen im Beitalter ber Reformation; Seuffer Die Ausbeute, welche aus ben Brotofollen ber Ulmer Schmiedegunft über ben Dreifigjahrigen Rrieg gu entnehmen ift; Glat theilt einen Brief von Bergog Chriftoph an Margaretha bon Barma mit; Gifder Urfunden jur Beinsberger Beichichte; Bibl behandelt die hohenlohifche Grafichaft Rirchberg 1764-1806. G. Egelhaaf.

Bürtembergische Neujahrsblätter. Erftes und zweites Blatt. Stuttgart, Gundert. 1884 und 1885.

Dieses Unternehmen will "bei der Jugend und mit ihr im schwäbischen Hause Sinn und Liebe für die vaterländische Geschichte weden" und diesen Zweck durch populär geschriebene Monographien erreichen, die Jahr um Jahr erscheinen. Das erste Blatt, aus der Feder G. Bossert's, ist Eberhard im Bart gewidmet (S. 64); im zweiten (S. 49) behandelt Paul Lang das Thema: Schiller und Schwaben. Beide Beiträge sassen für das zeitgemäße Unternehmen das Beste hoffen.

G. Egelhaaf.

Die Einführung der Reformation in Nürnberg (1517—1528). Bon Friedrich Roth. Burgburg, Studer. 1885.

Wir begrüßen diese Schrift des auf dem Gebiet füddeutscher Resormationsgeschichte bereits volldewährten Bs. mit großer Frende; sie ist ein treffliches Seitenstück zu der augsburgischen Resormationszeschichte dessetben. Leider sehlt dem 271 Seiten starken Buch eine Inhaltsangabe; es zerfällt in sieben Kapitel: 1. geistige Zustände Rürnbergs bei Beginn der Resormation; 2. die Ansänge der Resormation: 3. Entwickelung derselben unter dem Einfluß der beiden

Rürnberger Reichstage; 4. Die Erhebung ber Ritter und Bauern und die Unruhen in ber Stadt; 5. bas Religionegesprach; 6. ber Abendmahlsftreit und die Biedertäufer; 7. Ausgestaltung bes neuen Rirchenwejens. Bur enticheibenben Bendung in der Stadt tam es erft burch bas Religionsgefprach, welches in ben erften Tagen bes Marg 1525 veranftaltet murbe. Die lutherischen Brediger maren fofort bereit, bem Bunich bes Rathes nach einem Gefprach au willfahren; aber die "bemuthigen und geduldigen Bradifanten Brediger», Barfuger- und Rarmeliterorbens", wie fie fich felbit nannten, weigerten fich Unfangs entichieden; eine Difputation fei taiferlichem Berbot guwider, auch nuplos; man folle an die Universitäten Beibelberg, 3ngolftabt ober Tubingen appelliren: am Ende aber gaben fie nach, als fie faben, daß ber Rath andernfalls nach Maggabe bes bon ben anderen Beichloffenen vorzugeben brobte, und fuchten zu retten, mas ju retten mar. Dan bifputirte über gwölf Bunfte: über Gunbe Strafe, Berechtigfeit vor Gott, Evangelium, Taufe, Gaframent bes Altars, Colibat u. f. w.; am Ende erichienen die Monche nicht mehr, der Rath ließ bas Ergebnis burch den Drud verbreiten, und Die Entscheibung, Die freilich icon borber feststand, war gefällt; man hob die Rlöfter auf, nahm die Stadtgeiftlichfeit fur ben Rath in Bflicht, verfügte über die Stiftungsgelder u. f. w. Es fam bann bie wiedertäuferische Episode, wobei man mit Todesftrafen und Austweisung gegen die Täufer vorging; auch die Schriften berfelben wurden tonfiszirt und auf alle Beife bas erneute Ginbringen biefer Gette in Die Stadt verhütet; eine wohl von Lint verfaßte Schrift wies Die Bfarrer an, wie man ben Lehren ber Täufer begegnen muffe. Speierer Beichluß vom Jahre 1526, welcher bie Grundlage für Die Territorialfirden ichuf, ift nirgende fonsequenter verwerthet worben als in Murnberg; hier wurde jum erften Dale fraft ber Unficht, daß jede driftliche Obrigfeit bas Recht gu landesobrigfeitlichem Rirdenregiment befite, "das Landestirchenthum" nicht als Rothwert. wie Luther es anfah, fondern als bleibende protestantische Rirchen form aufgerichtet; ahnlich verfuhr ber von Rurnberg beeinflußte Martgraf Georg bon Ansbach. G. Egelhaaf.

Geschichte Ofterreichs. Bon Alfons Suber. I. Gotha, Friedr. Anbreas Berthes. 1885.

Gine quellenmäßige, fritisch gehaltene Darftellung ber Beschichte Ofterreichs wird man auch nach den Arbeiten, Die feit ungefahr

einem Sahrzehnt auf Diefem Bebiete erichienen find, willfommen beigen. Die früheren Arbeiten, wie g. B. die verdienftliche und troß einzelner Mangel immer noch - namentlich fur bie Beiten bes 16. und 17. Jahrhunderts - recht brauchbare Weichichte Ofterreichs von Krones, find doch im wesentlichen Sandbucher und ent= behren ber quellenmäßigen Belege, wie wir biefelben in bem porliegenden Buche finden. Dag übrigens auch in bem letteren ermubenbe Details und fritische Untersuchungen über Spegialfragen weggelaffen murben, wird man nur billigen tonnen. Suber's Arbeit ift bas Refultat forgiamer fritischer Studien; aus einer Reibe merthpoller Detailuntersuchungen fieht man Die porliegende Geschichte förmlich entstehen. Bu biefen Untersuchungen gehören bie im Archib für öfterreichifche Beichichte publigirten Arbeiten über "Die Entftehung ber weltlichen Territorien ber Sochftifter Trient und Briren" (Bb. 63, 1882), über "Mathias von Neuenburg" (ebenba), die "Studien gur Beidichte Ungarns im Beitalter ber Arvoben" (Bb. 65, 1883) "Ludwig I. von Ungarn und Die ungarifden Bafallenlander" (Bo. 66, 1884) und "bie Befangennehmung ber Koniginnen Elisabeth und Maria von Ungarn und die Rampfe Gigismund's gegen die neapolitanifche Bartei und die übrigen Reichsfeinde in ben Jahren 1386 bis 1395." Einige fleinere fritische Arbeiten, Die gleichfalls bierher gehoren und unter benen die Studie über die fteirische Reimdronif und bas öfterreichische Interregnum als die wichtigfte ericheint, find in den Mittheilungen des Inftituts für öfterreichifche Befchichts= forichung publigirt.

Der vorliegende 1. Band — das ganze Wert soll fünf Bände umfassen — reicht bis zum Jahre 1278, in welchem der erste Bersuch, die österreichischen Erbländer und Böhmen zu verbinden, gescheitert ist; der 2. Band soll bis 1437 reichen, jenem Jahre, in welchem der Bersuch, die genannten Länder und Ungarn in einer einzigen Hand zu vereinigen, gelungen ist. Die Geschichte Österreichs, sagt der Bs., ist unzweiselhaft ein schwierigeres Wert, als die Geschichte der anderen Staaten: Österreich ist nicht ein Baum, der von einem Grundstode aus immer mächtiger werdende Asse und Blätter getrieben hat, sondern eine Berbindung von drei ursprünglich getrennten Gebänden, aus denen erst eine Reihe von Baumeistern ein einheitzliches architeltonisches Werf zu schaffen bemüht war.

Dag fich ber Bf. bei ber Behandlung bes Stoffes nicht ausichließlich von territorialen ober ethnographischen Gefichtspuntten leiten ließ, sondern die synchronistische Methode angenommen und durchgeführt hat, wird man ebenso dilligen, wie den Umstand, daß die kulturhistorischen Momente nur insoweit berücklichtigt sind, als dies unumgänglich nothwendig schien. Die ausschließliche Darstellung nach territorialen Gesichtspunkten hätte den Gegenstand einerseits zerpflückt und andrerseits Wiederholungen oder zahlreiche Berweisungen auf frühere und spätere Kapitel nothwendig gemacht.

Die Bliederung bes Stoffes ift eine fachgemage; ber 1. Banb enthält zwei Bucher: Ofterreichs Borgeit und die Entftebung und Fortbilbung ber brei öfterreichischen Landergruppen. Das erfte Buch ichildert in neun Rapiteln die altesten Bewohner ber öfterreichischen Webiete und die Unterwerfung ber Gubbonaulanber burch die Romer. Die römische Bermaltung und Rultur, Roms Rämpfe mit Germanen und Daciern und die Bölferwanderung, bas Reich ber Abaren und Die Einwanderung ber Glawen, bas baierifche Bergogthum, Die Bernichtung bes Avarenreiches und bie Unterwerfung ber benachbarten Slawenftamme, Die politische und firchliche Organisation ber fiiböftlichen Marten, Die Aufftande flawifcher Stamme und bas mabrifde Reich und endlich die Riederlaffung ber Ungarn in ber Donauebene und ihre Bermuftungszüge. Das zweite Bud umjagt 22 Rapitel; Dieselben behandeln die Berftellung der Oftmart, die Grundung bes Rönigreichs Ungarn, die Gründung bes bohmischen Bergogthums, Ofterreich unter ben erften Babenbergern, Die Wirren in Ungarn (1038 bis 1077), Rarnten und feine Marten bis jum Enbe des 11. Jahrhunderts. Böhmen und Ofterreich von 1055-1137, die Erhebung Ofterreichs gum Bergogthum, Ofterreich von 1156 bis zur Bereinigung ber Steiermart mit bemfelben, Böhmens Berfall und Biebererhebung, Die Bieberherftellung ber ungarifden Dacht unter ben Ronigen Ladislaus und Ro-Ioman (1077-1114). Rene Throntampfe in Ungarn (1114-1205). Böhmen und Ofterreich bis zum Ginfalle ber Mongolen, Ungarn unter Undreas II, und ber Mongolenfturm. Bon besonderem Intereffe ift Die Darftellung des 16. Kapitels, welches die deutsche Rolonifation enthält, auch bas 21. Rapitel die Ausbreitung des deutschen Elementes in ben bohmifchen Landern ift febr forgfaltig ausgearbeitet. Die weiteren Rapitel besprechen die letten Sabre Friedrich's bes Streitbaren und die Rechte= und Rulturguftande unter ben Babenbergern. bie Bilbung eines einheitlichen Staatsmefens in Tirol, ben Rampf um das Erbe der Babenberger, Ottotar's Reichspolitif, die Erwerbung Rarntens und bie Rriege mit Ungarn, Die inneren Berhaltniffe ber Reiche Ottofar's, Rudolf von habsburg und Ottofar II. von Bohmen.

Wie der Behandlung des Ganzen, so wird man auch inbezug auf Einzelheiten den Aussührungen des Bf. zuzustimmen in der Lage sein. Nur wenige Puntte werden Widerspruch hervorrusen; einzelne sind von dem Bf. selbst noch als strittige bezeichnet und in einem oder dem anderen scheint ein Misverständnis obzuwalten. So dezeichnet z. B. Cosmas nicht den Vertislaw II. als Bruder Borivon's, wie der Bf. die Angabe des Cosmas korrigirend meint. Wie ich in meinem Aufsaße "Das angebliche Senioratsgeset des Herzogs Vertislaw und die böhmische Succession in der Zeit des nationalen Herzogthums" (S. 60) ') nachgewiesen habe, werden die einzelnen Mitglieder des Přemyslidenhauses überhaupt, auch wenn sie nicht Brüder, sondern Vettern sind, als fratres bezeichnet.

Bas bie Frage über bie Ausbehnung bes bohmifchen Reiches unter Boleslam II, betrifft, bemerte ich, bag auch in Rugland jungftens (bon Regel) eine Arbeit über biefen Begenftand erichienen ift, Die fich erfreulicherweise bon bem anmaglichen Tone freigehalten hat, wie er feitens einzelner tichecifcher Schriftfteller immer noch als unvermeidliche Beigabe gu fritischen Erörterungen betrachtet wirb. Bur Sache felbit bemerte ich, bag ich heute noch im wefentlichen auf ben in meiner fleinen Studie "Der Umfang bes bohmifchen Reiches unter Boleslam II." gewonnenen Rejultaten ftebe. Die Studie bat mehr Stanb aufgewirbelt, als gerabe nothig mar; benn es ift mir nicht eingefallen, die (freilich noch lofe) Berrichaft Boleslaw's II. über ben Chorwatenftamm gu beftreiten, der im öftlichen und nordöftlichen Böhmen und darüber hinaus bis Rrafau gewohnt hat. Diefer Stamm batte in ber Beit Otto's I. einen eigenen Fürften, ber, wie bie gu wenig gewürdigte Stelle eines zeitgenöffifden Beichichtichreibers (Konstantin Porphyrog, de administ, imp. ed. Bekker p. 143 c. 40) be= zeugt. Otto bem Großen unterworfen war. Für eine Musbehnung ber bohmifchen Berrichaft über Mahren, wie fie ber Bf. (S. 160) icon fur bie Beit Otto's I. (955) annimmt, finde ich in ben Quellen nicht nur feine Belege, fonbern gerabezu gegentheilige Angaben.

Beitere Ausstellungen, Die noch ju machen waren, find unerheb= licher Ratur. In allen Bartien gewahrt man eine fritische Erfaffung

<sup>1)</sup> Bgl. meine Studie "Der Sturg bes Haufes Slavnit" (Archiv f. öftert. Gefch. 65 C. 25. 32.

der Dinge; die Darstellung ist sachgemäß, tlar und schlicht, ohne troden zu werden. Es ift nicht zu viel behauptet, wenn man H.'s Arbeit als eine der werthvollsten Leistungen auf dem Gebiete der öfterreichischen historiographie bezeichnet.

J. Loserth.

Die Beziehungen Biterreichs zu Amerita. Bon hanns Schlitter. Erster Theil: Die Beziehungen Biterreichs zu ben Bereinigten Staaten von Amerita. Erster Theil: 1778-1787. Innsbrud, Bagner. 1885.

Nachdem ichon Reimann und Rapp in einer Reihe bantenswerther Arbeiten auf Die Begiehungen Breugens gu ben Bereinigten Stagten von Amerita feit beren Konftituirung bis jur Wende des 18, 3abrhunderts hingewiesen, wird nun von öfterreichifder Seite eine Arbeit in Angriff genommen, welche burch "eine Darftellung ber Begiebungen Ofterreiche zu Amerita eine große Lude ber öfterreichischen Befchichte auszufüllen" gebentt. In bem porliegenden erften Buche (nicht Theile, wie auf bem Titelblatt gu lefen) behandelt ber Bf. Die Begiehungen Ofterreichs zu ben Bereinigten Staaten; es foll zwei Theile umfaffen, von benen ber erfte bie Jahre 1778 - 1787 enthält, ber zweite bemnächst erscheinende bis 1831 reichen foll. Der erfte Theil fchilbert in brei Abschnitten die Mediation Ofterreiche und Ruglands im Rriege ber Bourbonen mit England, bann bie erften Schritte jur Schlieftung eines Freundschafts= und Sanbelsvertrages mit ben Bereinigten Staaten von Amerika bis zur Refolution bes Raifers, ben Bertrag ju unterzeichnen, endlich die Beschichte ber Unterhandlungen. Bie man fieht, find bie Begiehungen Ofterreichs gu ben Bereinigten Staaten in Diefem Beitraume fast ausichlieflich fommerzieller Ratur. Die Arbeit ift febr fleifig und forgiam burchae führt, bod mare größere Beidranfung in ber Darftellung entichieben geboten gewesen. Namentlich erscheint die Angabl ber Noten als eine viel zu reiche; einzelne fonnten einfach wegbleiben, andere hatten eine ftarte Rurgung vertragen tonnen. Bon ben 236 Geiten tommen 92 auf den Unbang, welcher eine Reihe febr wichtiger biptomatifcher Altenftude u. bgl. enthalt; von den übrigen 144 Geiten fällt nicht viel weniger als die Balfte auf die Roten. Die Darftellung ift im allgemeinen eine gewandte, doch find immerhin noch einzelne ftiliftifche Gigenthumlichfeiten und Sarten fteben geblieben.

J. Loserth.

Untersuchungen zur historischen Geographie des ehemaligen Sochstiftes Salzburg und seiner Nachbargebiete. Bon Eduard Richter. Aus den Witthellungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 1. Erganzungsband, besonders abgedruckt. Innebruck, Wagner 1885.

Richt nur die biftorifche Geographie, auch die Rechtsgeschichte und bie Wefchichte ber bairifden Grafengeschlechter gewinnen burch diefe Abhandlung, das Ergebnis gründlich vertiefter und icharffinniger Studien, wichtige Beitrage. Indem der Bf. ber abminiftrativen und gerichtlichen Gintheilung des Salzburger Landes in ber Beidichte nachipurt, geht er von bem Rachweise aus, bag bas alte Immunitatsgebiet bes Bisthums und bas fpatere Lanbesgebiet fich teineswegs beden. Die Berleihung ber Immunitat an bie Rirchen= güter ift inbezug auf die territoriale Ausdehnung nicht die Brundlage ber Landeshoheit. Dieje ift vielmehr bedingt burch ben Erwerb ber höchsten Berichtsbarfeit über geschloffene Berichtsbegirte, Grafichaften. Seit bem 13. ober 14. Jahrhundert, ba bie Quellen reich= licher fliegen, lagt fich die Eintheilung bes Salgburger Gebiets in eine Angahl Gerichte mit genau befannten Grengen verfolgen. Diefe Berhaltniffe haben große Stabilitat und noch heute laufen jum guten Theil die Grengen ber Begirtsgerichte ebenfo wie vor 600 Jahren die Grengen ber Gerichte. Db man aber noch weiter geben und die mittelalterlichen Bandgerichte, wie fie in ihrer rechtlichen Stellung ohne Ameifel ben alten Sundertichaften entsprechen, auch in ihrer räumlichen Begrengung auf diefe gurudführen barf? Der Bf. magt Dies entschieden gu bejoben; ein ftrenger Beweis dafür läßt fich in= beffen bei bem ganglichen Mangel an Nachrichten über bairifche Cent-Berfaffung und Gintheilung nicht führen. Der Bf. vermuthet, daß es niemale eine Beit gegeben babe, in welcher Bau- und Graffchaft allenthalben gufammenfielen, ein Sat, ber in biefer außerft vorfichtigen Saffung nicht anzufechten fein wird Gur feine Wegend glaubt Richter mannigfache Beweise erbringen zu fonnen, daß der Gaubegriff ber juridifchen Bestimmtheit entbehrte. Sollten aber nicht die Urfunden boch auch Raum fur eine etwas abweichenbe Auffaffung laffen, die nicht nur auf dem engen falgburgifden Bebiete Stich halt: dag es nämlich gleichzeitig zwei verschiedene Baubegriffe gab, einen topographifchen und einen politifchen? Der lettere tann ber juribifchen Bestimmtheit nicht entbehrt haben und er wird, wenige Ausnahmen vielleicht abgerechnet, ju Grunde liegen, wenn die fonigliche Ranglei in ihren Urfunden die Lage eines Gutes nach bem Gau beftimmt, mabrent fich bei Brivataufzeichnungen mit bem politischen bielfed ber topographifche Begriff bes Baues vermengt. Das Berbaltnie burfte fich bamit vergleichen laffen, bag noch beute eine Menge pon Ramen (s. B. Schwaben, Bfalg, Sachfen) zugleich für landichaftliche Begriffe von unbestimmter und ichwantender Große und für ab miniftrative Begriffe (wie Rreis, Proving) mit juribifdy beftimmter Begrengung gebraucht werben. Lehrreich ift bes Bf. Dadiweis, wie fruh fich im Salgburgifchen ber Ubergang vom Lebensftagt gum Beamtenftaat zu vollziehen beginnt. Schon im 13. 3ahrhundert. pormiegend bann im 14., tauften bie Ergbifchofe von ibren tandfäßigen Abelsgeichlechtern Die erblichen Berichtsborfeiten, bas erb. lich verliehene Richteramt gurud ober benutten jebe vom Lebensrechte gebotene Belegenheit Dieje Berichtsleben eingugieben. erworbene Berichte murben bann nicht wieber lebensmeife binansgegeben, fondern nur mehr auf Lebensbauer gegen eine jabrliche Baufchalfumme gur Bermaltung übertragen. Spater trat an bie Stelle ber Baufchalfumme Die Berrechnung, ichlieflich bas Gebalt und die getrennte Raffenführung. Sier treffen wir einen bebeutfamen Unterschied ber falgburgifden Buftande gegenüber ben benachbarten baierifchen : im Galgburgifchen gab es fo gut wie feine Batrimonialgerichtsbarfeit ber Butsberren, baber bier fomobl Die Befugniffe als die Ginfünfte bes Landesberrn febr bedeutende maren.

Un diefe rechtshiftorifchen Forfchungen reiben fich genealogische über bie machtigen Geschlechter bes falgburgifchen Gebietes, Die Aribonen, Beilfteiner, Plainer, Burghaufer, Lebenauer. R. bat bas Berbienft, ben Befig biefer Beichlechter mit größerer Gicherheit als bisher ermittelt und ben Rachweis erbracht gu haben, bag im Galgburgifchen bie politifche und gerichtliche Gintheilung bes 12. 3abrhunderts auch maggebend geworden ift für den Grenzverlauf ber hier entstandenen Territorialstaaten und beren spätere Unterabtheilungen. In ben Beilagen werben einige neue Urfunden aus ben Salzburger Rammerbuchern mitgetheilt. Den Werth ber Schrift erhöht Die bom Bf entworfene und gezeichnete, treffliche Rarte im Dafftabe 1:200000, auf der "bie hiftorischen Abgrengungen auf bem Bebiete bes ehemaligen Sochftiftes Salgburg" und gwar nach ben Ergebniffen bes Bf. nicht die Buftande eines bestimmten Jahrhunderts, fondern Buftanbe, welche viele Jahrhunderte lang gedauert haben, gefchilbert werben. Die Rarte bient alfo nicht nur gur Beleuchtung ber

alten Gaue und Grafschaften, sondern auch der Landgerichte des späteren Mittelalters und der neueren Zeit, endlich der Entstehung des salzdurgischen Territorialstaates. Mit Recht bestagt es R., daß unsere mittelalterlichen Forschungen im allgemeinen zu wenig durch Karten illustrirt werden, daß insbesondere so manche Urkundensbücher, deren Stoff die Beigabe einer Karte geradezu zum dringenden Bedürfnis macht, ohne dieses wichtige Hülfsmittel an die Öffentlichkeit treten.

Archiv des Bereins für siebenbürgische Landeskunde R. F. XVIII. XIX. Hermannstadt, in Kommission bei Michaelis. 1883/41).

Korrespondenzblatt des Bereins für siebenbürgische Landestunde. VI. VII. Dermannstadt, Michaelis. 1883/4.

Jur Bollstunde ber Siebenbürger Sachsen. Kleinere Schriften von Joseph Haltrich, in neuer Bearbeitung herausgegeben von J. Bolff. Bien, Karl Gräfer. 1885.

Der 18. Band des Archivs schließt die Selbstbiographie des Michael Konrad von Heidendorf. Das dem Bande beigegebene Inshaltsverzeichnis bezieht sich auch auf die in den früheren Bänden erschienenen Aufzeichnungen Heidendorfs und erleichtert somit die Benutzung derselben.

Der 19. Band enthält zwei Dentreden bes verdienten Leiters bes Bereins B. D. Tentich: auf Georg Friedrich Marienburg und Dt. Buß, brei Auffage von Bimmermann: Mus alten Ginbanben von Rechnungen aus den Jahren 1506-1691, Sanbichriftliche Urfundenfammlungen fiebenburgifchen Urfprungs und ihr Werth befonbers für die Periode bis zur Schlacht bei Mohacz (1526), Chronologifche Tafel ber hermannftadter Blebane, Oberbeamten und Rotare in ben Jahren 1500-1884, einen Auffat Marienburg's: Gebentbuch des Bogeichdorfer Rapitels, ben Schluß einer Arbeit von Fris Teutich: Geschichte bes evangelischen Gymnafiums (A. B.) in Berr= mannftabt, Materialien gur Rirchengeschichte Siebenburgens und Ungarns im 18. Jahrhundert, mitgetheilt von &. Müller, endlich Acta dierum, sub quibus illustres principes Georgius Rákoczi et Achatius Barczai . . . super regimine regni Transylvaniae contendunt a. d. 1660 per Demetrium Kerczturi de Dobofalva conscripta, bearbeitet von Rarl Albrich.

<sup>1) \$. 3. 52, 367.</sup> 

Das Korrespondenzblatt enthält auch in ben beiden letten Jahrgangen zahlreiche historische und sprachwissenschaftliche Artikel, Miscellen und Literaturangaben.

Das lettgenannte, trefflich ausgestattete Buch umfaßt 10, gum Theil febr gediegene bisber wenig befannte Auffate Saltrich's. melde für bie Renntnis bes geiftigen Lebens ber Ciebenburger Sachfen bon großem Werthe find, namlich: 1. Bur beutichen Thierfage, 2. Die Stiefmutter, Stief- und Baifentinber in ber fiebenburgifden Bollsvoefie, 3. Bilbliche Rebensarten ber fiebenbitraifch-fachfifchen Bollsiprache, 4. Rinbergebete, 5. Bur Rulturgeichichte ber Sachfen in Siebenburgen, 6. Deutsche Inschriften aus Siebenburgen, 7. Bur Charafteriftit ber Bigeuner, 8. Die Macht und Berrichaft bes Aberglaubens in feinen vielfachen Ericheinungsformen, 9. Gachfifcher Bolfsmig und Bolfshumor, 10. Die Belt unferer Darchen und unferer Rinder. Der Berausgeber bat die einzelnen Auffate einer forgiamen fritischen Durchficht unterzogen und mit Bufagen aus Saltrich's, feinen eigenen und anderen hanbichriftlichen Sammlungen verfeben. J. Loserth.

Mittheilungen zur voterländischen Geschichte, herausgegeben vom historischen Berein in St. Gallen. Neue Folge 9. heft (XIX). St. Gallen, Huber u. Komp. 1884.

Der hochverdiente St. Galler Geschichtsverein, ber gu Ende bes Sabres 1884 bie Feier feines 25 jahrigen erfolgreichen Birfens in würdiger Beife beging, ergangt burch ben vorliegenden Band Die Reihe ber von ihm herausgegebenen St. Galler Beichichtsquellen (zu benen er bem Titel nach auch hatte gerechnet werben follen). Derfelbe besteht aus brei Abtheilungen: in ber erften (S. 1-191) bringt E. Arbeng einen von Biper's größerer Ausgabe unabhangigen Abbrud bes aus bem 9.-10. Sahrhundert ftammenden St. Ballifchen Berbrüderungsbuches - früher nur durch Goldaft's Auszüge befannt und bes um 800 angelegten Buches ber Belübbe ber neu eintretenben Rlofterbruber. Beibe Denfmaler find mit ber größten Sorgfalt bergestellt und erläutert und werben außer bem Beichichtsforicher por allem auch bem Germaniften burch ihren bichten Balb althochbeuticher Namen einen überaus werthvollen Stoff liefern. In ben Unmerbungen hatte vielleicht noch hervorgehoben werben tonnen, baf bie Ellwanger Monche Ermenrich und Mahtolf (S. 47, 48, 101, 210) boch wohl jedenfalls biefelben find, welche in der Vita Hariolfi (M. G. SS. X) ein Befprach mit einander führen. Gigil (G. 102) ift ficher ber fpatere Abt von Brum und Ergbifchof von Gens. In zweiter Stelle (S. 195-368) bat Senting in Schaffbaufen Die gesammten annaliftifden Aufzeichnungen von St. Ballen, jum erften Dale feit ber Bearbeitung burch 3lbefons von Urr im 1. Bande ber Scriptores. aufammengefaßt und mit ber gleichen liebevoll eingehenden Genanigfeit erläutert, die wir an ben Arbeiten Mener's von Anonau in berfelben Sammlung ichaten. Die neue Bergleichung ber Sanbichriften, von benen bie ber Ann. Alamann, auf bem Buricher Staatsarchive burch Bert nur in dem Abdrude Uffermann's benutt wurde (f. S. 224), bat fo manche Berbefferung ergeben, jumal ba von Urr, unbeschabet feiner fonftigen Berbienfte, an philologischer Corgfalt boch einiges zu munichen übrig ließ. Auch über bie Bermandtichaft ber Ann. Alamann, mit anderen gleichzeitigen Sahrbüchern bat ber Berausgeber (S. 349) eine forgfame Untersuchung angestellt. Inter= effant ift ber Nachweis eines Briefters Albrib (S. 208) als Schreibers der jog. Ann. Sangall. brev. und ber Einträge Effehart's IV. unter den Jahren 965-966 (S. 291-293), die baburch ihren felbftandigen Berth verlieren. Die Frage, ob Golbaft eine jest verichollene befonbere Sandichrift ber Ann. Sangall, mai, gehabt habe, magt ber Berausgeber nicht beftimmt zu bejaben (S. 265, 359), fie ift auch fehr zweifelhaft, boch find die von Golbaft aufgenommenen Berfe (S. 273, 275) ficher bem 9. Jahrhundert angehörig. Für die Jahre 1024-1039 ift die neue Ausgabe Breftlau's im Anhange gu feinem Bipo nicht beachtet worben. Der Name Sirmond wird öfter falichlich Girmondi geschrieben (3. B. G. 224, 348). In ben Sangall. brev. findet fich unter bem Jahre 812 ein Bers Bergil's Ecl. X, 69 (G. 223), in ben maior. fonnten die flaffifchen Entlehnungen in ben eingestreuten Berfen, auf welche Strehlte zuerft aufmertfam machte, noch etwas vervollständigt werden. Go ift 3. B. G. 304 a. 1008 Men. VI, 304 benust, S. 305 a. 1013 B. 6 Georg. I, 488, S. 306 B. 1 Sedul. C. P. II, 69, B. 4 Men. VIII, 160, B. 9 Dv. Rem. B. 20. Bulegt enthält unfer Band (S. 369-463) als Fortfebung des im 11. Sefte ber Mittheilungen abgebrudten alteren bas jungere St. Galler Totenbuch bom 12. - 16. Jahrhundert reichend - Die lette Gintragung ift vom 12. Auguft 1547 - und aus funf Sandidriften gufammengeftellt, bon benen die erfte eigentlich eine jungere vervollständigte Abichrift bes alten Totenbuches ift. Gin Abbrud Golbaft's, beffen hanbichriftliche Grundlagen größtentheils nicht mehr aufzutreiben

waren, mußte ebenfalls benutt werden, mit Mißtrauen allerdings, da dieser Fälscher seine eigenen erdichteten Ahnen in dies Totenbuch eingeschmuggelt hat (S. 462). Trop des vorwiegend örtlichen Gepräges dieser Auszeichnungen entbehren die darin eingetragenen Stistungen doch seineswegs des tulturgeschichtlichen Interesses. Der bewährte Herausgeber des St. Galler Urfundenbuches H. Wartmann hat dieses dritte Stück des Bandes geliesert und Orts wie Perssonennamen in dem Register mit gewohnter Sachsenntnis nachgewiesen.

Wenn auch von den Geschichtsquellen St. Gallens im Mittelalter in unserer Sammlung höchstens noch Walahfrid's V. S. Galli vermißt werden könnte, so scheinen mir dem Bereine doch noch weitere lohnende Ausgaden auf dem Gediete der Literaturgeschichte des berühmten Klosters zu winken: eine kritische Ausgade der Humnen und Sequenzen Notter's und seiner Genossen, ein vollständiger Abdruck von Ekkehart's liber benedictionum, eine Zusammenstellung der verschiedenen metrischen Bearbeitungen der V. S. Galli, alles dies wird schmerzlich vermißt und könnte nur an dem Orte seiner Entstehung in völlig würdiger und angemessener Weise veröffenklicht werden, um so allmählich ein vollständiges Wild des überaus reichen Geisteslebens zu entrollen, das sich aus der ehrwürdigen Galluszelle entwickelt bat.

E. Dr.

Richard Cobben's vollswirthichaftliche und politische Ansichten. Auf Grund alterer und neuerer Quellen instematisch dargestellt von Karl Balder. Damburg, F. H. Reftler u. Melle. 1885.

Wie die Mehrzahl der modernen nationalökonomischen Biographien hält auch diese die Mitte ein zwischen einer strengwissenschaftslichen Untersuchung und einem Essay. Der Grund der Arbeit ist dem Borwort zusolge die allgemeine Unkenntnis über "Denk- und Gefühlsweise" eines Mannes von Cobden's Bedeutung. Diese Unskenntnis sei aber aus dem Umstande herzuseiten, daß das Studium der Quellen, die Ordnung und Bearbeitung des Materials mühsame und zeitraubende, mehrere Monate beanspruchende Arbeiten sind, sür die nur Benige Zeit und Lust genug übrig haben. Allein Cobben's Politische Schristen, seine von J. Bright und J. Rogers hers ausgegebenen Keden und Morley's "Leben Cobden's" machen je zwei zusammen sechs starke Bände aus. Dazu müsse man noch versichiedene andere Schriften und Abhandlungen über Cobden und bie

Antifornzollliga burchlefen, Berte wie Bauli's "Englische Befchichte" berudfichtigen und fogar icheinbar fernliegenbe Bucher, 3. B. Bunfen's "Biographie bon feiner Bitme," burchfeben. Diefer mubfeligen Urbeit hat fich nun Balder im Intereffe bes Bublitums, bes fachmannifchen und des anderen, unterzogen. Das Resultat ift bas borliegende Buch, beffen überaus bescheibener 3med nicht treffenber charafterifirt werben fann, wie burch die herborgehobenen Worte feines Berfaffers. Rach einem furgen Abrig bes Lebens bes großen englischen Agitators merben in außerlicher Beife feine Anfichten über faft fammtliche Fragen ber Bolfswirthichaft und Bolitit aneinandergereiht. In einem Schluftapitel wird alsbann ein Uberblid über Die Refultate ber "gangen Untersuchung" gegeben; es fei nachgewiesen, bağ Cobben "trop all feinen Brrthumern und menfchlichen Schwächen ein großer, edler, guter Mann, ein ftaatsburgerlich gefinnter Batriot und Rosmopolit gemejen fei, burch beffen Reden und Schriften ein Bug echten Foricherfinnes gebe".

Gerade wir Deutschen, mit diesem Aufrus beschließt W. seine Untersuchungen, hätten besonders dringende Beranlassung, Cobden gerecht zu werden: "Ein Blid auf die Karte zeigt, daß kaum ein zweites Land der Erde so sehr auf den Freihandel angewiesen ist, wie unser Baterland." Ref. glaubte in der Hauptsache den Bf. sprechen lassen zu sollen, im Anschluß an die letzte Außerung W.'s kann er sich jedoch die Bemerkung nicht versagen, daß mit derartigen Deklamationen der wirthschaftlichen Ersenntnis schwerlich gedient sein kann, vielmehr zeugen sie wiederum von jenem unhistorischen Schematissen, welches dem ganzen Buche zum Rachtheil gereicht.

Liesegang.

Recherches sur les premiers états généraux et les assemblées représentatives pendant la première moitié du XIV siècle. Par H. Hervieu. Paris, Ernest Thorin. 1879.

Die vorsiegende Arbeit über einige dunkle Partien der Geschichte des französischen Ständewesens im 14. Jahrhundert ist zuerst ohne kritischen Apparat in den Jahrgängen 1873—1876 der Revue de Législation erschienen und vom Institut de France preisgefrönt worden. Nachdem der Bs. die verschiedenen — im ganzen 8 — Arten ständischer Bersammlungen ausgezählt, die es in Frankreich während des 14. Jahrshunderts gegeben hat, behandelt er im 1. Kapitel die Art der Einsberufung der Stände, im 2. den Wahlmodus und im 3. die Art

ber Abhaltung ber Berfammlungen. Das 4. Rapitel beschäftigt fich mit ben ftanbifchen Berfammlungen unter Philipp bem Schonen, das 5. mit jenen unter Ludwig X. und Philipp V., das 6. mit beneu unter Rarl IV .; im 7. und 9. Ravitel werben bie angeblichen Beneralftanbe bon 1328, baw. 1338, und im 8, und 10. Rapitel bie ftandifchen Berjammlungen unter Philipp VI, von Balois beiprochen. Die Gliederung bes Stoffes ericheint nicht gang zwedentsprechend, wie 3. B. der Titel von Rap. 4: Les états généraux et les assemblées représentatives de 1302 à 1350 seinem Inhalt nicht entspricht und fich vielmehr auf alle folgenden Rapitel bezieht. In einem Beleitschreiben Eugenes be Rogière, welches im Borworte mitgetheilt ift, wird bem Bf. großer Fleiß und Genauigfeit nachgerühmt, babei aber bemertt, daß die Rrafte bes jungen Bf. bie und ba binter feinem Gifer gurudgeblieben find. Im gangen bietet bie Arbeit Berbien's, man mag nun mit Rogière die Methode des Bf, wenig zwedentsprechend finben, welche ftatt bom Besonderen jum Allgemeinen ju fchreiten, von einem allgemeinen Uberblid auf die einzelnen Thatfachen übergeht ober mit v. Kaldftein') jede Untersuchung ber Borgeschichte ber allgemeinen Ständeversammlungen, d. h. ber Bersammlungen ber Kronvafallen einerseits und ber für Müngfragen bereits feit Ludwig IX. herangezogenen Bertretern von Städten andererfeits vermiffen boch nach mehreren Seiten bin gang neue Befichtspuntte, fo g. B. über die Art der Bahl, über die Sonderung ber Stände n. bal. Überdies wird nachgewiesen, daß man bisher falfchlich für einzelne Sabre, fo 3. B. für 1328 gur Feststellung ber Thronfolge, allgemeine Reichsberfammlungen angenommen bat. Bei bem Umftande, baft die Beschichtschreiber des 14. Jahrhunderts nur felten und nur nebenber auf die inneren Berhaltniffe Frantreichs eingehen, wird man es gern anertennen, bag ber Bf. auf bie erften Quellen, b. i. auf urfundliche Belege, jurudgegangen ift und fo bie Grundlage weiterer Forichung feftgeftellt bat. In ben allgemeinen Bemertungen ericheint als wichtiges Resultat, bag ber Rlerus nicht als privilegirter Stand fondern infolge feiner Ausstattung mit Lehngut und Gerichtsbarteit in den Berfammlungen der Stände faß und bag Laien oft als Bertreter geiftlicher Stände und Burgerliche als Bertreter ber erften zwei Stanbe ericheinen.

Die fleifige und feinerzeit fehr verdienftliche Arbeit von Brandes

<sup>1)</sup> Jahresberichte ber Geschichtswiffenschaft IL Jahrgang 2, 805.

"Bersuch einer Geschichte der Etats generaux in Frankreich" (Leipziger Habilitationsschrift 1850) ist dem Bf. leider unbekannt geblieben. Er hätte aus derselben, weniger vielleicht nach der sachlichen, als nach der formellen Seite hin manches lernen können. Einzelne Bunkte hätten wenigstens präziser und sachgemäßer und mit Hinwegslassung von rhetorischem Beiwerk erörtert werden können. Im allsgemeinen weist die Arbeit H's — wie dies auch nicht anders zu erwarten war — einen bedeutenden Fortschritt gegen Brandes' Darsstellung auf.

Im Anhange finden fich urkundliche Materialien und Regesten sowie ein Verzeichnis aller im 14. Jahrhunderte zu den repräsenstativen Bersammlungen berufenen Stände.

J. Loserth.

Italy and her invaders. By Thomas Hodgkin. III. a. 476-585: The Ostrogothic invasion. IV. a. 585-553: The imperial restoration. Oxford, Clarendon Press 1885.

Diefe beiben Banbe bes groß angelegten und reich ausgeftatteten Berfes behandeln Die Beschide Italiens und ber germanischen Ginwanderer von der Erhebung Obovafer's bis jum Untergang bes oftgothischen Reiches. Es liegt bier eine hochft anertennungswerthe Leiftung bor, Die vollgereifte Frucht mübereicher Jahre, liebevoller, hingebenber Berfentung in ben gewaltigen Stoff. Denn ber Bf. beichranft fich feineswegs auf die Darftellung ber politischen, ber fog. "außeren" Befchichte ber Berfaffungszuftanbe in ben beiben aufeinander folgenden germanischen Beherrichungen Italiens, er behandelt eingehend bie gleichzeitigen fur die italischen Dinge vielfach maggebenben Berhältniffe und Umwälzungen in Bngang, in Ufrita, ja auch an ber Berfergrenze. Und in Italien felbft wirb faft bie gesammte Rulturgeschichte mit in Betracht gezogen : St. Benebift gibt Unlag zu breiter Musführung bes Donchthums, Caffioborius gur Schilderung ber bamaligen Schulgelehrfamfeit, Boethius gur Beleuchtung ber bamaligen Philosophie und ihres Berhaltniffes gur Theologie, Die zwiefpaltige Papftmahl von 498 und die Wefchide bes Papftes Silverins zu eingehenden Erörterungen über bas Berhältnis ber Staatsgewalt gur fatholifden Rirde in Italien und im Ditreich. Mit gang besonderer Borliebe aber behandelt ber Bf. alle topographischen und archaologischen Begenstände, welche ihm auf feinem Bege - ober auch etwa eine fleine Strede vom Bege ab!

begegnen: auf wiederholten Reifen, in langem Aufenthalt in Italien hat Sobgfin Die Ortlichfeiten ber wichtigften Weichehniffe biefer 80 Jahre aufgesucht und mit ben Mugen eines eifrigen Archao= logen und Topographen burchforfcht: fo führt ibn bie Belagerung Roms burch Bitigis ju einer ausführlichen Darftellung ber bamoligen Umwallung und ber Bafferleitungen Roms, Die Belagerung bon Reapel gu ahnlichen Erörterungen über biefe Stadt, bas lette Schlachtfeld Totila's wird forgfältig abgestedt. Deshalb find bem Buche nicht nur swölf Rarten beigegeben, auch gebn photographifde Aufnahmen ber Mofaiten und ber Bauten zu Ravenna, romifcher Dentmäler, eine Tafel oftgothischer Mungen u. A. - Es ware ein ungerechtes Borurtheil, bas mit ftrengftem Bleife gearbeitete Wert um biefer Bierben willen etwa als ein "Bilberbuch" von ber Beachtung beuticher Foricher ausichließen ober es ale bilettantifch bezeichnen zu wollen, weil die Sprache, die gange Darftellungsweise minder nüchtern, fünftlerischer gehalten ift, als bies in Deutschland bei wiffenichaftlichen Berten gebräuchlich und auch bes Berichterftatters ftreng eingehaltene Beije ift.

Es wäre aber pedantisch und undankbar, einen englischen Berfasser, welcher der englischen Sitte gemäß schreibt — man gedenke
Gibbons — und in dieser Form Bortressliches leistet, wegen jener ästhetisstenden Sprache ungünstig beurtheilen zu wollen. Wir beschränken
uns hier bei knapp zugemessenm Raum auf diese empsehlenden
Borte und verweisen auf unsere aussührliche Besprechung des Berkes
in der "Berliner philologischen Bochenschrist" 1886, indem wir
nur noch bemerken, daß H. in der Frage über Entstehung und Besen
des germanischen Königthums gegenüber den Anschauungen des Herausgebers dieser Zeitschrift die Ansichten des Berichterstatters theilt?
Freig ist es ohne Zweisel, wenn H. 4, 376 meint, Belisar habe
einige Zeit hindurch ernsteich daran gedacht, die Gothenkrone anzu-

<sup>&</sup>quot;Inmerkung des heransgebers. Ich bedauere diese Differenz mit den beiden verdienten Forschern, muß aber, was hrn. Hodgfin betrifft, doch bemerken, daß er es unterlassen hat, von meinem Buche über die Entstehung des deutschen Königthums, zweite Auslage 1881, sowie von Schirren's tief einschneidenden Schriften überhaupt Kenntnis zu nehmen. Auch hente muß ich bei der überzeugung bleiben, daß es das gerade Gegentheil echter Kritit, daß es vielmehr ein Berfahren unmethodischer Harmonistit ist, Auszüge aus Cassiodor's tendenzisser Hospilisoriographie mit den historischen Quellen zu versichmelzen und dadurch die lehteren zu versällschen. Sybel.

nehmen. Die einzige Duelle über jene Berhandlungen, Brotop, jagt das Gegentheil: wäre es aber von dem Protop des Gothenkriegs verschwiegen worden — der Protop der Geheimgeschichte (deren Echteheit H. als von mir "almost beyond the possibility of doubt" bewiesen erachtet: vgl. meine Bemerkungen gegen Leopold v. Ranke's Annahme von protopischen und nichtprotopischen Bestandtheisen des Buches in der Münchener Kritischen Biertesjahresschrift von 1885) würde in seinen Schmähungen Belisar's dieses Wanten sogar der Treue des Feldherrn nicht übergangen haben. Felix Dahn.

Briefe Beneditt's XIV. an den Kanonikus Francesco Peggl in Bologna (1727—1758) nebst Beneditt's Diarium des Konklaves von 1740. Herausgegeben von Franz Xaver Kraus. Freiburg i. Br. und Tübingen, J. C. B. Mohr. 1884.

Die forgfältige Beransgabe ber bier jum erften Dale veröffent= lichten Briefe wie Die bubiche Uneffattung bes Buchleins maren eines befferen Wegenstandes werth gemejen. Die Publitation beweift auf's neue, bag wir in einer Beit leben, welche glaubt, alles jemals Befchriebene gehore unbedingt in die Druderei. Autor wie Empfänger Diefer Briefe wurden hochlichft erstaunt fein, wenn fie erführen, bag auch diefe Schriftzuge nun burch ben Drud beremigt feien. Mus ben 179 Briefen und Briefchen ift nur zu lernen, mas ber Siftorifer icon mußte, fonft aber ichwerlich jemanden intereffirt, bag ber Bauft Benedift XIV, ein viel mit Literatur beichäftigter und in Freundesfreifen beiter ichergender Mann gewesen ift. Die Berbinbung bes "apoftolifchen Segens" mit folden Bigen wie S. 55. 68 flingt für jede Auffaffung etwas frivol. Außerbem erfahren wir noch, daß die polnischen Bischofe "viel trinten und wenig verfteben", bag bie wiffenicaftlichen Buftande in Bologna Damals febr tläglich waren, und Ahnliches. Am merfwürdigften ift vielleicht in bem Munbe eines Bapftes bie Augerung über bie Briefterlaufbahn (S. 33): obwohl er felbft fie burchgemacht habe mit allem, was bie Belt bieten tonne, verfichere er doch, bag fie jo viele Daben, Rummerniffe und Schwierigfeiten mit fich bringe, daß er nicht ben Muth habe, Ginen feiner Bermandten Diefer Gefahr auszusegen, "weil ber Bewinn bes Spieles ben Aufwand ber Rerge nicht werth fei." Auch bas Tagebuch über bas Konflave Benedift's XIV., fowie die ben Schlug bilbenben biographischen Rotigen über ben Ranonifus Beggi enthalten nichts besonders Bemertenswerthes. Z.

Der Einfluß Portugals bei ber Bahl Bius VI. Bon Ernft Darber. Rönigsberg, hartung. 1883.

Die fleine Schrift ift eine Ronigsberger Differtation und bie gange Methobe ber Darftellung fennzeichnet biefelbe als Erftlings= arbeit. Ihr bauernber Berth liegt in ber Mittheilung einer Ungabl bon portugiefifchen Urfunden fiber bie Borgefchichte ber Babl Bins' VI., welche bem Bf. bei einem langeren Aufenthalt in Liffabon anganglich geworben waren. Ans benfelben erhellen die biplomatischen Intriquen, welche jener Bahl vorangingen, auf's flarfte: Die Beisbeit ber portugiefischen Staatsmanner aber bermogen wir nach ben Sarber'ichen Mittheilungen nicht fo gu ruhmen, wie Bf. bies thun ju muffen glaubt. In Birflichfeit war die Bahl Brafchi's eine vollftanbige Rieberlage ber portugiefifden Bolitit. Sochft intereffant ift Die G. 43 ff. mitgetheilte Inftruttion an ben portugiefifchen Gefanbten in Rom, welche unzweifelhaft von Bombal felbft herrührt ober wenigftens bie Quinteffeng feiner tanoniftifden Brincipien enthalt. Benn diese Instruktion speziell bagu bestimmt mar, die spanische Untenntnis in Rirchengeschichte und fanonischem Recht zu ergangen, jo mar fie hierzu ichwerlich geeignet. Siftorifch und tanoniftifch find begualich bes Rechtes ber Bapftmahl Gate aufgeftellt, welche fich unmöglich rechtfertigen laffen, aber einen außerft charafteriftifchen Einblid in die Gedankenwelt Bombal's bieten '). Die Auffaffung 5.'s von bem vielumftrittenen Rechte ber "Exclusiva" bei Bapitwahlen ift nicht haltbar: Dies "Recht" gebort nicht in Die Sphare bes Rechtes, fondern lediglich in Diejenige ber Bolitit. Dag bie Exclusiva ihren Uriprung bem Gegenfat ber Sabsburger und Bourbonen verbante, wie S. S. 3 meint, ift nicht unwahrscheinlich, bedürfte aber jedenfalls noch einer genaueren Untersuchung und Begründung; der von Bombal in der oben citirten Inftruttion angenommene hiftorifche und juriftifche Bufammenhang ber Exclusiva mit den von Staatswegen in alterer Beit bei ber Papftmahl geltend gemachten Ginwirtungen ift ficherlich nicht borhanden.

Philipp Zorn.

<sup>1)</sup> In den "Canones", auf welche sich Pombal beruft, findet sich nichts von einem Recht der Staaten bei der Papstwahl und andrerseits "sieht sest", das die Papstwahl nicht von der "Körperschaft der Bischöse der Christenheit", sondern vom Kollegium der Kardinäle zu vollziehen ist (c. 6. X. de elect. 1, 6 — der berühmte Canon Licet de vitanda von Alexander III. bzw. dem dritten Laterantonzis).

Rugland, Polen und Livland bis in's 17. Jahrhundert. Bon Th. Schiemann. Berlin, G. Grote. 1885. (90., 91. 92. Abtheilung der Allgemeinen Geschichte in Einzelbarftellungen, herausgegeben von Wilhelm Onden.)

Ref. hat dem Bunsche der Redaktion der H. B., das vorliegende Wert in diesen Blättern zu besprechen, nachkommen zu müssen geglandt, obgleich er sich für die Beurtheilung eines Werkes über russische Geschichte nicht völlig kompetent fühlt. Für die Übernahme des Referates aber ist für ihn der Umstand maßgebend gewesen, daß die älteste russische Geschichte sich so vielsach mit der des byzantinischen Reiches berührt und vieles in der ersteren uns nur durch byzantinische Schriftsteller überliesert ist.

Der Charafter des Schiemann'ichen Buches ftimmt mit dem bes gesammten Unternehmens überein. Auch biefes Bert bietet Die Refultate ber neueften miffenichaftlichen Forichungen -, Die hanvtfachlichften, fie find leiber meift in ruffifcher Sprache gefchrieben, werben in den Anmerfungen citirt; aus ber großen Bahl berfelben geht Die erfreuliche Erscheinung bervor, daß in Rugland auf dem Bebiete ber Siftoriographie ein recht reges Leben berricht, - foweit biefelben geeignet find, Gefammtgut gebildeter und bentender Lefer gu merben, in einem allgemein faglichen Gewande: es ichilbert in größeren Bugen, übergeht feinen ber Sauptpuntte und bleibt nicht an Rebenfachlichem fleben. Befonders gludlich icheint mir ber Bf. in Diefer Sinficht die Rlippe ber Darftellung ber Theilfürftenthumergeschichte, bei ber über bem verwirrten Bang ber Ereigniffe leicht ber Gaben zu verlieren ift, übermunden zu haben; man befommt gang besonders hier ben Einbrud, daß ber Bf. geschicht ju gruppiren und bei aller Bulle bes Einzelnen immer bas Bange im Beficht gu behalten berfteht. Die Darftellung erhalt bie und ba ein lebhafteres Rolorit, indem ber Bf. die Quellen felbft reben läßt; einzelne Provingialismen wird man bem beutichen Bruber aus ben Oftseeprovingen nicht übel nehmen. Der Aulturgeschichte, Die bier wegen ber agrarischen Berhaltniffe gang besonders intereffant ift, wird ein giemlicher Plat ein= geräumt. Doch find bie Refultate, Die Jefimento und Engelmann neuerbings inbezug auf die vielumftrittene Frage des Gemeindebefites gefunden haben, noch nicht benutt. Stahl = Bermann wird zwar durch das vorliegende Wert in vielen Buntten nicht überfluffig gemacht, das war auch, foviel ich febe, nicht bas Biel bes Bf.; aber es ift biefem gegenüber boch jo viel Reues geboten, baf jeber Siftorifer bas Wert mit Ruben lefen wird.

Im großen und gangen ift gegen die Sch.'iche Darftellung, foweit bngantinische Berhältniffe mit in Betracht tommen, nicht viel einguwenden; einige Gingelheiten aber haben mir Bedenten erregt. Das betrifft querit den Ubertritt ber Olga gum Chriftenthum. S. 57 heißt es nämlich: "In Frieden jog auch Diga mit großem Gefolge 957 nach Ronftantinopel. wo fie auf ihren Bunich vom Patriarden Theophplatt in Wegenwart bes Raifers Ronftantin Borphyrogenetos, ber als Bathe fungirte, bie Taufe empfing." Ift 957 bas richtige Jahr, fo ift die Ungabe, bag Theophplatt fie getauft, falich; benn biefer ftarb am 27. Februar 956, vol. darüber die bei Muralt, essai de chronographie Byzantine 1855 (1, 526), angeführten Quellen, und 957 mar Polpeuft Batriard. Cobann heißt es in berfelben Sache weiter: "Jebenfalls murbe bas driftliche Element in Rufland durch die Thatfache ihres Übertritts mefentlich verftarft, und mabrend bisher in religiöfer Begiehung in Riem vollfte Duldung ju Saufe war, treten uns nun die erften Spuren eines immer icharfer werbenden Gegenfates gwifden Beiben und Chriften entgegen." Die erftere Behauptung icheint mir boch mehr als zweifelhaft; benn erftlich trat ihr Cohn Swiatoslaw, für ben Diga die Regentichaft führte, trop vielfacher Berfuche, ibn für bie Sache bes Chriftenthums zu gewinnen, nicht über, und gerabe besmegen trat amifchen Mutter und Cohn, wie Gd. weiter unten fagt, eine große Entfremdung ein; fodann durfte Olga nach ihrer Rudfehr aus Konftantinovel nur beimlich einen Briefter um fich haben. bal. Strahl, Beschichte ber ruffischen Rirche S. 51 ff. Das ift boch jedenfalls bas Bert Swiatoslaw's und feiner Umgebung gemefen. Wenn aber nicht einmal die Regentin ihren Glauben öffentlich befennen burfte, bann foll burch ben Ubertritt Olga's "bas driftliche Element wefentlich verftartt worden" fein? Wenn dies wirklich ber Fall gewefen ware, bann hatte ferner fpater Bladimir boch nicht jo große und energische Unftrengungen machen muffen, felbft in Riem, bem bamaligen Sauptfige bes Chriftenthums in Rugland, bem Chriftenthum allgemeine Berbreitung zu verschoffen. Endlich mochte ich noch einen Grund gegen bieje Annahme in's Gelb führen. Die beutichen Quellen jur Geschichte Ronig Otto's bes Großen ergablen, daß Olga an biefen eine Befandtichaft mit ber Bitte geschickt habe, berfelbe moge ihr einen Bifchof und Priefter gufenben. Otto gewährte Die Bitte, allein ber Bijchof tehrte ohne allen Erfolg nach Deutschland gurud. Diefe Thatfache fpricht boch mehr als genug.

Ich ergreife zugleich diefe Gelegenheit, um dem Bf. noch etwas

anberes au's Berg zu legen. Wenn auch Sch. S. 2 im Borwort zu feinem Berte fagt: "Erichopfende Bollftandigfeit . . . barf von Diefem Berte nicht beaufprucht werben, ber bem Berfaffer nur fnapp zugemeffene und trop aller Gelbftbeschränfung überschrittene Raum verbot jede Breite. Man wird daher, wo die Mittheilung einer oder ber anderen Thatfache vermißt wird, bas Richtige treffen, wenn man annimmt, bag ber Berfaffer mit Abficht barüber hinweggegangen ift", fo tann ich mich boch nicht bamit einverstanden erflaren, wenn Gd. Diefe Ereigniffe übergeht; fie find doch von einer größeren Tragweite, als andere, die Sch. weiterhin berührt. Wenn ich recht febe, fo war diefer Berjuch Olga's ein Schritt von eminent politischer Bedeutung. Swiatos= law und feine Umgebung nahmen bas griechische Chriftenthum nicht an, fie verfolgten es, offenbar aus politifden Grunden. Gie fürchteten mit ber Unnahme besfelben auch eine politische Abhangigfeit von Byzang, die um jo leichter eintreten fonnte, als ja bas ruffifche Reich fich noch im Berben befand. Die Bitte Olga's an Otto ift bemnach nicht bloß ein erneuter indirefter Berfuch ber Mutter, ben Sohn auf anderem Wege boch noch fur bas Chriftenthum ju gewinnen, jondern auch eine Bendung ber ruffifchen Bolitit, die fich badurch bon ben friedlichen Blanen und ber Freundschaft, Die Jaor mit Bugang gehalten, entfernte.

Bas nur wenige Jahre fpater ben Bulgorenchan Bogoris, ber erft 864 Chrift und gwar griechischer Chrift geworden war, bewog, - "er fürchtete durch die geiftliche Berrichaft bes bugantinischen Batriarchats Die politische Unabhängigfeit ber Bulgaren gefährbet gu feben", vgl. Bergberg, Weichichte der Bygantiner und bes osmanischen Reiches bis gegen Ende des 16. Jahrhunderts, 1883, G. 145 -, gur römifchen Rirche überzutreten, bas ift auch bei Olga ber Fall gewesen, fie wurde babei hauptfächlich von Rudficht auf ihren Gohn getrieben, ber am allerwenigften griechischer Chrift werden wollte. Da die Bitte Dlga's an ben Raifer, nicht an ben Papit gerichtet ift, jo ergibt fich noch ein anderer Schluß. Bei den damaligen politifchen Berhaltniffen war nicht baran gu benfen, daß Otto I., ber noch nicht Raifer war, je einen Ginfluß auf das ruffifche Reich hatte ausüben tonnen, fei es in politischer, fei es in firchlicher Begiehung. Unders mare Die Sachlage geworden, wenn Olga an ben Papft geschickt hatte. Daß fie bas nicht ohne Abficht that, ift wohl nicht zu bestreiten. wollte offenbar bie driftliche Rirche Ruglands nicht ein abhängiges Blied ber einheitlichen Bapitfirche werben laffen. Die Bitte Olga's

involvirt demnach den Berfuch, die ruffische Kirche auf eigene Fuße zu stellen und dadurch dann auch ihren Sohn mit feinem Anhange

für diefelbe gu gewinnen.

Diefelbe 3bee mochte ich auch fur Jaroslaw in Unfpruch nehmen. Sch. fagt bariiber G. 88: "Balb nachbem ber Friebe mit Bugang geichloffen war (es handelt fich um den ruffifchen Rrieg gegen Ronftantin Monomachos 1043), ftarb ber ruffifche Metropolit Theopempt und Jaroslaw ließ ben Gip besfelben vier Jahre lang unbefett. Erft 1051 berief er bie ruffifchen Bifchofe gu einer Synobe, um einen neuen Metropoliten zu mablen. Die Stimmen vereinigten fic auf einen geborenen Ruffen Larion. . . Damit aber war bie Emanzipation ber ruffifden Rirche von Ronftantinopel angebahnt." Das ift nicht pragnant genug gegeben und behauptet andrerfeits ju viel. Rein, "angebahnt" war fie nicht, fie war nur jum andern Male versucht worben; aber ohne bleibenden Erfolg, wenn auch mit viel gunftigerer Ausficht als beim erften Dale. Denn 1072, lefen wir, ichidt ber Patriard von Konftantinopel Joannes Riphilinus ben Griechen Georgios als Metropoliten nach Rufland, val. 28. Fifcher: Studien gur byzantischen Beschichte bes 11. Jahrhunderts 1883, G. 49. Das fann boch nichts anderes bedeuten, als bağ mittlerweile bas Bert Jaroslam's wieber über ben Saufen ge= worfen war und die ruffifche Rirche in ihr altes Berhaltnis jur byzantinischen wieber gurudfehrte. Das muß in ben fturmischen Beiten ber Gobne Jaroslow's gescheben fein; es murbe bier gu weit führen, wollte ich die Frage erörtern, zu welchem Beitpuntte.

Der Bersuch Jaroslaw's, die russische kirche vom Patriarchat zu Konstantinopel zu emanzipiren, sällt in die Zeiten des Patriarchen Michael Cerullarius. Wenn je ein Patriarch von Konstantinopel, so war dieser der eifrigste Versechter strammster Konzentration der orthodogen Kirche. Die endgültige Trennung der beiden Kirchen fällt auf seine Schultern. Sein letztes Ziel aber war, die Macht der Kirche über die des Staates zu erheben, die Hierarchie im Sinne des etwas späteren Gregor VII. herzustellen. Bgl. darüber Fischer S. 17 ff., 37 ff.; Gfrörer: Byzantinische Geschichten III, 515 ff., doch ist Gf. nur mit großer Kritik zu benutzen, und das bekannte Wert von Pichler: Geschichte der kirchlichen Trennung zc.; von den Twellen beleuchtet die Bestrebungen Michaels theilweise sehr gut Mich. Psellus, Bd. 4 und 5 der Meauwerzi Historier ed. Constantin Sathas. Der damalige Kaiser Konstantin Monomachos war eine durch und durch schwache Natur. auf bie jum Unglud auch noch alles mögliche Biberwartige bereinfturmte. Der Zeitpunft mar baber für bie Bratenfionen bes Batriachen gut gemahlt. Raifer und Batriarch maren bald einander feind. Benn baber Baroslaw eine Emangipation Ruflands von Bygang in firchlicher Begiehung versuchte, fo tonnte er bas einerseits nur im Bertrauen barauf, baß fortwährend Bwiftigfeiten gwijden bem Raifer und Batriarden bestanden; fodann war Konstantin Monomachos im Grunde genommen eine friedliebende Ratur, die froh war, daß ber Rrieg mit ben Ruffen, ber bie Sauptftadt felbit hatte gittern machen, eben beenbet war, und offenbar aus Gurcht por ber Macht berfelben gern geicheben ließ, was ber faiferlichen Macht und bem Reiche nicht offenbaren Abbruch that; endlich war ja Konstantin gerabe zu biesen Beiten von anderen Seiten ber ichwer bedrangt, in Unteritalien wuthete ber Rampf mit ben Normannen, in Rleinafien brangen bie Selguten Schritt bor Schritt bor. Db Monftantin Monomachos bem Batriarchen, bon bem gang ficher angunehmen ift, wenn man feinen Charafter und feine Rirchenpolitit tennt, bag er gegen bas Borgeben Jaroslam's auf alle mögliche Beife protestirt haben wird - barauf und auf langere Unterhandlungen beutet eben ber Umftand hin, baß Jaroslaw erft 4 Jahre nach bem Tobe bes Metropoliten von Riem eine Synobe gur Bahl eines neuen firchlichen Oberhirten gufammenberief -, feine Unterftugung gelieben haben wird im Rampfe gegen Jaroslam? Raum glaublich. Denn erftlich tonnte bem Raifer Die Erichütterung bes Unfebens feines Patriarchen und Begners nur angenehm fein. Cobann verlor freilich Bngang, wenn Jaroslam's Plan gelang, feinen Ginfluß auf die Angelegenheiten bes ruffifchen Reiches, ber eben hauptfächlich in ber geiftlichen Berbindung ber beiben Lanber beruhte, andrerfeits war aber baburch ein Stein bes Unftoges für etwaige fernere Bermidelungen beseitigt. Endlich ift es ja befannt genug, bag ber Raifer über ben Ropf feines Batriarchen binmeg mit bem romifchen Papite lange Unterhandlungen führte, welche einen engen Unichlug ber orientalischen an die occibentalische Rirche beawedten und natürlich, wenn fie auch wohl hauptfachlich im Intereffe bes Rampfes gegen Normannen und Selguten geführt murben, Die Macht bes Patriarchen von Konstantinopel um ein bedeutendes verringert, die bes Raifers gegenüber jenem vergrößert haben würden. Denn ber Bapft in Rom war für ben Raifer ungefährlicher als ber Batriarch in Bugang, wenn biefer eine energische und fraftvolle Berfonlichfeit mar.

3m Anichlug an Dieje Erörterungen erübrigt noch eine chronologifche Frage. Sch. fest G. 86 ben Ausbruch bes oben ermannten Krieges mit Bugang in bas Jahr 1042. Wenn man nicht mit ber anbern Angabe, baf ber Metropolitanfit von Riem balb nach bem Ende des Rrieges mit ben Ruffen erledigt worben und 4 3abre lang unbefett geblieben fei, bis erft 1051 eine von Jaroslam gufammenberufene Synobe einen neuen Metropoliten mablte, in Ronflitt gerathen will, fo muß man ben Beginn besfelben, wie auch andere Foricher aus andern Grunden thun, erft in bas Jahr 1043 feten, bemnach fiele ber Friedensichluß in bas Jahr 1046, vielleicht fogar 1047, und bann wurde alles gut paffen. (Der Chronift b. Bari, beilaufig bemerft, fest biefe Rampfe in bas 3ahr 1044; bag fie ba erft begannen, ift gar nicht fo unwahrscheinlich, wenn man bedentt, daß die Berantaffung ju dem Kriege Unfangs bes Jahres 1043 gegeben wurde und por Musbruch desfelben erft Berhandlungen gwijchen ben beiben Sofen ftattfanden). Danach murbe auch theilmeife gu berichtigen fein, mas ich S. 12 meiner Studien, Unm, 10, barüber fage.

S. 112 fagt Bf.: "Bladimir Monomach war ber Sohn einer bugantinifchen Bringeffin und es war ihm gelungen, auch feine Tochter Maria mit Leo, dem Gohne des ungludlichen Raifers Romanus Diogenes ju vermählen, der 1071 geblendet und auf eine Infel verbannt murbe. Leo hatte darauf den Berfuch gemacht, fich gegen Alexios Komnenos ju erheben, war aber 1116 an Bift, bas ber Raifer ihm beibringen ließ, geftorben." Der Raifer Romanus Diogenes hatte (nach Bonaras und Nifephorus Bryennius) 3 Göhne, Konftantin, Leo, Nifephorus (Unna Romneng fpricht nur von den beiden letteren), von benen nur die beiden lettern Porphyrogeniti, also Gobne der Eudocia waren. Der ältefte, Konftantin, geboren als Romanus noch nicht Raifer war und von einer andern Mutter, heiratete während ber Regierung feines Baters Theodora, die Tochter des verftorbenen Ruro. palaten Joannes Romnenus, bemnach bie Schwefter bes nachherigen Raifers Alexios I., vgl. Rif. Bruenn. 1, 6. Der andere Schwager des Konftantin Diogenes, Ifaat Komnenus, wurde 1073 oder 1074 Dux von Antiochia, vgl. Muralt II, 26. In bemfelben Jahre muß Diefer einen Rampf gegen die Türken bei Antiochia bestanden baben, in welchem jener Ronftantin fiel. Riceph. Bruenn. 2, 29. Demnach mußte Konftantin um 1074 geftorben fein. (Demnach irrt fich Muralt, wenn er II, 71 fchreibt: Comn. 10, 216 A-E Léon, mais Anne même rapporte 7, 156, que Léon avait été tué par les Scythes,

tandisque Constantin succomba en 1070 devant Antioche.) beiben andern Gobne bes Raifers wurden bon ihrem Stiefbruber Michael VII. Barapinafes, nachbem berfelbe ihren Bater batte blenben faffen, in das Rlofter Apperudes verwiesen. Alexios I. nahm fie aus Mitleid mit ihrer Jugend wieder gu Bnaden auf, Nitephoros wurde über Kreta gefest, vgl. Anna Romn. 1, 204, 18; 334, 15; 343, 14 2c. Beibe fampften fobann mit in ber Schlacht bei Driftra gegen Die Betichenegen 1088, Leo murbe in berfelben vermundet, val. Anna Romn. 1, 343, 14 ff. Ritephorus batte gur Frau bie Tochter bes Großbomeftitus, er gettelte fpater eine Berichwörung gegen Alexins an, ward gefangen genommen, gefoltert, verbannt, geblendet, val. Anna Romn. 1, 443 ff .; das gefchah 1093, vgl. Muralt II, 70. In dem= felben Jahre erhebt fich nun nach bem Berichte ber Unna ein Mann, ber fich für Leo Diogenes ausgab, ftellt fich an die Spite ber Rumanen, greift Abrignopel an, wird gefangen genommen und geblenbet, Die Rumanen werden 1094 bei Taurofomum geschlagen, bgl. Anna a. a. D. und Muralt II, 72. Offenbar bing biefe zweite Berichwörung gegen Alerios mit ben Umtrieben bes Nitephoros gusammen. Anna ergablt aber, daß der Emporer fich für Leo ausgegeben habe, ber bei Antiochia in ber Schlacht, die bes Raifers Bruber Jjaat Romnenus gegen Die Türten geliefert, gefallen mar, daß aber Theodora, feine Bemahlin, die Ronne geworben, ibn fur einen Betruger erflatte. Mon fieht, Anna begeht einen groben Irrthum, fie bermechfelt Ronftantin und Leo und beruft fich fogar noch für ihre Erzählung betreffs bes Tobes Leo's auf Rifephorus Bryennius, ihres Gemahles, Kommentarien, wo basfelbe von Ronftantin, nicht aber von Leo ergahlt wird; nicht einmal ber Umftand, bag Leo in ber Schlacht bei Driftra 1088 mit= gefochten hat und 1093 ausdrüdlich als Freund des Alexins, als Begner feines Bruders Rifephorus, bon ihr bargeftellt wird, bat fie ihren Lapfus einsehen laffen. Rebenbei: auch eine Art von Beweis für bie Unnahme, bag Unna an ihr Wert nicht bie lette Feile angelegt hat. In bygantinischen gleichzeitigen Quellen wird Leo, fo viel ich febe, nicht weiter ermahnt, und wir murben nichts weiter bon ihm miffen, wenn nicht ruffische Quellen über ihn noch weiteres berichteten. 3ch bin ber ruffifchen Sprache nicht machtig und habe mich baber ber betreffenden Uberjegungen bebienen muffen. habe beren zwei nachgesehen, eritlich bie beutiche Ubersetzung ber Chronit bes fog. Deftor von 3. B. Scherer, 1774, S. 177, fobann eine frangofifche von Q. Paris, 1834, 2, 2. Nach beiben ift Maria,

Blabimir's Tochter (in ber frangofifchen Uberfegung beift es weur), 1104 nach Ronftantinopel geführt und bajelbft ben 20. Juli , mit bes Roifers Alexis Bringen" Leo vermablt worben, bgl. Scherer S. 172 (Raturlich irrt bier die Quelle, wenn fie Leo einen Cobn bes Mlexius nennt). Rach beiben beißt es ferner: Um biefelbe Reit (6624 b. i. 1116) jog Leo, ber Cobn bes Diogenes und Schwiegerfobn bes Blabimir, gegen ben Rnifer Alexius, ber ibm einige Stabte an ber Donau gab. In Derfter an ber Donau wurden am 15. August zwei Saragenen, Befandte bes Raifers, argliftiger Beife getöbtet." Conft habe ich weiter nichts über Leo finden fonnen. Co ergibt fich benn als feitstebend nur: bag Leo Diogenes ber Schwiegersohn Blabimirs wurde, bag er 1116 eine Emporung gegen Alexius versuchte, alfo gu einer Beit, als die Gache bes Alexios gegen bie Türken in Rleinafien ziemlich ichlecht ftanb, bag ibm von Mlexius, jebenfalls um ibn gur Rube gu bringen, einige Stabte an ber Donau gegeben wurden. (Muralt gewährt wieder, wie fo banfig. unrichtiges, wenn er II, 118, angibt: Août 15. Dristra. Léon, fils de Diogène, gendre de Vladimir, est assassiné. Laur, continué. [Ohne nabere Angabe.] Es fei bierbei barauf aufmertjam gemacht, daß bas Bert Muralt's bringend einer forgfältigen Uberarbeitung bebarf, es muß auf Schritt und Tritt fontrolirt werben, wenn man nicht häufig in Brrthumer verfallen will.)

Endlich bin ich nicht ber Meinung Sch.'s, wenn er S. 146 mit Golubinsti, beffen ruffifch gefchriebenes Bert fiber bie ruffifche Rirche mir leiber nicht juganglich ift, behauptet, bag mahricheinlich Rugland anfänglich teinen Metropoliten, fonbern autolephale ober unabhängige Erzbischöfe, wie fie Konftantinopel ben Donaubulgaren zugeftanben hatte, erhalten habe. Um bie ungenaue Angabe betreffs ber Donaubulgaren bei Geite zu laffen, fo geftehe ich, bag mich biefe Anficht nicht überzeugt hat. Das Abhängigfeitsverhaltnis ber ruffifchen Rirche bom Patriarchat ju Konftantinopel für die erfte Salfte bes 11. Johrhunderts ift doch, wie mir icheint, genugend bezeugt, bgl. Muralt I, 570. 571. 572. Sergberg: Beschichte ber Bogantiner und bes Demanischen Reiches, G. 181, und ber Berfuch Golubinefi's -Sch. bemertt ausbrudlich, daß derfelbe die Beweife für feine Behauptung nicht erbringen tonne -, Die bisberige Annahme zu erichüttern, wird wohl einer icharfen Rritit unterzogen werben muffen. William Fischer.

# Dollands Befreiung im Jahre 1813.

Bon

#### 29. J. 28uffer.

Die verehrte Redaktion der H. Z. hat gemeint, einem Sat aus meiner Besprechung von Tellegen's "Wedergeboorte van Nederland" (60, 138) eine Unmerkung zufügen zu müssen, in welcher gesagt wird, ich hätte mit den Worten: "Die Nation (d. h. die holländische Nation) hatte sich selbst besreit", offenbar betonen wollen, daß die Nation größeren Antheil an der Besreiung hatte, als die Ohnastie.

Diese Auffassung meiner Worte ift aber eine unrichtige; ich habe im Gegentheil betonen wollen, daß Holland seine Befreiung der eigenen Nation, nicht den Berbündeten, auch nicht dem preußischen Heere verdankt, wie es eine in Deutschland weit verbreitete und, wie der weitere Wortlaut der Anmerkung zeigt, auch von der Redaktion getheilte Ansicht ist.

Auf Bunfch ber Redaktion füge ich folgende Beilen gur Dar-

Um 14. November 1813 haben bie Rojafen, welche bie außerste Borbut der Berbundeten bilbeten, die alte und auch beutige Grenge amifchen Oftfriesland und bem damals einen Beftandtheil Frantreichs bilbenben niederländischen Staat überschritten in ber Rabe von Binichoten. Ohne Biberftand zu finden, im Gegentheil unter thatiger Mitwirfung der Bevölferung, durchzogen dieselben die vier Nordprovingen Friesland, Groningen, Drenthe und Overnffel, beren vornehmite Orte theilmeife von ben Ruffen befegt murben. Um 24. famen die Rofaten von Zwolle ber, ber Buibergee entlang, Die von ben Frangofen befette Festung Raarben umgebend, bor Umfterbam. Der Norben bes Landes bantte feine Befreiung alfo thatfachlich ben Berbundeten, in diefem Salle ben Ruffen. Im eigentlichen Solland jedoch, in ben beutigen Provingen Rord= und Gubholland, hatte bas Boll fich in Amfterdam in der Racht vom 14 .- 15. erhoben und Die frangofischen Behorben verjagt. Im Saag fand basfelbe am 17. ftatt. Die Barnison gog mit Rapitulation ab. In Amsterdam war es allein ichon ber Entfernung wegen volltommen unmöglich, baß man bom Ericheinen ber Berbunbeten in jenem entlegenen Bintel bes Norbens gwölf Stunden gubor Runde hatte, und auch bei bem

Aufftand im Sang vernimmt man nichts, mas auf ein Befanntwerben biejes Jaftums ichliegen lößt. 3m Begentheil, Die Bewegung in Umfterbam mar fo fpontan, bag fie nicht allein bie Frangofen vollständig überraichte, fondern auch jenen Männern, Die auf Abichüttelung ber Frembherrichaft fannen, als verfrüht und barum als miglungen ericbien, warum nicht wenige, namentlich bie alten Regenten, fich gurudhielten. Auch im Saag mare barum, wenn nicht Sogenbory fich an die Spite gestellt hatte, ber Aufftand ohne beftimmtes politisches Biel geblieben, ba bie Ariftofratie bie Berantwortung ber Revolution nicht auf fich nehmen wollte. Ericbien Diefelbe boch als ein geradezu topflofes Bagnis, ba bas Bolt, ein paar hundert ichlecht geubte nationalgarben ausgenommen, fo gut wie ohne Baffen war und in Utrecht, alfo gang in ber Rabe, eine beträchtliche, wenn auch bunt zusammengesette Truppenmacht unter General Molitor vereinigt mar, die volltommen ausgereicht batte, die Bewegung gleich im Blute ju erstiden, wie balb nachher Die Rieberlage ber Saager Bürgermilig in Woerben bewiesen bat. Man hoffte im Sang noch eher Gulfe von England, als von ben Berbunbeten. Doch fanden die Rojafen, als fie an jenem 24. Robember bor Amfterbam erichienen, gang Solland, Die Festungen Selber, Raarben und Gorinchem ausgenommen, bon ben Frangofen verlaffen und die Städte entweder ichon in der Botmäßigfeit ber bon Sogenborp im Saag errichteten provisorischen Regierung ober, wie Umfterbam, im Begriff, biefelbe anzuerfennen, wogu von ben Entichloffenen unter ber Burgerichaft icon ein gelinder Drud auf Die ftabtifden proviforifchen Behörden geubt murbe.

Da gab das Erscheinen der Kosaken den Ausschlag. Denn wenn es vorläusig auch nur 200 waren, also viel zu wenig, um einem Angriff aus Utrecht zu begegnen, man fühlte sich nicht mehr allein, sondern in Berbindung mit den Berbündeten. Eben dies zeigt, wie sehr die Bewegung in Holland bis dahin ohne alle Einwirkung der Berbündeten vor sich gegangen war, wie die Franzosen nur vor dem Bolke, man kann sagen vor der ausgesprochenen Stimmung des Bolkes im ganzen Lande, das Feld geräumt hatten. Hötte man auf den Beistand der Berbündeten gerechnet, gewiß hätten die Führer, und namentlich auch die alten Regenten eine ganz andere Sprache geführt und sich die Leitung der Bewegung nicht so ganz entschlüpfen lassen. Sechs Tage später, am 30., am Tage nachdem der Prinz von Oranien, von der provisorischen Regierung gerusen, im Haag ers

schienen war, befreiten die Preußen des Bulow'schen Corps ben Südosten des Landes durch die Erstürmung Arnheims, die einzige bebeutende Waffenthat in der sonst so gut wie unblutigen niederständischen Revolution.

Die Daten zeigen also, daß an der Befreiung der Riederlande jeder seinen Antheil hatte: die Anssen haben den Norden durch
ihr bloßes Erscheinen befreit, die Preußen den Osten mit Sturm
erobert; das Herz des Landes, Holland selbst, jedoch hat seine Erlösung dem eigenen Bolte zu danken. Gewiß hat dabei die Kopslosigkeit der durch die Ereignisse der Jahre 1812 und 1813 völlig
demoralisierten Franzosen unendlich viel Borschub geleistet, wie denn
überhaupt, wenn man bloß vom moralischen Einstuß spricht, ohne
Biderrede die Besreiung der Riederlande eine Folge der Siege des
Jahres 1813 ist, nur durch diese ermöglicht wurde. Doch das gibt
noch nicht ein Recht, von der Eroberung Hollands zu reden. Denn
dabei muß sedenfalls das Herz, der Kern des Landes ausgenommen
bleiben. Die Dynastie blieb dabei ganz unbetheiligt, sie erntete die
Früchte, wo sie nicht gepflanzt hatte.

Ich hatte also S. 138 mich genauer ausgedrückt, wenn ich gesichrieben hatte: "Im eigentlichen Holland hatte die Nation fich felbst befreit, das übrige Land aber dankte seine Erlösung den Berbündeten."

### Radidrift ber Redattion.

Unfer verehrter Berr Mitarbeiter hat in ben beiben letten 216= fagen feiner Erflarung die im zweiten Abfage aufgeftellte Behauptung, "baß Solland feine Befreiung ber eigenen Ration, nicht ben Berbunbeten, auch nicht bem preugischen Seere, verdante", febr mefentlich eingeschränkt. Aber auch fo tonnen wir fie nicht gelten laffen. Benn ber Freiheitsbrang in ben Bewohnern ber hollanbischen Stabte fo machtig war, wie unfer Mitarbeiter annimmt, warum erhoben fie fich nicht am 14. September, auftatt am 14. November? In biefem Falle wurde das Ereignis vielleicht von Ginfluß auf die Operationen ber Berbunbeten gemejen fein; im November mar es, militarifc be= trachtet, völlig bedeutungslos. Unfer Mitarbeiter gefteht felbft gu, baß ber Erhebung ber Sollander "unendlich viel Borichub geleiftet" habe die Ropflofigfeit ber durch die vorangegangenen Ereigniffe "bemoralifirten" Frangofen. Wenn er Dieje Demoralifirung als eine Wirfung ber Borgange nicht nur von 1813, fonbern auch von 1812 bezeichnet, fo will er bamit mohl zu verfteben geben, bag Deutschland feine Befreiung in gleichem Dafe ben Ruffen zu verbanten habe wie nach unferer Meinung Solland bie feinige ben vereinten Dentiden, Ruffen und Ofterreichern. Dabei waltet aber ein boppelter mejentlicher Unterschied ob. Un bem Biberftanbe, ben Rufland 1812 leiftete, batte ein Deutscher, ber Freiherr bom Stein, ben größten Untheil; die Bollander tonnen nichts Uhnliches fur fich anführen. Gobonn: Die Deutschen ober, wie wir, um uns nicht unfrerfeits einer Inforrettheit ichuldig gu machen, fagen muffen, Die Breugen, haben nach bem ruffifchen Gottesgerichte bas Befte bei ber Beamingung bes wieber gu Rraften gefommenen Rapoleon gethan: welches find die Schlachten bes Gelbauges von 1814, welche bie Sollander mitgeschlagen batten? Die Leiftungen ber letteren bei Belle Mlliance wird ein fo guter Renner der modernen Gefchichte, wie unfer Mitarbeiter ift, nicht geltend machen wollen. Das hollanbifche Beer, einft bas bewunderte Borbild für alle Urmeen bes Abenblandes, bat ben Burrhus-Sieg von Malplaquet, ber ihm fein Offiziercorps raubte, niemals verwunden.

Befanntlich bat ber Biener Kongreg bie Giebzehn Provingen gu einem Ronigreich ber niederlande unter bem Saufe Dranien bereint. Nothwendig mar eine folde Benbung nicht. Biederholt mar in ben Rrifen der letten zwei Jahrzehnte ber Bedante erwogen worben, Die Rieberlande gang ober theilweise an Breuften gu bringen, und meniger als je batten 1814 rechtliche Bebenten entgegengeftanben. fobald die Riederlande, bisber eine Proving Frantreichs, im ehrlichen Rampfe mit Frantreich erobert waren. Indem aber die Bewohner bon Umfterbam und Saag die frangofifchen Beborben verjagten, tonnten fie und ihre Bolfsgenoffen fich bas Unfeben geben, als batten fie fich felbft befreit; für die Unschauung, daß ihr Land ein erobertes fei, fchien fein Raum gu fein : es bedarf feiner weiteren Darlegung, wie michtig dies für die weiteren Schidfale ber Rieberlande geworben ift. Darum wird man gern jugefteben, bag die Sollander mabrend ber letten Monate bes Jahres 1813 gar nicht flüger hatten banbeln fonnen, als fie gehandelt haben: nur foll man uns nicht von ber Tapferteit ber Sollander reben und bas Berbienft berer, welche Tapferfeit bei ber Befreiung ber Sollander gezeigt haben, berabfeten.

# Entgegnung.

Dem Referenten über meine Erwiderung "zur Schlacht von Tagliacozzo" habe ich zu bemerfen, daß ihm die Widerfpruche in dem Bericht Rarl's an ben Bapft entgangen find, die fich in dem Bericht an Badua, ber überhaupt viel forgfältiger redigirt ift und werthvolle Bufate enthält, nicht finden. Es banbelt fich ba nicht blog um die Ebene gwischen bem Monte Carce und ben Bergen von Seureola, die fur Jeden, der einen Blan gu lefen im Stande ift, nicht eriffirt, fonbern auch um bie Stelle "dieti hostes (Konrabin) per Sculculae partes ingressi", die, wie felbit Fider jugefteht (Mittheilungen des Inft. f. öfterr. Weich. 4, 569), nach ben vatifanischen Berichten nicht wegzuleugnen ift. Sie fteht in Ubereinstimmung mit bem Bericht an Badua und mit Billani und ben Morentiner Chronifen, wonach Rourabin bireft nach ber Balantiniichen Ebene marichirt ift, in ber Scurcola liegt, womit noch ber Bericht Rarl's weiterbin übereinstimmt, bag er von ben Bergen von Alba berab in die Balantinifche Ebene gerudt ift, als Ronrabin (von Scurcola) gegen bas Dorf Bontium am Blug (3mele) vorging. Run liegt bie Balantinifche Ebene swiften ben Bergen von Seurcola und dem Monte Felice, ber bemnach bamale Monte Taucio geheißen haben muß, wie ihn ber Bericht an Padua nennt. Mit alledem ift eine Stellung Konradin's am Monte Carce nicht vereinbar, fo daß der Name Montes Charchii forrumbirt ober mahricheinlicher ein Schreibsehler ift. Es ift bem Ref. auch entgangen, bag bie Abhandlung Fider's über ben Marich Konradin's nach bem Palantinischen Felde, welche ben Musgangspuntt ber Bolemit bilbet, auch nicht einen burch bie Quellen nachweisbaren richtigen Bedanten hat, wie bas gang natürlich ift, ba fie auf ber falichen Grundlage einer Auffiellung Ronradin's am Monte Carce ftebt. Uber all' das gibt meine Schrift "gur Schlacht von Tagliacoggo" Aufichluß. über militarifche Dinge mit Ref. in Distuffion gu treten, liegt mir fern. Die einzige originelle Idee, die Ref. ausspricht, daß die Unmarichtung Ronradin's fich banach bestimmen lagt, daß ber Begner, von brei Geiten eingeschloffen, fich nach ber vierten nicht durchzuschlagen brauchte und nach ben andern Gelten nicht flüchten tonnte, wird badurch binfällig, daß Brimatus G. 658 fagt, Die Umichliegung fei auf allen vier Seiten erfolgt (taliter ab hostibus eireumveniri, ita quod ad suos reverti non poterant).

G. Köhler.

Borftebendem gegenüber fann ich mich auf zweierlei beschränfen:

1. In dem Bericht Karl's an die Paduaner fteht nicht, daß Konradin auf direftem Wege nach Scurcola marschirt sei, sondern, daß "die Feinde nach ihrem Einmarsch bei Scurcola . . . auf geradem Wege heradzustrigen und nach Sulmona zu gelangen hofften".

2. Daß die Umschließung der Neapolitaner nicht eine vollständige war, ergibt sich ganz flar aus dem Umstand, daß dieselben nach einer Seite hin slieben. Damit steht durchaus nicht im Widerspruch, wenn Brimatus sagt, "sie seien in der Weise umschlossen worden, daß sie nicht zu den Ihrigen zurückehren tonnten". Denn der Weg, der sür sie frei war, führte eben nicht zu Karl, sondern zu ihrem alten Lager in die Berge. Außerdem aber würde eine Umschließung von allen Seiten zu viel Zeit ersordert und eine zu große Bersplitterung der Kräste Konradin's herbeigeführt haben, so daß Karl den verderblichen Folgen jener Bewegung hätte zuvorkommen können.

F. Franz.

# Cechoundzwanzigfte Plenarverfammlung ber hiftorifchen Rommiffion bei ber tgl. baier, Afabemie ber Wiffenschaften.

(Bericht bes Gefretariats.)

Münden, im Oftober 1885.

In den Tagen vom 1.—3. Ottober hielt die historische Kommission ihre diesjährige Plenarversammlung. Anwesend waren von den ordentlichen Mitgliedern Geh. Regierungsrath Baik aus Berlin, Hosrath Prof. v. Sidel aus Wien, die Prosessionen Baumgarten aus Straßburg, Dümmler aus Halle, Hegel aus Erlangen, v. Kludhohn aus Göttingen, Batten bach und Beizsäder aus Berlin, v. Byß aus Zürich und der ständige Setretär der Kommission, Geheimrath v. Giesebrecht, der in Abwesenheit des Boritandes, Wirkl. Geheimraths v. Ranke, die Verhandlungen leitete.

Bon den außerordentlichen Mitgliedern der Kommiffion nahmen an der Plenarversammlung Theil: Brof. v. Bezold aus Erlangen, Prof. Seigel, Oberbibliothetar Riegler und Brof. Stieve von hier.

Die Berhandlungen ergaben, daß die Unternehmungen der Kommission im besten Fortgange sind. Seit der vorjährigen Plenarversammlung sind folgende neue Bublikationen der Kommission in den Buchhandel gekommen:

- 1. Geschichte ber Bissenichaften in Deutschland. Neuere Zeit. Bb. 18. Abtheisung 2. — Geschichte ber beutschen Rechtswissenschaft von R. Stinbling. Zweite Abtheilung.
- 2. Geschichte ber Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit, Bb. 20. Geschichte ber beutschen Sistoriographie seit bem Auftreten bes humanismus. Bon Dr. Franz X. v. Wegele,

- 3. Jahrbücher ber beutschen Geschichte. Jahrbücher bes beutschen Reichsunter König heinrich I. Bon Georg Baip. Dritte Auflage.
- 4. Deutsche Reichstagsaften. Bb. 5. Deutsche Reichstagsaften unter König Ruprecht. Zweite Abtheilung. 1401—1405. Herausgegeben von Julius Beigfäcker.
- 5. Die Chroniten ber beutschen Stäbte vom 14. bis in's 16. Jahrhundert, Bb. 19. Die Chroniten ber niedersächsischen Städte, Lübed. Erster Band.
- 6. Forichungen gur beutiden Weichichte. Bb. 25.
- 7. Allgemeine beutsche Biographie, Liefg, 97-106.

Außerdem erichien im Drud die von der Kommission gekrönte Preisichrift: Geschichte des Unterrichtswesens in Deutschland. Bon Franz Anton Specht.

Auch in biesem Jahre muß die Kommission mit dem wärmsten Danke die außerordentliche Gesälligkeit anerkennen, mit welcher die Borstände der Archive und Bibliotheken des In- und Auslandes alle Arbeiten der Kommission zu unterstüßen sortsahren.

Die Geschichte der Bissenschaften in Deutschland bat wesentliche Bereicherungen ersahren. Die Geschichte der deutschen Historiographie von Prof. v. Wegele ist erschienen, und der von dem verstorbenen Stintzing noch selbst publizirten ersten Abtheilung der Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft hat eine zweite Abtheilung aus Stintzing's Nachlaß hinzugesügt werden tönnen, deren Herausgabe dem Privatdozenten Dr. Ernst Landsberg in Bonn zu verdanken ist. Man hofft in nächster Zeit einen hervorragenden Gesehrten für die Bollendung des Berkes zu gewinnen. Wit der Geschichte der Kriegswissenschaft ist Oberftlieutenant Max Jähns unausgesetzt beschäftigt und wird sie vielleicht schon im nächsten Jahre vollenden können. Nur wenige Abtheilungen des größen Unternehmens siehen noch zurück, und wird die Kommission einen baldigen Abschluß desselben zu erreichen auf alle Weise bemüht sein.

Bon den beutschen Reichstagsatten ift vor kurzem der 5. Band ausgegeben worden, der zweite aus der Regierungszeit König Ruprecht's, welcher die Jahre 1401—1405 umfaßt. Die Herausgabe dieses Bandes hat Prof. Beigscher, der Leiter des ganzen Unternehmens, mit Unterführung des Dr. Quidde in Frankfurt a. M., selbst besorgt. Im Drud begriffen ist der 9. Band, welcher aus der zeit König Sigmund's die Jahre 1427—1431 umsfassen wird; der Herausgeber dieses Bandes ist Oberbibliothekar Dr. Kerter in Bürzburg, der leider mit der Bollendung desselben seine Thätigkeit für die deutschen Reichstagsatten einstellen wird. Anch der 6. Band, der dritte und

leste and der Zeit König Anprecht's, ift in der Handschrift nabezu vollender und wird sogleich nach Bollendung des Drucks des D. Bandes der Press übergeben werden; mit seiner Bearbeitung waren außer Proi. Weiglächer besonders Proj. Bernheim in Greisswald und Dr. Quidde beschäftigt. Auch für die späteren Bande ist bereits ein großes archivalisches Anterial gesammelt. Dr. Quidde hat eine große Zahl süddeutscher Archive bereist und auf Grund der erworbenen übersicht über das Material zahlreiche Alten nach Fruntsurt tommen lassen, wo sie unter seiner Aussicht besonders von Dr. Fron ing und Dr. Jung für die Herausgabe der Reichstagsalten händig ausgenunt wurden. Dant dem überaus sreundlichen Entgegensommen des Stadtarchivard Dr. Grotesen d konnte Frantsurt zu einem Mitselpunkt aller Arbeiten für die Reichstagsalten gemacht werden.

Bon ben beutichen Stadtedronifen ift der 19, Band, ber erfte ber Bubeder Chronifen, bearbeitet von Stadtardipar Dr. Roppmann in Roftod, im abgelaufenen Jahre erichienen. In Angriff genommen wurde die Ausgabe ber nieberrheinischen und weitfälischen Chronifen, welche im 14. und 15. 3abrhundert in deutscher Sprache geschrieben find. Solche Chroniten find nur von Reug, Socit und Dortmund - lettere noch ungebrudt - porbanden. Dit ber philologifden und hiftorifden Bearbeitung waren bie Bermaniften Dr. Frand in Bonn und Dr. Joftes in Münfter, fowie bie Diftoriter Dr. Sanfen in Bonn und Dr. Ulrich in Roln beichäftigt. Der Anordnung und Leitung blefer Arbeiten bat Brof. Lamprecht in Bonn, im Ginveritanbnis mit Brof. Segel, bem Leiter bes gangen Unternehmens, fich umerzogen. Borbereitet, jeboch noch nicht in fo naber Aussicht ftebend ift bas Ericeinen eines britten Banbes ber Braunichweiger Chroniten, bearbeitet von Stadtarchivar Sanlelmann in Braunichweig, fowie bas bes 3. Banbes ber Mugeburger Chronifen, fur welchen die Chronit bes Settor Mulich nebit Fortfetjungen aus bem 15. Jahrhundert bestimmt ift. Der Text diefer Chronit ift bereits vor langerer Beit burch Brof. Leger feftgeftellt worben; die hiftveifche Bearbeitung bat Dr. Schulte in Donaucidingen übernommen.

Bon der Sammlung der Hanjerezesse, bearbeitet von Stadtarchivar De. Koppmann, war bereits vor längerer Zeit der Drud des 6. Bandes, welcher sit die Zeit von 1411—1420 bestimmt ist, begonnen worden, mußte nder wegen dienstlicher Behinderungen des herausgebers eingestellt werden. Der Drud wird demnächst wieder aufgenommen nerden und sich hoffentlich ohne Störung sortsühren lassen.

Die Jahrbucher ber beutschen Geschichte werden voraussichtlich in der nächsten Zeit nach verschiedenen Seiten vervollständigt werden. Prof. Mener von Knonau in Zurich, welcher die Jahrbucher heinrich's IV. und heinrich's V. bearbeitet, stellt in Aussicht, daß der 1. Band der Jahrbucher Kaiser heinrich's IV. alsbald der Breise wird übergeben werden tonnen. Dofrath Brof. Bintelmann in Beibelberg hofft im Jahre 1886 ben 1. Band ber Jahrbucher Raifer Friedrich's II. in ber Sanbidrift gu vollenden. Die Bearbeitung der Sabrbucher Raifer Friedrich's I. ift bem Gefretar der biefigen Sof - und Staatsbibliothet, Dr. S. Simonsfeld, übertragen worben und find pon ihm die Borarbeiten bereits begonnen. Befanntlich find mehrere früher veröffentliche Theile ber Jahrbucher nicht mehr durch ben Buchhandel gu begiehen und beshalb neue revibirte Auflagen nothig geworben. Bon ben Rabrbudern Ronig Beinrich's I., bearbeitet von dem Beh. Regierungsrath com Berfaffer felbft revidirte Auflage por furgem er-Bais, ift die br ichienen. Dit ber Revifion ber Arbeit bes verftorbenen S. E. Bonnell: "Die Anjange bes farolingifden Saufes" ift Brof. Delsner in Frantfurt a. DR. beidaftigt und hofft biefelbe alebald jum Abidlug zu bringen. Der Revision bes von bem gleichfalls verftorbenen Sigurd Abel bearbeiteten 1. Bandes ber Jahrbuder Rarl's des Großen unterzieht fich Brof. Gimfon in Freis burg i. Br., und wird vorausfichtlich ber Drud ber neuen Auflage im Lauf bes nachften Jahres beginnen. Die von Brof. Du mmler bearbeiteten Theile ber Jahrbucher werden bon ihm felbft revidirt werden.

Die allgemeine deutsche Biographie, redigirt von Klosterpropst Freiherrn v Liliencron und Prof. v. Begele, ift im verstossen Jahre um den 20. und 21. Band bereichert worden, auch ist vom 22. Band bereits eine Lieferung ausgegeben. Das Unternehmen hat seinen regelmäßigen Fortgang und ersreut sich allgemeiner Anerkennung.

Die Zeitschrift: Forschungen zur deutschen Geschichte, von welcher ber 25. Band erschienen ist, erweist sich nach wie vor als ein Bedürfnis und wird in der bisherigen Beise unter Redaltion des Geh. Regierungsraths Baip und der Prosessoren v. Begele und Dummler fortgesest werden.

Die Arbeiten für die Bittelsbachischen Korrespondenzen haben im versiossen Jahre größere Unterbrechungen ersahren, da die für dieselben thätigen Prosesson v. Bezold und Stieve durch ihre amtlichen Geschäfte in hohem Maße in Anspruch genommen waren. Pros. v. Druffel hat die Arbeiten für den abschließenden 4. Band der Beiträge zur Reichsgeschichte (1546 bis 1555) fortgeset, und wird der Druck dieses Bandes im Laufe des nächsten Jahres begonnen, vielleicht auch vollendet werden können.

Die Nachsorschungen nach Attenstüden zur Geschichte Kaiser Ludwig's bes Baiern im vatikanischen Archive, welche auf Antegung des Geheimraths v. Löher schon in zwei früheren Bintern begonnen waren, sind im letten Binter durch Oberbibliothetax Riegler unter Beihülse der Archivpraftikanten Franz Löher und Dr. Jochner zum Abschluß gebracht worden. Die Kommission beschloß, die Beröffentlichung des so gewonnenen Materials, welches in vielen Einzelheiten werthvolle neue Ausschlüße über die Geschichte Ludwig's

bes Baiern gewährt, möglichft zu beichleunigen, und beauftragte Oberbibliothefar Riegler mit ber Berausgabe.

Seit langerer Bett bat ber Gefretar ber biefigen Sof : und Staatsbibliothef Dr. S. Simonsfelb gablreiche Urfunden gur Weichichte ber beutichvenetignischen Sanbelsbegiehungen und bes beutschen Raufbaufes in Benebig gesammelt. Da der Drud biefer wichtigen Sammlung ohne eine Unterfrugung fich nicht wohl bewertstelligen läßt, glaubte die Kommiffion einen Deudaufchuf für biefelbe bejürworten gu follen.

Die Tenferiche theologifche Gefellichaft ju Saarlem macht befannt, daß feine ber 1885 eingesandten Arbeiten batte gefront werden tonnen.

Sie wieberholt bie Frage:

"Bas lehrt, abgefeben bon ben Buchern bes Reuen Testaments, die alt-driftliche und die griechischerömische Litteratur bes zweiten Jahrhunderts hinsichtlich bes Ursprunges und der fruheften Entwidlung des Chriftenthums?"

MIS neue Breisfrage wird angeboten:

"Die Wefellicaft verlangt eine Unterfuchung nach ber Mechtheit und ber Integrität bes Briefes an bie Galater in Bufammenhang mit ben bagegen in ber legten Beit erhobenen Bedenten."

Der Breis besteht in einer golbenen Debaille von / 400.

Dan tann fich bei ber Beantwortung bes Sollanbifden, Lateinifden, Frangofischen, Englischen ober Deutschen (jedoch mit Lateinischer Schrift) beblenen. Auch muffen die Antworten mit einer andern Sand als ber bes Berfaffers gefdrieben, vollft and ig eingefandt werben, ba feine unvollftandigen gur Breisbewerbung jugelaffen werben. Die Frift ber Einfendung ift auf ben 1. Januar 1887 anberaumt. Alle eingeschichten Antworten fallen ber Wefellichaft als Eigenthum anheim, welche die getronte, mit ober ohne Ueberfepung. in ihre Werte aufnimmt, jo bag die Berfaffer fie nicht ohne Erlaubnig ber Stiftung herausgeben durfen Much behalt die Befellichaft fich bor, bon ben nicht getrönten Untworten nach Belieben Gebrauch ju machen, mit ober ohne Angabe bes Ramens ber Berfaffer, boch im legten Falle nicht ohne ihre Bewilligung. Much tonnen bie Ginfenber nur auf ihre Roften Eremplare ihrer Abhandlungen befommen. Die Antworten muffen nebit einem berfiegelten Ramenszettel, mit einem Dentspruch berfeben, eingefandt werden an die Abreije: Fundatiehuis van wijlen den Heer P. TEYLER VAN DER HULST, te Haarlem.



|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

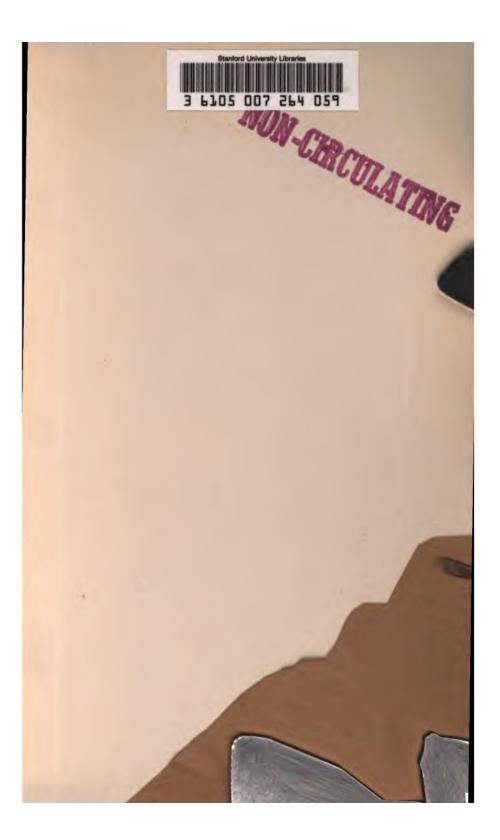